

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

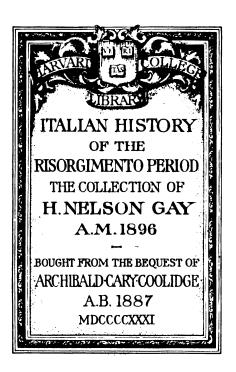

# Publicationen

aus ben

# K. Preußischen Staatsarchiven.

## Dreinndzwanzigster Band.

Dr. H. Ritter v. Pofchinger, Preugen im Bundestag 1851 bis 1859. Documente der R. Preug. Bundestags . Gefandtichaft. Bierter Theil.

Deranlaßt und unterstützt



durch die K. Archiv-Verwaltung.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel

1884.

# Preußen im Bundestag

1851 bis 1859.

# Documente der R. Preuß. Bundestags-Gesandtschaft

herausgegeben

nod

Dr. H. Ritter v. Poschinger.

Bierter Theil.

(1851-1858.)

Deranlaßt und unterflükt



durch die K. Archiv-Verwaltung.

7

Leipzig

Berlag von S. Hirzel 1884. Ger 4325,5

HARVARD CULLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1821

Alle Rechte vorbehalten.

Digitized by Googla

# Vorwort.

In der Nachlassenschaft des am 26. November 1883 auf seinem Schlosse Crossen verschiedenen ehemaligen Preußischen Minister-Präsidenten Freiherrn Otto von Manteussel hat sich eine große Anzahl vertrausicher und fast ausschließlich eigenhändiger Berichte des Herrn von Bismarck vorgesunden, die derselbe, zuerst in seiner Sigenschaft als Gesandtschaftsrath, demnächst als R. Preußischer Bundestagsgesandter in Frankfurt a. M. und während seiner außerordentlichen handelspolitischen Mission in Wien (im Sommer 1852) an seinen damaligen Chef, den Minister von Manteussel gerichtet hat. Diese Berichte sind, als zu den Atten der Frankfurter Legation gehörig, vorgelegt worden. Sie umfassen eine achtsährige Zeitperiode (1851—1858) und bilden bei der politischen Wichtigkeit ihres Inhaltes eine äußerst werthvolle Ergänzung der in unserer Sammlung disher publicirten diplomatischen Correspondenz des Bundestagsgesandten von Bismarck.

Berlin, im Dezember 1884.

# Inhalt.

## Bierter Theil. 1851—1858.

## Urfunben.

### 1851.

|                 |     | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ma <del>i</del> | 26. | 1. Eigenhändiger Bericht an den Minister Frhr. v. Manteuffel, betr. die Charakteristik der Mitglieder der Bundesversammlung, der Militair-Bevollmächtigten und des Personals der Österreichischen Gesandtschaft. Berdächtigung des Subalternpersonals der Preusischen Gesandtschaft. Charakteristik des Grasen v. d. Goltz. Die Preusischen Truppencommandeure in Franksurt a. M. Eindruck und Haltung der Preusischen und Österreichischen Garnison. Charakteristik des Major Deetz. Geselligkeit in Franksurt a. M. Haltung der diplomatischen Bertreter des Aussandes am Bunde | 1     |
| **              | 27. | 2. Eigenhandiger Bericht an ben Minister Frhr. v. Manteuffel, betr. die haltung ber bemofratischen Bereine in Frankfurt a. M. Charakteristik bes herrn v. Blittersborf, ber Bürgermeister v. Günderobe und Sieber sowie ber Stadtverwaltung. Besuch in Rumpenheim. Mission bes Grafen v. Szechenzi. Graf v. Thun.                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                 | _   | Herr v. Radowity. Dr. Frantz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     |
| Juni            | 7.  | 3. Eigenhandiger Bericht, betr. ein bemofratisches Fest in Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8     |
| "               | 11. | 4. Eigenhandiger Bericht, betr. einen Besuch in Baben-Baben. Event. Abberusung bes herrn v. Savigny aus Karlsruse. Erflärung Preußens und Öfterreichs wegen Wahl bes Ausschusses für die Centralcommission. Öfterreichs Bunbespolitit. herr v. Rochow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    |
| н               | 12. | 5. Gigenhandiger Bericht, betr. bas Berhaltniß ju herrn v. Rochow. Urtheil über bie innere Bolitit Breußens. Saltung und Ginfluß ber Kreuggeitung. Becuniare Lage ber Breußischen Offiziere in Frantfurt a. M. Babecur bes Minifters v. Manteuffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    |
| ,,              | 29. | 6. Eigenhändiger Bericht, betr. die Personalvorschläge für das Preufische Finanzministerium. Binte für die Preufische Bundespolitit, insbesondere mit Audsicht auf die Behandlung der Frage wegen Austrittes der Oftprovinzen aus dem Bunde. Haltung Ofterreichs und der übrigen Bundesstaaten gegenüber diesem Antrage. Ham-                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

Unm. Die mit einem \* bezeichneten Berichte bes herrn von Bismard haben Allerbochften Orts vorgelegen.

|        |              |     | •                                                                                                                                                                                             | Geite |
|--------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |              |     | burger Borgange. Übernahme ber biplomatischen Bertretung Preu-<br>gens in Darmftabt. Borlage ber Dresbener Berhanblungen an ben<br>Bunb. Das Vorgeben ber Breußischen Regierung gegenüber ben |       |
|        |              |     | Bund. Das Borgehen ber Preußischen Regierung gegenüber ben<br>Provinzialstänben. Planteleien zwischen ber Kreuzzeitung und ber                                                                |       |
|        |              |     | Brenfifden Zeitung. Erfetung bes herrn v. Rodow burch herrn                                                                                                                                   |       |
|        |              |     | v. Bismard und Borichlage wegen ber ferneren Geftaltung bes<br>Preußischen Bunbestags-Gesanbtichaftspersonals. Birtfamteit ber                                                                |       |
|        |              |     | Socialbemofratie in Frautfurt a. M. Graf v. Bernetorff. Dof-                                                                                                                                  |       |
| Juli   | 5.           | 7   | nachrichten                                                                                                                                                                                   | 13    |
| Jun    | J.           | ٠.  | baltniffe ber Preußischen Offiziere in Frankfurt a. M. Derzog von                                                                                                                             |       |
|        | _            |     | Augustenburg                                                                                                                                                                                  | 19    |
| "      | 5.           |     | Eigenhändiger Bericht bes Bundestagsgefandten v. Rochow, betr. beffen<br>Abberufung von Frankfurt a. M. und Erfehung burch herrn v. Bismard                                                   | 20    |
| "      | 11.          |     | Bericht bes Bundestagsgefandten v. Rochow, betr. die Wahl bes herrn v.<br>Bismard zu feinem Rachfolger                                                                                        | 21    |
| ,,     | <b>12</b> .  | 8.  | Gigenhandiger Bericht, betr. eine Aritit über bie Schwarzenberg-                                                                                                                              |       |
|        |              |     | sche Politik. Mistbilligung ber Haltung ber Kreuzzeitung. Falsche<br>Beurtheilung ber Borgänge in Höchst. Kritik über bie "neuen Go-                                                          |       |
|        |              |     | fpräche" bes herrn v. Rabowity. Nochmals bie Kreuggeitung                                                                                                                                     | 21    |
| Augus  | <b>127</b> . | 9.  | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Ginflibrung bes herrn v. Bis-                                                                                                                                |       |
|        |              |     | mard in bie Bunbesversammlung. Aufere haltung bes Grafen v.<br>Thun in berfelben. Ernennung eines Sarbinifchen Gesanbten am                                                                   |       |
|        |              |     | Bunbe. Berhängung bes Belagerungszustanbes über Frantfurt a. D.                                                                                                                               |       |
|        |              |     | herr v. Rochow. Wahl bes herrn v. Bismarch in ben Provinzial-<br>Landtag bes herzogthums Magbeburg und Wiederwahl in die Zweite                                                               |       |
| •      |              |     | Rammer                                                                                                                                                                                        | 25    |
| Septh  | r. 6.        | 10. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Geschäftsgang in ben Bunbestags-<br>Ausschüffen. Berhalten bes Grafen v. Thun in geschäftlicher und                                                          |       |
|        |              |     | gefellichaftlicher Beziehung. Inaussichtnahme einer Bunbestags-                                                                                                                               |       |
|        |              |     | sitzung behufs Ginbringung gemeinschaftlicher Anträge von Öfter-                                                                                                                              |       |
|        |              |     | reich und Breußen. Ausscheiben ber Preußischen Oftprovingen aus bem Bunbe. Geschäftliches Berbalten bes herrn v. Rochom gegenüber                                                             |       |
|        |              |     | herrn v. Bismard. Mifgefdid eines Frantfurter Brefagenten.                                                                                                                                    |       |
|        |              |     | Thätigkeit bes politischen Ausschusses. Abreise bes herrn v. Bis-<br>mard jum Landtage nach Merseburg; Aufgabe bes Landtags. Fi-                                                              |       |
|        |              |     | nanznoth in Rurheffen                                                                                                                                                                         | 28    |
| "      | 17.          | 11. | Eigenhandiger Bericht, betr. eine Unterrebung mit bem Bergog von Angustenburg. Fürft v. Metternich. Benehmen bes Grafen v.                                                                    |       |
|        |              |     | Than bei bem Antrage Preugens und Ofterreichs wegen Aufftel-                                                                                                                                  |       |
|        |              |     | lung eines Bundescorps jum Schnige ber Bundesversammlung. Ber-<br>hältniß zu bem Grafen v. Walbersee                                                                                          | 9.4   |
| ,,     | 29.          | 12. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Beforgniffe vor einer revolutio-                                                                                                                             | 34    |
|        |              |     | naren Krifis im Jahre 1852. Unmöglichkeiten einer confervativen                                                                                                                               | 00    |
| Oftbr. | 3.           | 13. | Opposition in Preußen. Aus ber Bunbestagsfibung Gigenhandiger Bericht, betr. bie nenen Wohnungsverhältniffe bes                                                                               | 38    |
|        |              |     | herrn v. Bismard. Ausscheiben ber Preufischen Oftprovingen aus                                                                                                                                |       |
|        |              |     | bem Bunbe. Matrikularumlage für Raftatt. Hanbelspolitische Frage. Reise nach Cassel                                                                                                           | 39    |
| "      | 4.           | 14. | Bericht, betr. ben Busammenhang ber Sannoverichen Berfaffungs-                                                                                                                                | 90    |
|        |              |     | frage mit bem Bollvertrage zwischen Breugen und Sannover                                                                                                                                      | 40    |

|                                            | Indair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oftbr. 5. 15.                              | Gigenhändiger Bericht, betr. die Opportunität einer Bahl des Herrn v. Bismard in die Kammer. Feier des Königlichen Geburtssestes in Franksurt a. M. Berhandlungen mit dem Herzog von Angustendurg. Die handelspolitischen Fachmänner. Auseinandersetzung zwischen Herrn von Bismard und dem Grasen v. Thun. Emanation eines Österreichischen Zolltaris                                                                                                                                    | Seite |
| " 9. 16.                                   | Gigenhändiger Bericht, betr. die Bestrebungen Ofterreichs auf dem Gebiete der handelspolitit und des Zollvereins. Hannoversche Ministertriss. Kurhessische Bersassungsangelegenheit. Empfänglichkeit der beutschen Regierungen sur Ofterreichische Einstüsse. Einsehung einer Central-Polizeibehörde. Abwesenheit von Gesandten. Berschleppung des Zusammentritts der Marine-Sachverständigen. Frhr. v. Dungern. Politische Richtung des Frhr. v. Münch. Flottenangelegenbeit. Hausliches | 45    |
| Rovbr. 5. 17.                              | Eigenhändiger Bericht, betr. die Eröffnung ber Wintervergnügungen in Frankfurt a. M. Graf und Gräfin v. Roffi. Ball bei bem Grafen v. Thun. Bejuch in Coblenz. herr v. Radowitz. Besorgnis v. gen einer Bertretung durch herrn v. Rochow während ber                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| " 6. 18.                                   | Kammersitzungen betr. bie Hannoversche Berfassungsfrage und ben Zollanschluß an Prengen. Bolitische Richtung in Hannover. General-Direktor Rienze. Ministerialrath Hod. Unterrebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49    |
| " 10. 19.                                  | mit bem Grafen v. Thun. Bortofreiheit in Bunbesfachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51    |
|                                            | schen biplomatischen Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52    |
| Rovbr. Ende 21.<br>ober<br>Dezbr. Anfangs. | ben Bund, fowie bie Stellung Ofterreichs und Breugens am Bunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53    |
|                                            | Frhr. v. Nell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57    |
|                                            | 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Januar 24. 22.                             | Gigenhänbiger Bericht, betr. ben geschäftlichen Umgang mit bem Grafen v. Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59    |
| Februar 2. 23.                             | Eigenhandiger Bericht, betr. die Reformvorschläge für die Erste Preußische Kammer. Berhandlungen über den Beselerschen Antrag. Unterredung mit herrn v. Eisenbecher bezüglich des Austrittes Preußens aus der Bundesversammlung                                                                                                                                                                                                                                                           | 60    |
| März 27. 24.                               | Gigenhändiger Bericht, betr. eine Unterredung mit herrn v. Schele über die Hannoversche Ministerlriffs, die Flottenfrage, die Zollverhandlungen mit den sübdeutschen Staaten, die Zulassung Ofterreichs zu den Zollconferenzen, sowie die zollpolitischen Anträge                                                                                                                                                                                                                         | 61    |

| April | 6.      | <b>25</b> . | Gigenhandiges Privatschreiben, betr. ben Tob bes Fürsten v. Schwarzenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 |
|-------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| "     | 7.      | 26.         | Gigenhandiger Bericht, betr. bie lofung ber Danischen Erbfolge-<br>frage unter Mitwirlung bes Bunbes. Flottenauflösung. Bfter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| #     | 11.     | 27.         | reichs Politik nach bem Tobe bes Fürsten v. Schwarzenberg Bericht, betr. die Preußenseinbliche Haltung ber in West-Deutschland ansässischen ftandesherrlichen Familien. Feindseiligkeit der Ober-Postants-Zeitung gegen Preußen. Zweifel an der Ernennung des Grasen v. Buol zum Österreichischen Minister-Prästdenten. Beschwerde v. d. Pfordten's über den Preußischen Gesandten in München. Fürst v. Gortschafts angebliche Berdienste in Betress der Aussöhnung zwischen Preußen und Österreich. Empsehlung des Herrn v. Wintzingerode in Berlin. Ernennung des Grasen v. Buol zum Österreichischen Minister-Prästdenten und Berhältuiß desselben zu dem Grasen v. Thun                                    | 64 |
| *     | 18.     | 28.         | Eigenhandiger Bericht, betr. die Bertretung des Bundes auf der Londoner Conferenz für die Regelung der Thronfolge in Dänemark. Winke für die Behandlung der Mittel- und Kleinstaaten in Bezug auf die Zollvereinskrifis. Unterhandlungen des Herzogs von Augustenburg. Herr v. Radowitz. Graf v. Resselfelrode. Theilnahme an den Preußischen Kammerverhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69 |
| *     | 23.     | 29.         | Eigenhändiger Bericht, betr. einen Wechsel in ber Berson bes Bräsibialgesandten. Hannoversche Ministerfrists und Parteiverhält- nisse. Bebeutung und Erfolglosigkeit eines Austretens bes herrn<br>v. Bismard gegen die Ritterschaft in der Preußischen Kammer. Graf<br>v. Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 |
| Juni  | l0.u.11 | . 30.       | Eigenhändiger Bericht, betr. die außerordentliche Sendung des Herrn v. Bismard nach Wien: Besuch bei dem Grafen v. Arnim. Schwierigkeit einer Audienz bei der Erzberzogin Sophie. Unterredung mit dem Grasen v. Buol über die Zollfrists und die Zollunion. Hinterteidung eines Empfanges des Herrn v. Bismard am Kaiserlichen Hossager durch den Grafen v. Buol. Frau v. Meyendorff. Preise und Münzverhältnisse in Wien. Erndte-Aussichten. Besuch dei dem Fürsten v. Metternich und Begegnung mit dem Grasen v. Rechberg. Berhalten des Grafen v. Buol bei einer wiederholten Begegnung. Fürst v. Schwarzenderg. Die Fürstinnen v. Schöndurg und v. Bretzenheim. Unterredung mit dem Feldmarschall Fürst zu |    |
| "     | 12.     | 31.         | Windischgrät. Die Träger der Preußenseinblichen Richtung in Wien. Gigenhändiger Bericht, betr. ben Aufschub eines Empfanges des herrn v. Bismard durch den Kaiser von Österreich. Aussichten über das Ergebniß der Mission in Bezug auf die Zollfrage. Empfang des Kaisers von Österreich in Pest und fernere Reisedispositionen Desselben. Ansichten des Grafen v. Platen über die Österreichische Zollpolitik. Zeitungsnachrichten über herrn v. Bismarcks Mission. Fran v. Mependorff. Damen-Diplomatie in Wien. Frhr.                                                                                                                                                                                      | 73 |
| "     | 18.u.19 | . 32.       | v. Manteuffel. Herr v. Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 |

|        |             |        | on 1 out 1                                                          | Seite |
|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|        |             |        | Promemoria Klindworth's. Rheinbund-Bellettäten. Besuch bei bem      |       |
|        |             |        | Grafen v. Buol. Bunbesprefifache. Liquibationswefen am Bunbe.       |       |
|        |             |        | Obercommando über bie Bunbestruppen in Frankfurt a. M. Bor-         |       |
|        |             |        | stellung bei bem Kaifer Frang Joseph. Urlaub an herrn v. Wer-       |       |
|        |             |        | thern. Bunfc bezüglich ber Rüdfehr nach Frankfurt a. M. Aus-        |       |
|        |             |        | laffungen ber Wiener Gesellschaft. Die Minister Frbr. v. Bach unb   |       |
|        |             |        | v. Krauß. Der Kaiser Franz Joseph                                   | 81    |
| Juni   | <b>22</b> . | 33.    | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Bollvereinstrifis. Abreife bes     |       |
|        |             |        | herrn v. Bismard nach Beft. Bunbes-Prefangelegenheit                | 87    |
| ,,     | <b>25</b> . | 34.    | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Bollvereinstrifis. Befeitigung ber |       |
|        |             |        | Preffehbe zwischen Preufen und Ofterreich. Raiser Franz Joseph.     |       |
|        |             |        | Graf v. Grünne. Empfang bes herrn v. Bismard in ber Um-             |       |
|        |             |        | gebung bes Raifers                                                  | 89    |
| Inli 2 | Infan       | g8. 35 | . Eigenhanbiger Bericht, betr. bie Bollvereinstrifis und bie han-   |       |
|        |             |        | belspolitische Frage. Liquibationswesen am Bunbe. Unterrebung       |       |
|        |             |        | mit bem Grafen v. Buol bezüglich ber Bollvereinstrifis, bes Ber-    |       |
|        |             |        | haltens in Bezug auf Frantreich, ber Lonboner Conferenz zur Rege-   |       |
|        |             |        | lung ber Danifden Erbfolgefrage und ber Rüdtehr bes herrn v.        |       |
|        |             |        | Bismard nach Frantfurt a. D. Reifebispositionen bes Letteren*       | 92    |
|        | 11.         | 36.    | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Rudtehr bes herrn v. Bismard       |       |
|        |             |        | nach Frankfurt a. D. Borftellung bei bem Ronig ber Belgier. Bol-    |       |
|        |             |        | fteiniche Angelegenheit. Bermittelungsvorfchläge bes Grafen v. Bla- |       |
|        |             |        | ten in ber Bollfrage                                                | 96    |
| _      | 21.         | . 37.  | Gigenhanbiger Bericht, betr. bie Rechtfertigung Bagener's. Ber-     |       |
| "      |             |        | bachtigungen bes herrn v. Bismard in Bezug auf beffen Miffion in    |       |
|        |             |        | Bien. Umidwung in Raffau bezüglich ber Bollfrage. Solfteiniche      |       |
|        |             |        | und Bunbes-Brefangelegenheit. Berhandlungen mit bem Bergog          |       |
|        |             |        | von Augustenburg. Reisebispositionen bes Bringen von Breugen .      | 97    |
| _      | <b>2</b> 3. | 38.    | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Erfinbungen über perfonliche Bu-   |       |
| ~      |             |        | tunftsplane bes herrn v. Bismard. v. Rlenzeiche Bregmanover         | 99    |
|        | <b>2</b> 3. | 39.    | Gigenhanbiger Bericht, betr. bie Preffe und bie Saltung ber         |       |
| *      | •           |        | Preußischen Regierung in ber Bollvereinstriffs                      | 100   |
| Angu   | R 7.        | 40.    | Gigenhanbiger Bericht, betr. bie Tauffeierlichkeiten bei Berrn b.   |       |
|        | ,           |        | Bismard. Dispositionen Babens in ber Bollfrage. Intrigue gur        |       |
|        |             |        | Entzweiung ber confervativen Partei in Preugen. Berbachtigungen     |       |
|        |             |        | gegen herrn v. Bismard. Berfetung bes Grafen v. Blaten nach         |       |
|        |             |        | Baris. Berhaltnif zwifden General v. Gerlach und bem Minifter       |       |
|        |             |        | Frbr. v. Manteuffel. Politit bes Großberzogthums Beffen gegenüber   |       |
|        |             |        | Preußen                                                             | 101   |
|        | 14.         | 41.    | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Tauffeier bei Berrn v. Bismard.    |       |
| "      |             | •      | Preugenseindliche haltung ber Coalitionsflaaten, insbesonbere von   |       |
|        |             |        | Darmftabt. Berbachtigungen bes Geiftes bes Preugischen Militairs    |       |
|        |             |        | in Frankfurt a. M                                                   | 104   |
|        | 19.         | 42     | Gigenhandiger Bericht, betr. bie muthmaßliche haltung Bfterreichs   |       |
| "      |             |        | und ber Coalitionsstaaten in ber Zollvereinstrifis, sowie bas Be-   |       |
|        |             |        | burfniß Preugens zu einem Festbalten an seiner bisberigen Bou-      |       |
|        |             |        | politif                                                             | 105   |
|        | 25.         | 43.    | Gigenhanbiger Bericht, betr. bas magloje Treiben ber fleinen        |       |
| ~      |             |        | bemofratischen Lotalblätter in Frankfurt a. M                       | 107   |
| Septi  | br.14.      | 44     | . Gigenhandiger Bericht, betr. bie Tauffeier bei herrn v. Bismard.  |       |
|        | <b></b>     |        | Bohnungscalamität und Erholungsbedurftigleit. Zollvereinstrifis     | 109   |
|        |             |        | , 5                                                                 |       |

| Septbr.21.     | 45. Gigenhandiger Bericht, betr. ben Ginfing bes grhr. v. Roller                                                                      | Geite       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23.            | auf ben König von hannover. Benrlaubung bes Frhr. v. Canit                                                                            | 111         |
| " 23.          | 46. Eigenhändiger Bericht, betr. bas Gerlicht von ber Abberufung bes Grafen v. Thun. Parteinahme ber Öfterreichischen Presse in ben   |             |
|                | Belgifd-Frangösischen Streitigkeiten. Rindworth. Bolitische und                                                                       |             |
| •              | commercielle Confequengen einer Zollunion mit Ofterreich. Das                                                                         |             |
|                | Chriftenthum als ber einzige balt für Fürften und Böller. Un-                                                                         |             |
|                | möglichkeit einer birekten Berständigung mit Österreich. Auslands<br>Bolitik gegen Österreich. Herr v. Mependorff. Einladung jur Jagd |             |
|                | in Letlingen                                                                                                                          | 112         |
| " 30.          | 47. Eigenhandiger Bericht, betr. bie Inbiscretionen im Preußischen                                                                    |             |
|                | Wochenblatt und bie muthmaßlichen Quellen berfelben. Haltung                                                                          |             |
|                | ber Coalitionsstaaten in ber Zollvereinstrifis. Theilnahme an ben                                                                     |             |
| Oftbr. 6.      | Rammerverhanblungen                                                                                                                   | 114         |
| Ditti. 0.      | Bunbestagsgesanbten v. Bothmer. Bolivereins-Radrichten aus Mün-                                                                       |             |
|                | chen, Darmstadt und Hannover                                                                                                          | 118         |
| " 16.          | 49. Telegraphische Depesche, betr. ben Grafen v. Thun                                                                                 | <b>12</b> 0 |
| " 16.          | 50. Eigenhändiger Bericht, betr. die Qualifitation bes Grafen v. Thun für ben Boften eines Gefandten am Berliner hofe                 | 120         |
| Novbr. 4.      | 51. Eigenhandiger Bericht, betr. eine Unterrebung mit herrn v.                                                                        | 120         |
| 200000         | Schele wegen Beilegung ber Bollvereinsbifferenzen und Bermitte-                                                                       |             |
|                | lungsanerbieten besfelben. Baverns Saltung in ber Bollvereins-                                                                        |             |
| 12             | frifis. Graf v. Nofity                                                                                                                | 122         |
| " 15.          | gufflinftigen Prafibialgesanbten. Aussichten in ber Zoufrage. Ober-                                                                   |             |
|                | commando über bie Frankfurter Truppen. Beschwerbe bes herrn                                                                           |             |
|                | v. Rettenburg wegen Beeintrachtigung ber Religionsfreiheit. Bu-                                                                       |             |
|                | wachs ber ultramontanen Partei in ber Breufischen Rammer.                                                                             | 400         |
| " 18.          | Rammerwahlen. Herr v. Rosenberg                                                                                                       | 126<br>128  |
| " 16.<br>" 24. | 54. Gigenhandiger Bericht, betr. bie Berhandlungen mit Ofterreich                                                                     | 120         |
|                | und ben Coalitionsstaaten in ber Bollsache. Saltung von Sanno-                                                                        |             |
|                | ver. Abreise bes Grafen v. Thun. Stand ber Zollfache. Antunft                                                                         | 400         |
| Dezbr. 8.      | bes Bringen von Breugen. Ball bei herrn v. Bismard 55. Eigenhanbiger Bericht, betr. bie Bahlen jur Preußischen Rammer                 | 129<br>131  |
| Legot. 6.      | oo. Sigeniganbiger Derrige, bett. Die Dugten gut prenge wennet                                                                        | 101         |
|                | 1858.                                                                                                                                 |             |
| O              | to Mineraturian Mariti the the Maritime to Minera                                                                                     |             |
| Januar 5.      | 56. Eigenhändiger Bericht, betr. die Berleihung bes Titels "Hof-<br>banquier" an herrn v. Rothschilb in Franksurt a. M. Politische    |             |
|                | Tenbengen bes haufes und Berhalten besfelben bei bem Flotten-                                                                         |             |
|                | anlehen                                                                                                                               | 132         |
| " 7.           | 57. Eigenhändiger Bericht, betr. die Frangösische Kaiserfrage am                                                                      |             |
|                | Bunbe. Ernennung bes Frhr. v. Protesch zum Bunbes-Bräfibial-<br>gesanbten*                                                            | 132         |
| " 13.          | 59. Bericht, betr. bie Crebitive für ben Frangofischen Gesanbten am                                                                   | 102         |
|                | Bunbe. Berftartung bes Bunbesheeres. Ernennung bes Frbr.                                                                              |             |
|                | b. Proleich jum Bunbes Prafibialgefanbten. Beit ber Antunft bes                                                                       |             |
|                | Frhr. v. Prolesch. Preußische Kammerzustände*                                                                                         | 133         |

| Januar15.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| " 21.         | 60. Bericht, betr. die Französische Kaiserfrage. Gang der bezüglichen Berhandlungen am Bunde. Gonderhaltung einzelner bentscher Cabinette, insbesondere Baperns. Diner für den Französischen Gesandten am Bunde. Gerücht von der Bermählung des Kaisers Rapoleon                                                                                                                                                                                                    | 37       |
| " 28.         | 61. Bericht, betr. bie Politit Preußens gegenüber Frankreich. Opportunität ber Eingehung eines Bundniffes zwischen Breußen und Frankreich. Einwirtung auf die Kreuzeitung im Sinne einer weniger verletzenden Art bei Besprechung auswärtiger Berhältniffe 13                                                                                                                                                                                                       | 39       |
| Februar 12.   | 62. Eigenhändiger Bericht, betr. ben Geburtstag bes Minifters Frhr. v. Manteuffel. Charafteriftit bes herrn v. Brotesch. Bersehung bes Ranzlei-Direttors Frhr. v. Brenner; Beburfniß einer Reorganisation ber Bunbestanziei. Mißgunft ber Nebenbeamten ber Präsibialgesanbtschaft; Frau v. Brints und Frhr. v. Protesch. Berliner Renig-                                                                                                                            | •        |
| Mär, 16.      | 63. Gigenhandiges, bem Minister v. Manteuffel fiberreichtes Brivat-<br>fcreiben an ben General v. Gerlach (unvollenbet), betr. bie Ulm-<br>Raftatter Festungsbau-Angelegenheit. Haltung Ofterreichs in berfel-                                                                                                                                                                                                                                                      | 41       |
| " 17.         | 64. Bericht, betr. bas Ergebniß ber Flottenversteigerung. Reklamation<br>bes Herrn v. b. Rettenburg wegen Beeinträchtigung ber Religions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43<br>46 |
| " <b>24</b> . | 65. Gigenhanbiger Bericht, betr. bas Resultat ber Flottenversteigerung. Stellung Preußens zu Ofterreich; Antrag Ofterreichs, betr. bie Einsetzung einer Bundesfestungs-Abtheilung. Haltung Baperns in ber Bollvereinstrifis. Spaltung zwischen bem Minister v. Besthhalen und bem Staatsministerium. Maßregeln bes Bundes gegen die Schweiz. Ulm-Rastatter Festungsbausache. Aquivalente Ofterreichs für Preußische Concessionen. Revision ber Geschäftsorbnung bes | 47       |
| April 1.      | 66. Eigenhändiger Bericht, betr. bie Reise bes herrn v. Bismard nach Coblenz und Wahrnehmungen baselbft. Reorganisation ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| Juli 4.       | 67. Eigenhandiger Bericht, betr. ben Frbr. v. Profesch. Fürstliche Reifen und Besuche in Rumpenheim. Stimmung Englands in ber orientalischen Frage. Orbensverleihung an Herrn v. Rothschild. Haltung Ofterreichs in bem Türfisch-Aussischen Constict. Belasiung bes Grasen von ber Goly im biplomatischen Dieuft. Wiederver-                                                                                                                                        | 52       |
| " 15.         | 68. Eigenhandiger Bericht, betr. bie Brafibialftellung bes Frhr. v.<br>Broteich. Uneigennühigkeit Breugens gegenüber Ofterreich. Breu-<br>fens Politit in ber orientalischen Frage. Saltung Englands gegen-                                                                                                                                                                                                                                                         | 55       |
| W             | 80 Giografian Seriet het hie Relichishafitianen hes Kerry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

|                |     | v. Bismard und bes grhr. v. Profejd. Gefdaftegang mabrent ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cente      |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| August 16.     | 70. | Bertagung ber Bunbesversammlung. Frbr. v. Maltig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156        |
| •              |     | mard in Oftenbe. Busammentunft mit Frbr. v. Schele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157        |
| Octbr. 22.     | 71. | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Riddlehr bes herrn v. Bismard aus Italien und bie Lage ber Gefchafte am Bunbestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158        |
| Novbr. 8.      | 72. | Gigenhanbiger Bericht, betr. ben Grafen ju Pfenburg-Bubingen in Bachtersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158        |
|                |     | 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Januar 7.      | 73. | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Babifchen Rirchenconflict.<br>Ofterreichische Anleihe. Orientalische Frage. Note bes Frhr. v. Beuft.<br>Diplomatischer Bruch zwischen Preugen und Großberzogthum Deffen*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160        |
| " 1 <b>4</b> . | 74. | Eigenhändiger Bericht, betr. die Beziehungen zwischen Belgien und Frankreich. Haß Öfterreichs gegen England. Dominirende Stellung Frankreichs. Englisch-Französisches Bündniß. Plan einer Öfterreichische Französischen Berbindung gegen Preußen und England. Lippesche Berfassungs-Angelegenheit. Unprenßische Gesinnung des westfälischen Abels; Bischof v. Kettler. Preußenseindliche Umtriebe im Fürstenthum Lippe; Schristenwechsel zwischen dem Staatsrath Fischer und dem Fürsten v. Metternich. Wechsel in der Berson des Hannoverschen Bundestagsgesandten. Aurfürst von hessen und Minister Hassenstag. Diner bei Frhr. v. Protesch zu Ehren des Belgischen Gesandten; Haltung des Ersteren gegenstber hern v. Bismard. Meiningensche Domainenfrage. Ariegskosten- |            |
| " <b>2</b> 5.  | 75. | Liquibationen. Österreichische Presagenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162        |
| Februar 2.     | 76. | Mailanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166<br>170 |
| " 15.          | 77. | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Urland jum Besuche von Schön-<br>hausen. Österreichische Circularbepesche. Beziehungen zwischen Öster-<br>reich und Bapern, sowie haltung ber Mittelstaaten in ber orienta-<br>lischen Frage. Preußenfreundliche Manblung bes Frhr. v. Prolesch;<br>Opportunität einer Erklärung ber Deutschen Großmächte in ber<br>orientalischen Frage. Berhinderung jedwelcher Demonstration bes<br>Bundes durch England und Frankreich. Allianzsähigkeit Österreichs.<br>Zerstreuung ber Furcht vor einer Isolirung Preußens; Warnung                                                                                                                                                                                                                   | 110        |

|               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Guite |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |     | vor einem verfrühten Festlegen ber Preußischen Politit; Schlußsol-<br>gerungen filr bas Berhalten gegenüber Ofterreich. Einsendung ber<br>allgemeinen politischen Circularbebeiche an herrn v. Bismard. herr<br>v. Brunnow*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172   |
| Februar 23.   |     | Gigenhändiger Bericht, betr. die orientalische Frage; Stimmung bes Frhr. v. Prolesch. Ariegerische Absichten Ruflands. Bedingungen für die Unsterstützung Österreichs durch Preußen. Beziehungen Außlands zu Preußen. Haltung Dänemarks, Baperns und Sachsens in der orientalischen Frage; Bortheile der Mittelstaaten und Österreichs im Falle einer Behandlung der orientalischen Frage am Bunde. Unmöglichteit einer Wiederherstellung Polens. Babischer und Nassausscher Kirchenconstict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178   |
| " <b>2</b> 6. |     | Eigenhändiger Bericht, betr. die Gerlichte von dem Anschluß Österreichs an Frankreich; Ansichten des Frhr. v. Protesch über die Ausgaben der Preußischen Bolitit; Einverständniß und weitergehende Borschläge des herrn v. Bismard in Bezug auf die Ausstellung eines Preußischen Armeecorps, sowie demnächtige Hatung gegenüber den Großmächten. Französische Circulardepesche über Beuft's Umtriebe. Rückwirkung der Wiener Entschließungen auf die Börse. Stand des Preußischen Geldes in Franksurt a. M. herr v. Mehsendug. Französische Rüftungen. Österreichisches Presmanöver im Journal de Francfort                                                                                                                                                                                                                                         | 181   |
| " 28.         |     | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Instuencirung ber Nationalzeitung burch Ofterreich. Drangen ber öffentlichen Meinung gegen Ruflanb. Berrath bes Preußischen Mobilmachungsplans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184   |
| April 21.     |     | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Abschluß eines Allianzvertrages zwischen Preußen und Öfterreich. Berufung bes Frbr. v. Hübner nach Wien. Rachgiebigkeit Öfterreichs in Sachen ber Geschäftsordnung. Misson Bes Herzogs v. Cambridge nach Wien. Wechsel bes Preußischen Gesandten in London. Französische Circularbepesche in ber orientalischen Frage. Berhältniß zwischen Rußland und Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186   |
| " <b>2</b> 5. | 82. | Eigenhandiger Bericht, betr. die praktische Bebentung des Aprilbündnisses zwischen Preußen und Österreich sowie Formulirung der Ziele der Preußischen Politit. Borlage des Aprilbündnisses an den Bund. Perspective in Bezug auf die demnächtige haltung Österreichs und Preußens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190   |
| Juni 16.      | 83. | Eigenhändiger Bericht, betr. die Herricherzusammentunft in Tetsichen: Kritit der Orientpolitit des Grasen v. Buol; Berhältniß Ofterreichs zu Außland; Wiederherstellung Polens; Bebeutung des Adriatischen Meeres für Öfterreich; Ausslands Europäisches übergewicht. Opportunität eines Anschlusses Preußens an Österreichs Orientpolitit; Ausschluß Österreichs sowie Preußens an die Seemächte. Ansichten der Bundestagsgesandten in Betreff der Ziele der Wiener Politit; Ausschluß wer Coalition von Aussland, Österreich und den Mittelstaaten; Haltung Österreichs gegenüber der Bamberger Coalition sowie Argwohn der Letzteren gegen Preußen und Österreich. Politit des Grasen v. Buol und Schickal des Aprilblindnisses im Schose der Bundesversammlung. Überhebung der Österreichischen Presse. Ultramontane Aufreizungen. herr v. Sydow |       |

| Seit                                     | and his Muste Charliff have bee Manufactor since Bandfan Ciliaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| . 192                                    | und die Preffe. Gerücht von ber Berufung eines Deutschen Fürften-<br>congresses. Stand ber Preußischen Kassenanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |
| [.<br>i•<br>8<br>·e                      | Bertraulicher Bericht, betr. bie Dispositionen ber Bamberger Regierungen in Bezug auf ben Beitritt bes Bunbes zu bem Aprilbündniß. Eventualität eines neuen Congresses ber Bamberger Coallitten. Absicht eines Fürstencongresses in Brüffel. Misston bes Oberst Kowalewsty. Zusammentlinfte in Heibelberg sowie Umtriebe bes Frbr. v. Burstan. Besuch bes Königs von Bapern in Coblenz.                                                                                                                                                         | 27. 84.   | Juni |
| n<br>><br>n                              | Eigenhandiger Bericht, betr. die Stimmung in Ruftland gegen- iber Öfterreich und Preußen. Haltung des Dresdener Cabinets in<br>Bezug auf den Beitritt des Bundes zu dem Aprilbundniß. Be-<br>setzung der Stelle des Staatssecretairs im Preußischen Ministerium<br>der auswärtigen Angelegenheiten. Reist der Kaiserin Eugenie nach<br>Baben                                                                                                                                                                                                    | 28. 85.   | "    |
| e<br>:<br>n<br>:                         | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Beitritt bes Bundes zu bem Aprilbilndniß. Außerungen bes Frhr. v. Prolesch in Bezug auf die nächsten Ziele ber Österreichischen Orientpolitik. Einstuß des Bertrages zwischen ber Türkei und Österreich auf bas zwischen Preußen und Österreich abgeschlossene Bundniß. Ansichten eines Bonapartisten über die nächsten politischen Conjuncturen. Streit in der Bundesversammlung. Besuch des Unterstaatssecretairs Frhr. v. Manteussel.                                                                       | 11. 86.   | Juli |
| r                                        | Bericht, betr. bie Bahrung bes Anscheins eines Zusammenhaltens<br>ber Cabinette von Wien und Berlin sowie Deutschlands in ber<br>orientalischen Frage. Presthätigkeit bes Frbr. v. Prokesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19. 87.   | "    |
| )=<br>i:<br>i:<br>b<br>:::<br>:::<br>::: | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Beitritt bes Deutschen Bundes an bem Aprilbundniß. Öfterreichs Absicht in Bezug auf die Behandlung ber Russischen Antwort. Fiction einer gegen Russand gerichteten Duadrupelallianz. Berwerfung ber Russischen Concessionen burch die Bestmächte. Werth bes Aprilbundnisses für Deutschland und Preußen. Zurückweisung der Englischen Überhebungen in der Preußischen Correspondenz. Losmachung Österreichs von dem Frieden von Abrianopel. Berstimmung Württembergs. Beuft's Erwiderung einer Englischen Rote | 21. 88.   | *    |
| :=<br>b<br>:=<br>:.<br>:-                | Eigenhandiger Bericht, betr. ben beabsichtigten Gewinn Ofter- reichs in ber orientalischen Frage. Borlegung ber Ansstellung Preußens gegensiber ber Bamberger Coalition und<br>Benutzung berselben zur Berhinberung bes Krieges zwischen Auß-<br>land und Ofterreich. Unwahrscheinlichkeit einer Euglischen Blotabe.<br>Reise bes Königs von Preußen nach München; Zerstörung ber Ilu-<br>stonen bes Ofterreichischen Cabinets in Bezug auf eine bebingungs-<br>lose Unterftützung seiner Politik durch Deutschland                             | 25. 89.   | н    |
| :•<br>n<br>g<br>:r                       | Fragment eines Eigenhandigen Berichts, betr. bas Einrilden ber Ofterreichischen Truppen in die Donausürstenthumer. Haltung Ofterreichs in ber orientalischen Frage. Außerungen bes Königs von Wilrttemberg und bes Ministers v. b. Pfordten über die Stellung bes Bundes 311 bieser Frage. Haltung ber Mittelstaaten in ber politischen Krifts. Unterredung mit herrn v. Donniges über bie                                                                                                                                                      | Enbe. 90. | Juli |

| August 20.    | 91   | Gigenhanbiger Bericht, betr. bie Borlage ber Militairconvention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |      | an ben Bund. Beschwerbe bes Baberischen Gesandten über die Be-<br>handlung ber orientalischen Frage am Bunde. Haltung Preußens<br>gegenüber seinen Deutschen Bundesgenossen. Napoleonsseier in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| " <b>2</b> 3. | 92.  | Frankfurt a. M. Bur Charatteriftit bes Frbr. v. Protesch Brivatbericht, betr. ben Babifchen Kirchenconstitt. Haltung Baperns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222   |
| Oftober20.    | 93.  | in der orientalischen Frage. Bertagung der Bundesversammlung . Gigenhändiger Bericht, betr. die Dispositionen Sachsens, Hannovers, Württembergs und Baberns in der orientalischen Frage, sowie Abstehen Österreichs von weiteren Anträgen bei dem Bunde. Pariser Circulardepesche an die Mittelstaaten. Absichten des Kaisers Napoleon in Betreff seiner Beziehungen zu Preußen; maritime Wünsche Frankreichs. Wiederherstellung Polens. Preußische Circulardepesche in der orientalischen Frage. Äußerungen des Herrn v. Bismarck über die vermuthliche Entwicklung der Preußischen Politik. Austrophile Haltung in Darmstadt* |       |
| <b>" 22</b> . | 94.  | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Gouvernements-Bohnung in Mainz. Erfindungen in Betreff revolutionarer Borgange in Frant- furt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230   |
|               |      | 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Februar17.    | 95.  | Eigenhandiger Bericht, betr. bie beabsichtigten Reisen ber Raiser Rapoleon und Nicolaus nach ber Rrim. Gerucht von bem Abschliß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Juli 4.       | 96.  | eines Bertrages zwischen Preußen und Frankreich. Derr v. Larisch und die Altenburger Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232   |
| Carlotter AA  | 0.7  | v. Bismard nach Wien. Haltung ber Berliner Polizel. Reisen böchster herrschaften. Bunbestagsferien und Reisebispositionen bes herrn v. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234   |
| Septbr.14.    | 91.  | Gigenhändiger Bericht, betr. die Rudfehr bes herrn v. Bismard nach Franksurt a. M. Geschäftslage am Bunde. Gerlichte über einen Wechsel in der Person des Präsidialgesandten. Politische Wahrnehmungen in Paris. Augenblickliche Entblößung Frankreichs von Truppen. Graf v. Habselbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236   |
| Oftober 5.    | 98.  | Gigenhandiger Bericht, betr. ben Besuch bes herrn v. Bismard am hossager in Coblenz. Graf v. Bernstorff und Graf v. hat-felbt. Entgegentommenbe haltung ber Subbeutschen Fürften und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Novbr. 6.     | 99.  | Abnahme ber Furcht vor Frankreich. Öfterreichische Presmanöver. Eigenhändiger Bericht, betr. die Umtriebe bes Frhr. v. Prolesch und Bekämpfung berselben burch herrn v. Bismard; Schwenkung Bayerus gegen Österreich. König Otto von Griechenland. Mission bes Marschalls Canrobert nach bem Rorben. Pariser Friedensnacherichten. Ankunst bes Grasen v. Rechberg*                                                                                                                                                                                                                                                              | 238   |
|               |      | 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Januar11.     | 100. | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Grafen v. Montessup. Zuvor-tommenheit bes Grafen v. Montessup für ben Gesanbten ber Sachfischen Herzogthumer. Poffnung bes Grafen v. Rechberg auf eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

|               |        | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geite |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |        | Berftänbigung zwischen Preußen und Ofterreich, sowie Allewirtung auf bie haltung ber fleinen Deutschen Fürsten. Auffiche Orient-politit; größere Aussicht auf Berftänbigung im Falle birefter Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|               |        | handlungen Ruflands mit Frankreich; abwartenbe Haltung Ofter-<br>reichs. Tob ber Frau v. Brints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241   |
| Novbr. 10.    | 101.   | Eigenhandiger Bericht, betr. bie Aufnahme bes Sohnes bes Staatsraths v. Eifenbecher in bie Preufische Marine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242   |
| " 18.         | 102.   | Eigenhändiger Bericht, betr. ben Grafen v. Montesiud. Bechsel in ber Berson bes Russischen Gesanbten am Bunde. Desgl. bes Spanischen Gesanbten und Borschlag besselben zur Lösung ber Neuenburger Frage. Graf v. Barral und bessen Berhältniß zu bem Grafen v. Rechberg. Graf v. Mulinen. Neuenburger Frage.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 243   |
| " 18.         | 103.   | Gigenhandiger Bericht, betr. Rachrichten aus Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246   |
| Dezbr. 22.    | 104.   | Eigenhandiger Bericht, betr. ben Ausenthalt bes herrn v. Bismard in hannover, sowie Besprechung ber hannoverschen Bersassung und ber Neuenburger Frage mit bem König Georg. herr v. Fonton's und Lord Palmerston's Äußerungen in Betress ber Neuenburger Frage. Barnung Österreichs vor ber Berbindung Preußens mit Frankreich. haltung Österreichs in ber Neuenburger Frage. Aursürst von hessen. Politik Sarbinkens in bem Constitte Preußens mit ber Schweiz und Graf v. Barral. Neubesetzung bes Aussissichen Gesanbtenpostens in London. Russische Circularnote in Betress ber |       |
|               |        | Solfteinschen Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 247   |
| " 28.         | 105.   | Bericht, betr. die Besorgniß bes Grafen v. Rechberg wegen ber Haltung Frankreichs in ber Neuenburger Frage; Zerstreuung bieser Besorgnisse und Besprechung ber Frage mit bem Grasen v. Montessun. Haltung Sarbiniens in bem Conflicte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251   |
|               |        | 1857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| März 11.      | 106.   | Gigenhändiger Bericht, betr. Graf v. Rechberg's 3bee fiber bie Behandlung ber holfteinschen Angelegenheit am Bunde; Auswahl und Absendung eines Commissare besselben nach Copenhagen; haltung Frankreichs und Ruflands in ber Danischen Frage und Reise bes herrn v. Bismard nach Paris zur Erläuterung berfelben. Plan                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| " 26.         | 107.   | ber Gründung eines Nordbentschen Zollvereins*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253   |
| April 11.     | 108.   | Rothschild in Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255   |
| " <b>2</b> 2. | 109    | Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 257   |
| ,, 44.        | 100.   | nach Berlin zu ben Rammerverhanblungen über bie Galgfteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259   |
| Mai12u.13.    | . 110. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Raftatter Befatungsfrage. Preufenfeinbliche Ginfluffe in Rarlerube. Die Rreuzeitung über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

|      |     |      | Bariahungan Brauhans su Granduside, Tastlalialian in Barra ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |     |      | Beziehungen Preußens zu Frankreich; Tactlosigkeiten in Bezug auf bie Berson bes Kaisers und bes Prinzen Napoleon. Bunfch einer munblichen Besprechung ber Pariser Wahrnehmungen bes herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      |     |      | v. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259   |
| Mai  | 18. | 111. | Gigenhändiger Bericht, betr. bas Mémotre bes herrn v. Bismard über Preußens allgemeine Politit. Besuch bes Prinzen Napoleon in Berlin und politischer Gewinn eines Besuches bes Kaisers Napoleon. Öfterreichische Bemilhungen um bie Garantie Deutscher Staaten für Italien. Gebot ber Borsicht bei Mittheilungen nach Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262   |
| **   | 18. | 112. | Gigenhändiges Mémoire, betr. die allgemeine Politik Preußens: Wesen und Bedeutung der Allianz der drei öftlichen Großmächte. Auslöhung der heiligen Allianz. Consequenzen sikr den Fall eines Krieges Deutschlands mit Frankreich. Befürchtungen der Deutschen Fürsen im Falle eines Krieges Frankreichs mit dem geeinigten Preußen und Österreich. Mangel des Bertrauens der Mittesftaaten in Österreichs Bolitik. Gesteigertes Souverainetätsgesühl derselben. Bortheile direkter Berhandlungen der Süddeutschen Staaten mit Frankreich. Ausschland und Frankreich. Berth des Arieges Deutschlands gegen Ausland und Frankreich. Berth des Deutschen Bundes sir Preußen in Friedenszeiten. Ziele der Österreichischen Bundes sir Preußen in Friedenszeiten. Ziele der Österreichischen Bolitik in Deutschland. Scheitern seiner Piane während des Orientkrieges. Besämpfung des Breußischen Einflusses in Baden. Rastater Besatungsfrage. Bundesverträge als morscher Stützpunkt sit Preußens auswärtige Politik. Nothwendigkeit der Anbahnung neuer bezw. Regenerirung der alten Bündnisse. Unmöglichkeit der Wiederherstellung der Nordischen Allianz. Nothwendigkeit der Sicherung eines zuverlässigen Defenstofinstems für Preußen durch Eingehen auswärtiger Bündnisse. Werth eines Aussichten Bündnisse und der Freundschaft Preußens sir Frankreich. Bortheile Preußens von einer berartigen Berbindung. Folgen einer Ablehnung der Werdung Napoleon's um die Freundschaft Preußens. Aussicht aus eine sich alsdann bilbende Französsisch-Aussische Allsanz. Nothwendigkeit der Belebung der Disposition Frankreichs für ein Bündniss besselben mit Preußen. Consequenzen einer Frankreich entmuthi- |       |
|      |     |      | genben haltung Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264   |
| Juni | 2.  | 113. | Eigenhündiger Bericht, betr. bie Fortsetzung des Mémoires fiber bie Beziehungen Preußens zu Frankreich. Herbeisührung einer Zusammenkunft ber Kaiser von Ofterreich und von Frankreich durch ben König von Bayern. Russisches Circusar in der Donanfürstenthumer-Frage. Mittel zur Begünstigung der Annäherung des Kaisers Kaposeon an Österreich. Festliche Borbereitungen an den Franklurk kaposkorten Sesan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272   |
|      |     |      | furt benachbarten Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272   |
|      | 2.  | 114. | Gigenhandiges Memvire, betr. bie Beziehungen Preußens zu Frankreich: Grünbe für die Abneigung gegen eine nähere Berbindung Preußens mit Frankreich. Wiberlegung der Theorie von der Unzuläfsigfeit eines Compromisses mit der von Napoleon repräsentirten Revolution. Der Bonapartismus als Folge der Revolution. Gesahrlosigkeit des Bonapartismus für die Propaganda revolutionärer Grundsäte im Auslande. Antipathie gegen Frankreich bei einer anzustrebenden Allianz Preußens mit Napoleon. Folgen eines pas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|        |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Juli   | 3.            | 115. | siven Abwartens ber Ereignisse burch Preußen. Schwäche besselben bei einer Berbindung mit anderen Großmächten, insbesondere England und Österreich. Werth eines Besuches Napoleon's in Preußen als oftensibles Zeichen ber guten Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich                                                                                                                   | 274   |
| "      | 7.            |      | Betreff Österreichs und einer Tripel-Allianz Preußens, Rußlands und Frankreichs, sowie Auslassungen des Fürsten v. Gortschafoss stüfers bes Kaisers Alexander und zur Jagd nach Schweben. Decorirung des Kranzösischen Gesandtschaftspersonals in Bern durch Preußen. Erklärung für die Schwenkung Württembergs nach Österreich                                                                | 285   |
| "      | 10.           | 117. | Gigenhandiger Bericht, betr. Haltung Ofterreichs in ber Danischen Frage. Besuche Deutscher Fürsten bei bem Kaiser Napoleon. Reisebispositionen bes Kaisers Alexander                                                                                                                                                                                                                           | 288   |
| August | <b>24</b> .   | 118. | Gigenhandiger Bericht, betr. bie Reifebispositionen bes herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Septbr | <b>:,23</b> . | 119. | v. Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289   |
| Dezbr. | 27.           | 120. | Alexander und Zusammenkunft besselben mit herrn v. Bismard in Darmstadt. Beunruhigung der Deutschen Filrsten durch die Stuttgarter Monarchen-Zusammenkunft. Besuche Napoleon's in München und Darmstadt. Symptom silt die Bedeutung eines Aussisch-Französischen Bündnisses mit praktischem Ziele. Berbesserung der militatrischen Stellung Preußens in Mainz. Ankunst des Prinzen von Preußen | 289   |

| 1959  |  |
|-------|--|
| 1000. |  |

| Janua:           | r22. | 121.         | Eigenhändiger Bericht, betr. die Beurtheilung ber Bermählungsfeier des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen in Frankreich. Abwesenheit des Englischen Gesandten. Beränderungen in der Russischen Diplomatie. Rücktritt des Ministers Graf v. Billow und Ernennung des herrn v. Dergen zu seinem Nachsolger. Haltung bes Journal do Francfort bei Besprechung des Pariser Attentats. Graf v. Rechberg über die Österreichische Politik. Frhr. v. Bligen über die Holfteinsche Frage | 296 |
|------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| März             | 15.  | 122.         | Dentschrift bes herrn v. Bismard, betr. bie Stellung Breugens<br>im Zollverein; Reformvorschläge. Nothwendigkeit ber Schaffung<br>eines Zollparlements sowie einer riichaltslosen Discussion ber Breu-                                                                                                                                                                                                                                                                              | 290 |
| "                | 15.  | <b>12</b> 3. | sischen Zollpolitif in ben Kammern und ber Preffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298 |
|                  |      |              | Lösung ber herzogthumerfrage. Einziehung Schleswigs in die Controverse und Eventualitäten im Falle ber Behandlung ber Danischen Antwort am Bunde. Frbr. v. Bliren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 |
| April            | 10.  | 124.         | Bericht, betr. bas Mémoire bes herrn v. Bismard über bie Besiehungen Preugens zum Bunbe und zu Öfterreich, sowie nähere Entwidelung bes barin enthaltenen Programms. Zudersteuer-Borlage in ber Preußischen Kammer und Beschwerben über bas Preußische Handelsministerium. Graf v. Buol und bie Holfteinsche                                                                                                                                                                        | 300 |
| Mai              | 26.  | 125.         | Frage. Haltung Babens gegenüber Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301 |
| Namenverzeichnik |      |              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310 |
| Sochnerseichnite |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

# Vierter Theil.

1851—1858.

1. Eigenhändiger Bericht an den Minister Arhr. v. Manteuffel, betr. Die Charafteriftit ber Mitglieber ber Bundesversammlung, ber Militair-Bevollmächtigten und des Berfonals ber Ofterreichischen Gefandtichaft. Berdächtigung des Subalternversonals ber Brenkischen Charafteriftit des Grafen v. d. Golp. Die Preu-Gesandtichaft. ßischen Truppencommandeure in Frankfurt a. D. Eindrud und Saltung der Breußischen und Ofterreichischen Garnison. Charafteriftif des Major Deep. Gefelligkeit in Frankfurt a. DR. Saltung der bivlomatischen Bertreter bes Auslandes am Bunde. Frankfurt a. M. 26. Mai 1851.

"Ew. Excellenz ertheilten mir bei meiner Abreise1) die Erlaubniß, Ihnen gelegentlich in vertraulicher Weise über meine hiesigen Bahrnehmungen Bericht Mai 26. zu erstatten. Sowohl bie bisherige Geschäftsstille am Bunbestage, als auch bie Burudhaltung, welche ich, ben Weisungen Em. Excellenz entsprechenb, einstweilen in amtlichen Beziehungen mir zur Regel gemacht habe, schränken mich babei auf bas Gebiet ber Perfonlichkeiten ein, bie ich bisher kennen gelernt habe.

1851

Der Graf Thun 2) trägt in seinem Außern etwas von burschikosem Wesen zur Schau, gemischt mit einem Anflug von Wiener roue. Die Gunben, bie er in letter Eigenschaft begeben mag, sucht er burch ftrenge Beobachtung ber Borfchriften ber tatholischen Kirche in seinen ober boch in ben Augen ber Grafin aufzuwiegen. Er spielt auf bem Club bis 4 Uhr Morgens Hazard (macao), tangt von 10 bis 5 Uhr ohne Paufe und mit fichtlicher Leibenschaft, genießt babei reichlich kalten Champagner, und macht ben hübschen Frauen ber Kaufmannschaft mit einer Oftentation ben Hof, die glauben läßt, daß es ihm ebenso fehr um ben Einbruck auf bie Buschauer, als um bas eigene Bergnugen zu thun ift. Unter biefer äußerlichen Richtung birgt Graf Thun, ich will nicht fagen

1

<sup>1)</sup> Bie aus Band I von "Preußen im Bunbestage" bekannt, erfolgte bie Ernennung bes herrn von Bismard junachft als Rath ber Preugischen Gesandtschaft und Geheimer Legationsrath am 4. Mai 1851. Als Bunbestagsgefanbter fungirte ber General von Rochow. Als felbftändiges Departement wurde übrigens herrn von Bismard fogleich ju Beginn bie Bilbung ber Brefftation in Frantfurt jugewiesen.

<sup>2)</sup> Graf von Thun-Sobenftein, Birtlicher Gebeimer Rath und Rammerer, Ofterreichiicher Bunbespräfibial-Gefanbter, bemnachft Gefanbter in Berlin.

1851 Mai 26.

eine hohe politische Thattraft und geiftige Begabung, aber boch einen ungewöhnlichen Grad von Klugheit und Berechnung, die mit großer Geiftesgegenwart aus ber Maste harmlofer Bonhommie hervortritt, sobalb die Bolitik ins Spiel kommt. Ich halte ihn für einen Gegner, ber Jebem gefährlich ift, ber ihm ehrlich vertraut, anftatt ihm mit gleicher Munge zu gahlen. Wie ich bore, ist Graf Thun, in Beobachtung ber löblichen Disziplin, welche ber Ofterreichischen Diplomatie eigen ift, gewissenhaft bemüht, bas treuste Organ ber Absichten bes Fürsten Schwarzenberg 1) zu sein, und beweist in biefer Beziehung eine nachahmungswerthe Genauigkeit und Pflichttreue. Wenn ich mir bei ber Neuheit meiner Erfahrungen ein Urtheil erlauben barf, so ift aber von den Ofterreichischen Staatsmännern aus ber Schwarzenbergischen Schule niemals zu erwarten, daß fie bas Recht aus bem alleinigen Grunde, weil es bas Recht ift, zur Grundlage ihrer Bolitit nehmen ober behalten werben; ihre Auffaffung scheint mehr die eines Spielers zu sein, ber die Chancen mahrnimmt, in ihrer Ausbeutung zugleich Rahrung für Sitelteit fucht, und zu letterem Behuf bie Drapirung der keden und verachtenden Sorglofigkeit eines eleganten Cavaliers aus leichtfertiger Schule ju Bulfe nimmt. Man tann von ihnen mit jenem herabstürzenden Dachdeder sagen: »ca va bien, pourvu que cela dure«.

Die Gräfin Thun ift eine junge hübsche Frau von gutem Auf, geb. Gräfin Lamberg; fie sieht meiner Schwester ähnlich und ist streng katholisch. Beide Gatten haben eine Färbung von Czechenthum; sie spricht mit ihren Kindern und Mäaden nur böhmisch.

Der zweite bei ber Österreichischen Gesandtschaft ist der Baron Rell von Rellenburg,?) ein geschickter Publicist, wie man sagt; er ist gegen 50 Jahre, zu Beiten Dichter, sentimental, weint leicht im Theater, ist äußerlich gutmüthig und zuthunlich und trinkt mehr, als er vertragen kann. Er soll Unglikk in der Familie gehabt haben.

Der eigentliche Faiseur ber K. A. Gesandtschaft scheint ber Baron Brenner<sup>3</sup>) zu sein, ein großer hübscher Mann von etwa 40 Jahren, ber früher, und bis er hier angestellt wurde, in Italien Sinsluß auf die dortige Gestaltung der Österreichischen Politik geübt haben soll. Er macht den Sindruck eines geistig bedeutenden und unterrichteten Mannes, gilt für ultramontan, was ihn nicht abhält, dem schönen Geschlecht zu huldigen, und in dieskfälligen Bemühungen auch in die mittleren Schichten der hiesigen Geselligkeit hinabzusteigen.

<sup>1)</sup> Fürft von Schwarzenberg, Ofterreichischer Minister-Prafibent und Minister bes Raiferlichen Saufes.

<sup>2)</sup> Freiherr Rell von Rellenburg, Bfterreichischer hofrath, Mitglieb ber Bunbestaffen- abtheilung.

<sup>3)</sup> Freiherr von Brenner, Öfterreichischer Legationsrath und Bunbestanzlei-Direttor, bemnächft Öfterreichischer Gesanbter in Athen.

1851 Mai 26.

Gegen Herren, in specie auch gegen die unsrigen, beobachtet er eine vornehme Zurückhaltung.

Der General von Schmerling 1) ist ein eleganter General und scheint seine bevorzugte Stütze in dem Baron Azikowsky, Major im Ingenieurcorps, 2) zu sinden, einem sehr klugen, gebildeten und liebenswürdigen Offizier, zu dem ich wünschte, daß wir ein Preußisches Gegenstück in der zweiten oder dritten Stelle der Militaircommission hätten.

Über unser hiesiges Subalternpersonal sind mir mehrsache Berdächtigungen, besonders von Ofterreichischer Seite zugegangen; ich habe indeffen bisher noch nicht einmal Bermuthungen über ben Grund ober Ungrund; besonders behauptet Graf Thun und auch Graf Golg,3) daß irgend einer unserer Beamten Berbindungen mit der constitutionellen und der Kölner Reitung haben muffe, wie fich aus Einzelheiten in beren Inhalt mit Sicherheit abnehmen laffe. Goly hat fich hier gesellschaftlich eine sehr gute Stellung geschaffen, namentlich ift er perfonlich in bem Öfterreichischen Cirkel gern gesehen. Ich habe mich von neuem überzeugt, daß er ein fehr fähiger Geschäftsmann ift, und es thut mir leid, daß er seine Stellung zu Em. Ercellenz burch seine perfonliche Gereiztheit verborben hat. Ich glaube, daß er, wenn er auf bestimmte Bedingungen fein Wort gabe, es halten würde, und daß hierin die Möglichkeit liegt, seine bebeutenben Sähigkeiten nugbar zu verwenden. Seine jahe Leibenschaftlichkeit wird er insoweit gahmen, bag er es über fich vermöchte, seine Bitterkeiten in fich zu verschließen; aber soweit sein Auftreten amtlich ift, nehme ich von ihm an, bag er halten murbe, mas er verspricht. Er ift am Sonnabend von hier nach Rarlsruhe gereift, um Savigny4) zu feben, und will morgen wieber hier fein, um fich nach Berlin zu begeben.

Unsere Truppen hier commandirt der Oberst von Herwarth, 5) ein stattlicher Garde-Offizier, und Oberst von Kessel, Commandeur des 29. Insanterie-Regiments. Letzterer ist ein sehr fähiger Ofsizier, nach dem Urtheil aller Militairs, die ich über ihn gehört habe, vorzüglicher Regiments-Commandeur, etwas verstimmt, daß wir keinen Krieg gehabt haben, aber sehr ehrenwerth und

<sup>1)</sup> Ritter von Schmerling, Generalmajor, Ofterreichticher erfter Militair-Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion.

<sup>2)</sup> Freiherr Rzilowsty von Dobricit, Ofterreichischer zweiter Militair-Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommission.

<sup>3)</sup> Robert heinrich Ludwig Graf von der Goly war im Jahre 1850 Protokollslihrer der Bundes-Centralcommission und wurde in demselben Jahre zum Legationsrath ernaunt. Im Mai 1851 wurde derselbe wegen des eingetretenen Spstemwechsels zur Disposition gestellt. Demnächst sinden wir denselben wieder als Preußischen Gesandten in Athen (1857), Leonstantinopel (1859), Petersburg (1862), Paris (Ende 1862); gestorben 1869.

<sup>4)</sup> Freiherr von Savigny, Birklicher Legationsrath und Rammerberr, Breußischer Ge-fandter in Karlsrube.

<sup>5)</sup> herwarth von Bittenfelb, Preußischer Oberft.

Mai 26.

zuverläffig in seiner Gefinnung; in allen Rivalitäten mit Ofterreich in ben Garnison-Angelegenheiten ift er ein eifriger, aber wohlerzogener Bertreter feiner Truppe. Die 29er machen neben ben Ofterreichern gerade keinen eleganten Einbrud: Die Österreichischen Jager hier sind eine Elitetruppe, Die angenehm ins Ange fallt, jeber einzelne Mann; die Uniformen, auch bie bes hiefigen Anfanterie-Regiments, find luxurios, neu und proper, die Leute alte Solbaten, und die Österreichischen sowohl als die Bayerischen Offiziere betommen hier eine nicht unbebeutende Lotalzulage. Es wäre fehr erfreulich, wenn unferen Offizieren hier ein Gleiches gewährt werben konnte, da fie das Ruruckfteben schmerzlich empfinden, und bas Leben hier in ber That über meine Erwartung koftsvielig ift, theurer als in Berlin. Übel fällt es auch ins Auge, bak bie Uniformen unserer Leute abgenutter find, während bie große Rahl von Refruten und die turze Dienstzeit an und für sich die Unfrigen in weniger solbatischer Haltung erscheinen laffen, und bemaufolge vergleichende Urtheile von Siefigen und Fremden oft etwas Berlegendes für die Breugen haben. Der gute Geift bes 29. Regiments, welches in ber Gegend vom hundrud refrutirt, hat sonft allgemeines Lob.

Gegen den Stadtcommandanten, Major Deet, 1) bin ich hier von verschiebenen Seiten gewarnt worden; einmal von Golt; dann beklagten sich die Obersten von Kessel und von Herwarth über ihn, daß er unthätig im Dienst sei, sein Zimmer nicht verlasse, und dadurch die Schuld mancher von den Preußischen Truppen leicht abwendbarer Übelstände trage. Auch von dieser Seite her wurde er als politisch intrigant bezeichnet, wogegen der General von Schack2) eine sehr viel bessere Meinung über ihn in Mainz gegen mich aussprach. Ich wage ein eigenes Urtheil nicht hinzuzussügen, möchte aber doch Ew. Excellenz anheimstellen, dem General von Gerlach3) eine Andeutung zu machen, damit er etwaige Berichte des Major Deet mit gebührender Borsicht aufnimmt.

Der Baron Dörnberg 4) steht in Taxisschem Dienst und hier in nächster Beziehung zu dem Hause der Frau von Brints, 6) der Schwester der Frau von Weyendorff, 6) deren täglich offener Salon eine Art von Österreichischem weib-lichem Hauptquartier bildet. Schwiegersohn dieses Hauses ist Herr von Bethmann, Bayerischer Kammerherr; der Bruder des letzteren ist unser Consul.

<sup>1)</sup> Deet, Breufischer Major und Stadtcommandant von Frankfurt a. M.

<sup>2)</sup> von Schad, Preufischer General-Lieutenant und Commandant ber Bunbesseftung Maina.

<sup>3)</sup> von Gerlach, General-Lieutenant und General-Abjutant Gr. M. bes Königs von Breugen.

<sup>4)</sup> Freiherr von Dornberg, Thurn- und Tarisider General-Boftbireftor.

<sup>5)</sup> Gine Schwester bes nachmaligen Ofterreichtichen Ministers bes Außern und bes Raiferlichen Saufes Graf von Buol. Schauenftein.

<sup>6)</sup> Die Frau bes Ruffischen Gefanbten in Wien Beter Freiherr von Meyenborff.

Abgesehen von dem Salon der Frau von Brints, in welchem täglich auch von ben Damen hoch und hitzig gespielt wird, hat die hiefige Geselligkeit nur Mai 26. am vorigen Freitag ein Lebenszeichen von fich gegeben, wo bei Lord Cowley 1) ein Bauberfest zu Ehren ber Rönigin Bictoria 2) ftattfand. Die Herzogin-Wittwe von Nassau (geb. Prinzessin von Württemberg) war mit ihrer unverheiratheten Bringeffin bort; lettere tangte mit allen vertretenen Mächten, nur mit teinem Breußen.

Die hiefige Diplomatie ift eine springluftige, nicht nur Thun, sondern ber mehr als 50 jährige Tallenan 3) und ber Bertreter Belgiens, Graf Brien, 4) jowie Lord Cowley selbst tanzten und nahmen an einem zweistlindigen Cottillon als orbentliche Mitglieber Theil. Die Räume waren mit ben Farben aller beutschen Staaten sehr bunt becorirt, und bem Englischen Wappen-Transparent gegenüber hing bas bes Deutschen Bundes: ber Doppeladler ohne Krone.

Die Bertreter von England und Frankreich find febr entgegenkommend, und man hofft hier, daß in Folge bes Eintrittes von Breugen nunmehr ihre balbige Accreditirung am Bundestage erfolgen werde". 5)

2. Eigenhandiger Bericht an ben Minifter Frhr. v. Manteuffel,\*) betr. die Saltung der demofratischen Bereine in Frankfurt a. Dt. Charafteriftit des herrn v. Blitteredorf, der Burgermeifter v. Gunderode und Sieber sowie der Stadtverwaltung. Besuch in Rumpenheim. Mission des Grafen v. Szechengi. Graf v. Thun. Berr v. Radowig. Dr. Frank.\*) 27. Mai 1851.

"Ew. Excellenz beehre ich mich, lediglich als Curiofum und zu einmaliger Rai 27. Brobe, einige Berichte über die hiefigen demokratischen Bereine zu übersenden, und füge ich eine Brofchure bei, die neuerdings in diefen Vereinen vielfach vertheilt wird. Sie ift nicht ohne Talent geschrieben, vorzugsweise gegen bie Bourgeoiffe gerichtet, aber ju lang und ju wenig populär in ihrer Haltung,

<sup>1)</sup> Lord Cowley, Grofibritannifder Befanbter am Bunbestage, bemnachft Befanbter in Baris.

<sup>2)</sup> Bictoria, Ronigin von England.

<sup>3)</sup> Marquis be Tallenay, Frangofischer Gesanbter am Bunbestage.

<sup>4)</sup> Graf von Briep, Belgifcher Gefanbter am Bunbestage.

<sup>5)</sup> Das Creditiv bes Brafibenten ber Frangösischen Republit für ben Frangösischen Gesandten herrn von Tallenap batirte vom 9. April 1851. Die Anertennung besselben bei bem Deutschen Bunbe erfolgte erft in ber Sitzung vom 7. Juni 1851. In berfelben Sitzung erfolgte auch bie Anertennung bes Englifden Befanbten Lorb Cowley's. of. Brot. 1851, § 40.

<sup>\*)</sup> Wenn im Folgenden ohne weiteren Bufat von Berichten bie Rebe ift, fo ift ftets ein folder an ben Minifter. Prafibenten Freiherr von Manteuffel gu verfteben. 218 Ort ber Berichterflattung gilt Frankfurt a. D., wenn nicht ein anberer Ort ausbrücklich genannt ift.

um bei dem Publikum, für welches sie berechnet ist, Eindruck zu machen. Halbs Mai 27. heit kann man ihr nicht vorwersen, im Gegentheil ist man mitunter versucht, die Schrift für ein reaktionäres Produkt nach Art des neuerlichen Mazzinischen Maniseskes zu halten. Im Ganzen scheint das demokratische Bereinswesen hier nicht von Erheblichkeit zu sein; die Leiter selbst klagen über den Geiz und die Theilnahmlosigkeit ihrer Partei; die Bersammlungen sind nur spärlich besucht, und erst ein etwaiger Sieg in Frankreich würde im Stande sein, die Berzweisgungen wieder zu beleben, welche sich jetzt der Wahrnehmung entziehen. Berseinzelte Bersuche, unsere und Österreichische Soldaten zur Desertion zu verleiten, sinden statt, bleiben aber, soviel bekannt, ohne Ersolg; auch schlechte Schriften sind mehrsach von den Soldaten als solche, die ihnen in Wirthshäusern zugesteckt worden, abgeliesert.

Unter den hiefigen Korpphäen habe ich auch Herrn von Blittersborf 1) tennen gelernt; feine raftlose geiftige Lebenbigkeit erinnert etwas an Bulow-Cummerow. 2) Er hat einen lebhaften haß gegen herrn von Radowig, 3) ber ihn baburch verlett hat, bag er ihn weber angenommen, noch seinen Besuch er-Seitdem hat er fich auch mit Ofterreich überworfen und fich, wie er mir wenigstens fagt, von aller Mitwirtung an ber Ober-Boftamts-Reitung 4) zurudgezogen, weil man auf seine Ansichten ber Breußisch-Ofterreichischen Frage nicht habe eingehen wollen. Da er baburch eine jährliche Einnahme von 1000 bis 1200 Thalern aufgegeben hat, bie er für seine Artikel von ber Reitung bezog, fo muß, bei feiner Liebe zum Gelbe, ber Bruch allerbings ernftlich fein. Er gilt hier für einflugreich burch Berbindungen mit Menfchen und Reitungen in allen Theilen Deutschlands; jedenfalls ift er ein gescheuter prattischer Ropf. Seine politische Anschauung ber Gegenwart sprach er babin aus, bag ein ehrliches Zusammengehen Preugens und Ofterreichs, trop aller Bemühung von beiben Seiten, nicht werbe erreicht werben, solange Österreich nicht materiell und formell die, wenigstens in Deutschland jedenfalls vorhandene Gleichbeit ber Macht Breugens anerkenne, und folange beibe fich nicht über eine gegenseitige Abgrenzung ihres Einflusses auf die übrigen beutschen Staaten einigten. Solange bas nicht erfolge, werbe Preußen mit ober ohne feinen

<sup>1)</sup> Friedrich Landolin Carl Freiherr von Blittersborf, 1821 Babischer Bundestagsgesandter, bemnächt (1835) Babischer Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, seit 1843 bis 1848 wieber Bundestagsgesandter; gestorben 1861 in Franksurt a. M.

<sup>2)</sup> Der bekannte volkswirthschaftliche Schriftsteller, geb. 1775; gestorben 1851.

<sup>3)</sup> von Radowitz, geb. 1797, 1836 Preußischer Militair-Bevollmächtigter in Frankfurt a. M., seit 1842 gleichzeitig auch noch zum außerordentlichen Gesaubten an den Hössen zu Darmstadt, Karlsruhe und Nassau, seit 1847 in die Umgebung des Königs Friedrich Wisselm IV. berusen und demnächst in die Bundesresormbewegung entschieden eingreisend; vom 26. September bis 2. November 1850 Preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>4)</sup> Ein in Frankfurt ericheinenbes, Ofterreichischen Intereffen bienenbes Blatt.

Willen dahin gelangen, einer Öfterreichischen Initiative gegenüber dieselbe nesgirende und hemmende Rolle zu spielen, welche vor 1848 Süddeutschland den Preußischen Bemühungen gegenüber durchgeführt habe. Blittersdorf geht in einigen Tagen nach Mariendad. Er scheint mit dem Dr. Kutscheit in engen literarischen Beziehungen zu stehen, und hat mir dieser zu verstehen gegeben, daß Blittersdorf sehr viel Werth darauf legen würde, wenn Ew. Excellenz ihn aufsorderten, von Mariendad nach Berlin zu kommen, um sich mit ihm politisch zu berathen. Ich kann nicht beurtheilen, inwieweit Blittersdorf wichtig oder nützlich genug ist, um eine nähere Berbindung mit ihm für Ew. Excellenz wünschenswerth zu machen. Eine interessante Persönlichkeit ist er immerhin, sehr viel Rutrauen Erweckendes hat er aber nicht.

ne= 1851 ben Wai 27. in gen ben, ihn

Unter den Würdenträgern der Stadt passirt der jetzige erste Bürgermeister, von Günderode, für einen Freund Preußens; der zweite, Sieber, für das Gesgentheil. Die Stadtverwaltung ist schwach und furchtsam; der Polizeisenator Hessenstern gegen etwaige politische Anzeigen und Zumuthungen einzuschreiten, mit den Worten ab: "Lassen Sie mich in Ruhe, ich din selbst Demokrat".

Geftern habe ich mit Herrn von Schele 1) einen Besuch in Rumpenheim gemacht, wo ich die Herzogin von Cambridge mit ihrer Tochter, der Prinzessin Warie, traf, einer sehr hübschen und lebhaft unterhaltenden jungen Dame. Außerdem waren drei Hessische Landgrafen da, von denen der eine, der früher Brigadier in Königsberg i. Pr. gewesen ist, lebhafte Anhänglichkeit an Preußen außsprach.

Der Graf Széchénhi, Secretair der Ofterreichischen Bundestagsgesandtsichaft, reiste am vergangenen Mittwoch Abends von hier, um seinen Vater zu besuchen, nach Prag; man vermuthet, daß er nach Warschau gegangen ist, um dem Grasen Thun Kenntniß von den dortigen Ergebnissen zu verschaffen. Thun hält sich überhaupt in Kenntniß aller diplomatischen Borgänge, und die Österreichische Regierung hat in Cöln eine Beranstaltung getrossen, daß ihm von dort aus Mittheilungen über alle wichtigeren Cypeditionen zugehen, die von Wien über dort nach London und Paris geschickt werden. In der That ist es, den Abgesandten der kleinen Staaten gegenüber, eins der wirksamsten und wohlseilsten Mittel, sie sich zu verbinden und Einsluß auf sie zu üben; sie sind dankbar für die geringste Nachricht, bei der sie der erste sein können, der sie Serenissimo nach Hause meldet; Thun weiß die Insormationen, die er erhält, in dieser Beziehung zu nuhen und giebt sich das Ansehen, als wisse er viel mehr, als der Fall ist. Ich freue mich auf die Neugier, mit welcher Herr von

<sup>1)</sup> Freiherr von Schele, Gebeimer Rath, hannoverscher Bunbestagsgesandter, bemnächst Minister bes Königlichen hauses und bes Aufern.



1851 Rochow 1) nach seiner Rückehr als Eingeweihter von Warschan betrachtet werMat 27. ben wirb.

Erwähnen will ich noch, daß Herr von Radowiz bei seiner zweimaligen Durchreise nach und von Baden hier nichts weiter von sich hat hören oder sehen lassen, als daß er eine Nacht im Gasthof schlief. Er wohnte in Baden in demselben Hause mit Sydow<sup>2</sup>) und dem Fürsten Gortschakoff, <sup>3</sup>) und dieses Haus gehört Herrn von Blittersdorf, der mir das Faktum als "curios" erzählte".

## Boftscriptum.

"Erlauben mir Ew. Excellenz noch zu berichten, daß der Dr. Frank 4) mir geschrieben und gemeldet hat, daß er Ew. Excellenz als Anstellung nach seinem Bunsche vorzugsweise den Posten eines Legationssecretairs dei hiesiger Gesandsschaft bezeichnet habe. Abgesehen von dem Mangel einer Bacanz hat es mich gewundert, daß er gerade dieses Ziel seinem Schrzeiz gesteckt hat. Der Hauptzweck seiner Anstellung, seine publicistische Fähigkeit für die Königliche Regierung nutzbar zu machen und nicht in fremde oder unrechte Hände fallen zu lassen, ließe sich indessen durch jede Art von Anstellung, quovis titulo, exreichen. Er berührte außerdem einen Plan, vor seiner desinitiven Anstellung, salls solche überhaupt in der Absicht Ew. Excellenz läge, eine Reise von einigen Monaten nach Sübfrankreich und den revolutionärsten Schweizer-Cantonen zu machen, um über die Lage und Entwicklung der socialistischen Bestrebungen Kenntnisse zu sammeln.

Ew. Excellenz Ermessen stelle ich anheim, ob und in welcher Eigenschaft bie Acquisition bieses jedenfalls sehr gescheuten, wenn auch noch etwas unabgeschliffenen Kopses Ihnen rathsam scheint".

3. Eigenhandiger Bericht, betr. ein demokratisches Fest in Frankfurt a. M. 7. Juni 1851.

Juni 7. "Ew. Excellenz beehre ich mich über das gestern hier abgehaltene große bemokratische Fest zu berichten, daß daßselbe ohne Thaten, aber mit vielen Gessängen und Reden einen ruhigen Berlauf genommen hat. Die Anklindigungen und Einladungen waren in jeder Weise, am Sonnabend auch noch durch riesenschafte Anschlagezettel vervielsältigt worden, und die ganze Demonstration trug

<sup>1)</sup> cf. oben G. 1, Rote 1.

<sup>2)</sup> von Sybow, Birklicher Geheimer Rath und Kammerberr, Prenfischer Gesandter in Bern.

<sup>3)</sup> Fürft von Gorticatoff, Geheimer Rath und Rammerberr, Ruffischer Gefanbter in Stuttgart, auch beglaubigt beim Bunbestage; bemnachft Minifter bes Auswärtigen.

<sup>4)</sup> Dr. Frant, 1851 Literat, bemnachft im Preugischen Ministerium ber answärtigen Angelegenheiten beschäftigt, später Rangler beim Preußischen Generalconsulat in Spanien.

ben Charafter bessen, was die Engländer show of physical strength bei ihren Chartisten-Aufzügen nennen. Ich behalte mir vor, Ew. Ercellenz morgen ben Juni 7. ausführlichen Bericht unseres Agenten einzureichen. Der Major Deet 1) hatte vor dem Kefte, nach Berhandlung mit dem halbdemokratischen hiefigen Polizei-Senator, fein Berlangen burchgefest, bag innerhalb ber Stabt weber geschoffen werben, noch Aufzüge ftattfinden burften. Bu unferer Sicherheit hatte ber Major Deet fich ben Leiter bes Feftes, Habermann, 2) perfonlich rufen laffen, und bas entschiedenfte militairische Einschreiten angebroht, wenn man sich eine Übertretung jener Bestimmungen erlauben werbe. Die bei bem Fest anwesenbe Menge schätzt ein Berichterftatter annähernb auf 25 000 Menschen, wozu bas Hauptcontingent von dem zur Beit bes Festes ganz veröbeten Frankfurt, ber Reft von Hanau, Offenbach und ben umliegenden Orten geftellt war. Gine wipig fein follende Induftrie-Ausstellung ift zur Verherrlichung ber Feier im Walbe angeordnet gewesen, bei welcher Preußen burch Sand, Bayern burch Bier, Rußland durch eine Knute, Baben durch Bajonette u. f. w. repräsentirt gewesen sind. Leiber hat unser Agent biesen Fabaisen mehr Ausmertsamkeit geschenkt als ben gehaltenen Reben; inbessen wird über lettere ber Major Deet burch bie von ihm privatim beauftragten Berichterftatter wohl in Stand gefest sein, Räheres zu berichten. Auf den Charafter der ausgebrachten Toafte läßt sich aus bem einen schließen: "Möge ber Bundestag verreden und die Freiheit uns erweden". Nach vielfachen Abfingungen revolutionarer Lieber, worunter bas Henterlieb, bas alte Hambacher (Fürften zum Land hinaus, jest tommt ein Bollerschmauß 20.), hat man sich schließlich mit Tanzen beluftigt, und dabei die Melodie der Marseillaise mit dem Tatt der Bolla zu combiniren versucht. Bezeichnend für ben Gebankengang ber Bourgeois ift ber Umftand, bag bie hiefige "befigenbe Rlaffe" heute um beshalb ihre Entruftung über bas Feft ausspricht, weil babei einem mit einer Dame einsam Lustwandelnden Bürger, ber aus Neugierbe gekommen war, die Unannehmlichkeit begegnet ift, bag trunkene Strolche seine Begleiterin in einen Graben geworfen, und ihm bie Uhr aus ber Tafche geriffen und entwendet haben. Daß das gesammte Fest eine Demonstration bes politisch zu ordnenden Straßenraubes en gros war, fällt ben Herren nicht auf, und ber beifolgende Artitel bes Frankfurter Journals zeigt Ew. Ercellenz, wie human die blaue Demokratie das Treiben ihrer rothen Beiftesverwandten auffaßt".

<sup>1)</sup> cf. oben G. 4, Rote 1.

<sup>2)</sup> Habermann, ein Führer ber Frantfurter Demotratie. of. unten Urtunbe 6.

4. Eigenhändiger Bericht, betr. einen Besuch in Baden-Baden. Event. Abberusung des Herrn v. Savigny aus Karlsruhe. Erklärung Preußens und Österreichs wegen Wahl des Ausschusses für die Centralcommission. Österreichs Bundespolitik. Herr v. Rochow. 11. Juni 1851.

"Ew. Excellenz beehre ich mich einige Worte über eine Excursion nach Int I. Baben-Baben zu sagen, die ich im Fest gemacht habe. Ich sand Savigny") in besserer Stimmung als ich erwartet hatte; er scheint das Glück zu haben, zu vergessen, was nicht zu ändern ist, und sprach von Herrn von Radowit 2) mit mehr Anerkennung für sein Herz als für seinen Kopf.

Ich höre burch Herrn von Rochow, daß ber Minister von Rübt 3) sich lebhaft für Savigny's Abberufung aus Karlsruhe interessirt. Letterer sagte mir bagegen, daß gerade Herr von Rübt, ber allerdings bei Jebem, ben ich banach gefragt habe, für einen Gegner Preußens gilt, hauptsächlich und perfönlich ben früheren Eintritt Babens 4) betrieben, und einer Instruktion bes Bundesgefandten zu Gunften Breugens erfolglos entgegengewirft habe. Nach bem Grunbfat, ben Rath bes Gegners nicht zu befolgen, wurde fich alfo bie Abberufung bes Herrn von Savigny nicht empfehlen. Soweit ich perfonlich babei betheiligt fein tann, wurde ich mir von ihm mehr eine Stupe als Nachtheil fur bie Wirksamkeit ber Bunbestagsgesandtschaft versprechen. Er ift gegen mich, ber ich ihn feit langer Zeit naber tenne, in einer Beise offen gewefen, daß ich ihn für einen niedriggefinnten Menschen halten mußte, wenn er falsches Spiel babei im Sinne hatte. Er würde Karlsruhe ungern verlaffen, und ba er feine volle Bereitwilligfeit gegen mich aussprach, mit ber Politik des Cabinets zu gehen, und fie den Umftanden nach für die einzig mögliche erklärte, fo glaube ich, daß ber Gewinn bei feinem Berbleiben größer ift als die Gefahr. Da er fich vernünftig finden läßt, so scheint es nütlicher, die Thätigkeit eines Mannes von seinen Talenten und Berbindungen für die Regierung verwendbar zu machen, als ihn in Opposition zu erhalten. Jebenfalls würden wir bei feiner Erfetjung burch eine neue Perfonlichkeit für ben Augenblick Terrain an Österreich verlieren.

Die ursprüngliche Fassung ber gemeinsamen Erklärung Preußens und Öfterreichs in Bezug auf die durch den Bundestag gewählte Commissions)

<sup>1)</sup> cf. oben S. 3, Note 4.

<sup>2)</sup> ef. oben S. 6, Note 3.

<sup>3)</sup> Freiherr Rübt von Collenberg.Böbigheim, Babischer Minister bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>4)</sup> Baben trat bereits am 2. Mai 1851, also vor Preußen (of. Banb I, S. 6\*) in ben reactivirten Bunbestag ein. of. Brot. 1851, § 17.

<sup>5)</sup> Zu verstehen ift hierunter ber in ber Bundestagssitzung vom 11. Juni 1851 gestellte Antrag, betr. die Übertragung des Bundescommissoriums in ber Kurhessischen und Holsteinschen Angelegenheit an Ofterreich und Preußen. cf. Prot. 1851, § 44.

hatte bei einigen ber anderen Sesandten den Argwohn erregt, daß es sich um 1851 eine maskirte Exekution dabei handle. Das Aktenstück war mit einer über daß Juni 11. oftensible Ziel hinausschießenden Wichtigkeit und Länge gesaßt worden, und der Ausdruck mehrerer Stellen war zweideutig, insidiöß und ein anderer, als nach den vorhergegangenen Abreden mit Österreich hätte der Fall sein sollen. Der Entwurf war von dem Baron Nell von Nellenburg, 1) und ich habe ihn erst nach der Sizung, in welcher er amendirt worden war, kennen gelernt.

Ich habe mich darüber gefreut, daß Ew. Excellenz mit der Art und Weise, wie die Dinge hier gehen, nicht einverstanden sind. Österreich scheint zu warten, und den Bundestag vorläufig nicht stark accentuiren zu wollen, sonst könnte Graf Thun nicht so vielsach über die wichtigsten Fragen Mangel an Instruktionen vorgeben.

Bei allen vorzüglichen Eigenschaften meines jetzigen verehrten Chefs 2) glaube ich boch nicht, daß es seiner Natur und seinen Neigungen entspricht, den schwierigen Fragen mit einer kräftigen Initiative auf den Leib zu gehen, namentlich nicht, wenn dabei obenein eine Art von passivem Widerstande Österreichs zu überwinden ist, es sei denn, daß ihm der bestimmte und in den einzelnen Fragen detaillirte Besehl dazu von Ew. Excellenz zuginge; mich über Herrn von Rochow's Auffassung der Politik und Seschäfte näher auszuslassen, tadelnd oder lobend, glaube ich mir nicht gestatten zu dürsen, falls Ew. Excellenz es nicht ausdrücklich besehlen".

## Postscriptum.

"In der Hoffnung, daß Ihre Frau Gemahlin, der ich mich empfehle, es mir verzeiht, versehe ich diesen Brief äußerlich mit ihrer Abresse, damit er nicht etwa dienstlicher Weise erbrochen wird".

5. Eigenhändiger Bericht, betr. das Berhältniß zu Herrn v. Rochow. Urtheil über die innere Politik Preußens. Haltung und Ginfluß der Kreuzzeitung. Pecuniare Lage der Preußischen Offiziere in Frankfurt a. M. Badecur des Ministers v. Manteuffel. 12. Juni 1851.

— "Herr von Rochow ist heute nach Wiesbaden, um die Königin der Juni 12. Niederlande zu sehen. Ich freue mich sagen zu können, daß er seit einigen Tagen mittheilender in geschäftlichen Beziehungen gegen mich ist, was sonst, ohne daß er eine Absicht damit verbände, nicht in seiner Art und Weise liegt, indem er die vorkommenden Fragen gelegentlich schnell und mündlich mit Graf Thun abmacht, ein Versahren, bei welchem sein "diplomatischer Säugling", wie mich die Kölnische Zeitung nannte, um seine Nahrung kommt.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 2, Rote 2.

<sup>2)</sup> seil. Herr von Rochow.

1851

In Bezug auf die Entwidelung, welche unfere innere Politit burch die Juni 12. neueren Magregeln ber Regierung genommen hat, bort man hier von allen Schattirungen ber Parteien, die man ju ben conservativen rechnen barf, die größte Anertennung, aber auch ben Zweifel aussprechen, ob die Durchführung und die Überwindung des Wiberftandes der Büreautratie gelingen werbe. Ich zweisle hieran nicht im mindesten, wenn die Königliche Regierung ernft und fest auf bem betretenen Wege vorschreitet, und entschlossen jedes Mittel ergreift, welches bas gefammte Arfenal der Gefete ihr bietet, um ben vorhandenen Widerstand zu brechen; ebensowenig zweifle ich auch, bag bie Regierung biefe Energie entwickeln wird, benn ber Rudzug icheint unmöglich, bie Schiffe find verbrannt, und bie Consequenzen bes Difilingens, bes Berlierens ber Schlacht, konnen teinenfalls ichlimmer, muffen jebenfalls weniger übel sein, als die der Umtehr und Aufgabe des Versuchs. Man hat bei letzterer alle Rachtheile ber wirklichen Niederlage, ohne die sichere Chance bes Sieges.

Ich habe neulich Wagener 1) geschrieben, er möchte bei Besprechung der von der Regierung zu erwartenden und ihr zu empfehlenden Magregeln feinen Ton mäßigen und fich weniger bictatorisch ausbruden. Es ift bas bei ihm eine falsche Beurtheilung ber Tragweite ber Worte, in die man in Bezug auf bie Kinder ber eigenen Feber fo leicht verfällt, und ich bin überzeugt, daß, wenn Ew. Excellenz, falls Sie biefelbe Wahrnehmung gemacht haben, Sich Wagener ober ben Dr. Beutner2) rufen lassen und über bergleichen wohlwollend rectificiren, die Befferung nicht ausbleiben wird. Der Ginflug und bie Bebeutung ber Kreuzzeitung wird hier, namentlich in ben diplomatischen Rreifen, fehr hoch angeschlagen, ja man tann fagen, daß Artitel aus Preußen fast nur bann Einbruck machen und Aufmerksamkeit erregen, wenn sie in biefem Blatte fteben.

Ein Gegenstand, ber mir fehr am Herzen liegt, ift bie traurige pecuniare Lage unserer Subaltern-Offiziere hier; 3) ich habe mir, nach genauer Ermittelung ber nothbürftigsten Sätze, eine Zusammenstellung gemacht, wonach bie unvermeiblichen Ausgaben bas Gehalt und alle sonstigen Emolumente unseres Seconde-Lieutenants monatlich um 5 bis 6 Thaler überfteigen; Die Verschulbung vieler berselben ift unausbleiblich. Ich werde mir erlauben, eine Abschrift biefer Zusammenftellung mit Commentar Ew. Ercellenz mit bem Anheimstellen der Rudsprache mit bem Herrn Kriegsminister 4) nachstens vorzulegen. Die Breise aller Bebürfnisse, einschließlich ber Wohnungen, sind hier 30 bis 50 Brocent höher als in Berlin.

<sup>1)</sup> Bagener, Affeffor, bamals Rebacteur ber Neuen Preugischen Zeitung (Rreuzzeitung).

<sup>2)</sup> Rach Bagener ber Chef-Rebacteur besfelben Blattes. 3) cf. oben G. 4.

<sup>4)</sup> Chef bes Rriegsminifteriums General-Lieutenant von Stodbausen, seit Februar 1850.

Bum Schlusse wollen mir Ew. Excellenz die Bitte gestatten, daß Sie 1851 Sich die Zeit nehmen, dem Rathe Barez's' 1 zu folgen, und Sich dei einer klei. Juni 12. nen Badecur von den Anstrengungen der letzten Monate erholen. Ich kann aus der Ersahrung früherer Zeit urtheilen, wie schnell sich Ihre Gesundheit durch den Aussenhalt in ländlicher Freiheit und Muße herstellt; wer weiß, welche Geschäfte die spätere Jahreszeit dringt, und die mit Ihrer temporären Entsernung von Berlin verknüpsten Nachtheile würden dei einem etwaigen ernsten Unwohlsein in erhöhtem Maße und auf längere Zeit eintreten können. Ich schiede diesen Brief durch den Herrn von Dewig-Wilzow, der heute Abend nach Berlin reist".

6. Eigenhändiger Bericht, betr. die Personalvorschläge für das Preußissche Finanzministerium. Winke für die Preußische Bundespolitik, insbesondere mit Rücksch auf die Behandlung der Frage wegen Austrittes der Ostprovinzen aus dem Bunde. Haltung Osterreichs und der übrigen Bundesstaaten gegenüber diesem Antrage. Hamburger Borgänge. Übernahme der diplomatischen Bertretung Preußens in Darmstadt. Borlage der Dresdener Berhandlungen an den Bund. Das Borgehen der Preußischen Regierung gegenüber den Provinzialständen. Plänkeleien zwischen der Kreuzzeitung und der Preußischen Zeitung. Ersehung des Herrn v. Rochow durch Herrn v. Bismarc und Borschläge wegen der ferneren Gestaltung des Preußischen Bundestagsschandtschaftspersonals. Wirksamkeit der Socialdemokratie in Frankfurt a. M. Graf. v. Bernstorss. Hofnachrichten. 29. Juni 1851.

"Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für das gütige Schreiben, welches Juni 29. der Geheime Legationsrath Borck<sup>2</sup>) mir überbracht hat. In den ersten Tagen dieser Woche habe ich einen längeren Brief an den Herrn General von Gerlach geschrieben, der mir seine Unzufriedenheit über mein bisheriges Stillschweigen durch Herrn von Rochow ausdrücken ließ. Ich habe mich die ganze Zeit her auf Finanzminister besonnen; ich habe an Herrn von Lamprecht, 3) an den Winister von der Heydt, 4) an den Präsidenten von Wedell in Merseburg und Andere gedacht, ohne bei irgend einem den Muth zu einem Vorschlage zu gewinnen. Ich kenne die höheren qualisizirten Beamten der Mehrzahl nach gar nicht; wenn ich selbst in der Lage wäre, einen Collegen zu wählen, so würde

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Dr. Barez, Geheimer Ober-Mebizinalrath, ber Leibarzt bes Prinzen August von Preußen.

<sup>2)</sup> Bord, 1851 vortragender Rath in der Ersten Abtheilung des Ministerlums ber auswärtigen Angelegenheiten gu Berlin.

<sup>3)</sup> von Lamprecht, Prafibent bes Sauptbant Direttoriums, Mitglieb bes Staatsrathe.

<sup>4)</sup> Seit Dezember 1848 Breußischer Banbelsminifter.

ich auf seine sinanzielle Qualisitation gar teine, sondern alle Rücksicht auf die Inni 29. Übereinstimmung und die Ehrlichkeit det politischen Gesinnung und den moralischen Muth des Candidaten nehmen, indem ich von der Ansicht ausginge, daß das Technische des Faches von den Beamten des Ministeriums zu versehen, bei dem Minister selbst aber die Qualisitation, ein Mitglied des Collegiums zu sein, welches Preußen regiert, des Staatsministeriums nämlich, höher anzuschlagen sei, als die Eigenschaften eines guten sinanziellen Kopfes, der seinen Platz gewissermaßen als Chef des Generalstades unter dem Finanziminister einnehmen könnte. Le mieux est l'ennomi du dien, und hat einer der in Rede stehenden Candidaten Borzüge vor dem bisherigen Chef der Finanzen, 1) so würde sein Eintritt wünschenswerth sein, auch wenn er, objectiv betrachtet, Bieles zu wünschen übrig ließe.

Meine Erwartungen von den Resultaten der Bundestagsverhandlungen waren nicht hoch, als ich bertam, aber sie haben sich seitbem vermindert; wir muffen ohne Zweifel, wie Em. Excelleng in Ihrem Schreiben andeuten, die Probe burchmachen, und ich will in aufrichtigen Bemühungen bazu, soviel an mir liegen fann, nicht nachlaffen; aber ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich annehme, daß wir, abgefeben von dem außer ber Berechnung liegenben Einfluß unvorhergesehener Ereignisse, über turz ober lang babin tommen werben, ben Bundestag zwar als eine zwedmäßige Handhabe für gewiffe allgemeine polizeiliche und militairische Magregeln zu betrachten, auf eine organische Entwidelung beutscher Politit in ihm aber zu verzichten, und eine Befriedigung unferer Bedürfniffe in letterer Beziehung mehr auf bem Wege ber Separatverträge über Rolle, Gesetzgebung und Militairwefen zu suchen, innerhalb bes uns burch die Natur angewiesenen geographischen Gebietes. richtige Würdigung ber gemeinsamen Interessen ber beutschen Regierungen und ber baburch bedingten Nothwendigkeit bes Anschlusses an und ber Unterordnung unter einander ift hier sowenig vorhanden, daß ber Bunbestag eber bas Bild eines bellum omnium contra omnes bei genauer Prüfung bietet, als bas einer Berbindung zu anerkannt gemeinsamen Zweden. Jeber ber fleinen Sofe icheint vom Bunbestage viel zu erwarten gegen geringe Leiftung. In ber Frage wegen bes Austrittes unserer Provingen 2) wurde ein Eingehen auf unsere Wünsche, selbst bei unseren besten Freunden, erft bann bemerkbar, als ich Andeutungen machte, welche durchbliden ließen, daß Preußen, wenn es fogar in Fragen, bei benen es allein betheiligt fei, auf unnöthige Oppofition gegen seine Bunfche ftieße, in seinen Erwartungen vom Bunbestage erkalten, und wider Willen zu der Nothwendigkeit gelangen muffe, sich in ab-

<sup>1)</sup> Chef bes Finanzministeriums war bamals Anbolf von Nabe, seit 24. Februar 1849. Am 23. Juli 1851 wurde von Bobelschwingh Chef bieses Ministeriums.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Einleitung S. 9\* f., S. 5 unb Urtunbe 11.

wartender Bassivität auf seinen eigenen Schwerpunkt zurlichzuziehen. Die hinweisung auf berartige Eventualitäten, sowie auf Bundesbeschluffe, beren ftritte Juni 29. Durchführung ben Kleinstaaten schwer ober unmöglich ift, beispielsweise bas Militair-Contingent von zwei Brocent, 1) und Ofterreich gegenüber auf die Erwartungen, welche beffen Regierung unter Umftanben von uns zu hegen berechtigt sein könnte, gewährt Mittel ber Unterhandlung, burch welche wir ben Mangel an Berftanbniß ber gemeinsamen Interessen auf Seiten unserer Berbündeten werben ersegen muffen. Bon letteren haben wir nichts umfonst, b. h. auf Grund ihrer richtigen Ginficht und ihres guten Willens, zu erwarten; die Grenze, bis zu welcher fie uns entgegenkommen, wird vielmehr lediglich durch die Bortheile ober Nachtheile bedingt, welche ihnen zu versprechen ober anzudrohen in unserer Macht liegt. Diese wie ich glaube unzweifelhafte Disposition ber übrigen Staaten, einschließlich Ofterreichs, fest uns in bie Nothwendigkeit, jenseitigen Bunfchen aller Art niemals aus Gefälligkeit, fonbern nur gegen äquivalente Concessionen zu entsprechen, auch bann, wenn erfteres ohne Unbequemlichfeit für uns geschehen konnte.

Berzeihen Em. Ercellenz biese theoretische Erpectoration, die fich mir bei bem Gedanten an das Benehmen ber Anderen in Bezug auf den Austritt unferer Bropinzen aufbrängt. Graf Thun hat die Instruktion oftenfibel erhalten, unsere Bunsche in ber gebachten Angelegenheit thatig zu unterstützen, er hat mir auch gestern die eifrige Ausführung dieses Auftrages zugesagt; aber er verwies mich gleichzeitig barauf, daß bie Majorität leiber nicht von ihm abhänge, und wir felbst mit den einzelnen Gefandten unterhandeln möchten, um uns zu überzeugen, daß bei vielen ein gewisses Miftrauen in Bezug auf die Tendenzen Preußens bei diesem Antrage noch immer obwalte, ja er hatte die ingenuite zu behaupten, daß bie übrigen Gefanbten befürchten würden, der Eintritt Gesammtösterreichs 2) tonne durch ihr Eingehen auf unsere Bunsche erschwert werben. Diefe Befürchtung begt Ofterreich unleugbar, und trop feiner Willfährigkeit en apparence wird es beshalb unsere Wege zu ebenen nicht gerade bemüht fein. Die übrigen Staaten haben fo notorisch tein Interesse babei, ob Oftpreußen zum Bunde gehört ober nicht, daß ihre Bedenklichkeiten gar keine andere Auslegung als die einer Diversion im Sinne Ofterreichs zulassen. Herr von Rostig 3) schützt den besorglichen Gindruck auf Die öffentliche

<sup>3)</sup> von Nofits und Jandenborf, Birflicher Gebeimer Rath, R. Sacfifcher Bunbestagsgefanbter.



<sup>1)</sup> cf. Band I, Einleitung S. 32\* und bie baselbft naber angegebenen Urfunben.

<sup>2)</sup> soil. in ben Deutschen Bund. Im Jahre 1850 wurde (aber nicht in ber Bundesversammlung) die Aufnahme ber außerbeutschen Länder ber Österreichischen Monarchie in ben Bund lebhaft ventilirt. Frankreich und England protestirten, die Bundesversammlung wies jedoch diese Proteste energisch zurück. of. die Protokolle der Deutschen Bundesversammlung vom 17. Inli, 6. und 30. September 1851, §§ 79, 132, 161, und Zachariä: Deutsches Staats- und Bundesrecht. II. Theil. S. 638.

Meinung vor, ben der Austritt Preußens machen werde, und meint sich vor Juni 29. Einholung bezüglicher Instruction nicht erklären zu können. Schele bagegen ift bereit, ohne Weiteres für unseren Antrag zu stimmen, wenn er lediglich mit Motiven ber Convenienz für die innere Politik Breugens unterftütt, und ohne Bezugnahme auf die formelle Ungültigkeit ber früheren Beschlüffe 1) formulirt würbe, also in ber Geftalt, bie in bem geftrigen amtlichen Berichte von bier aus vorgeschlagen würde. Die Übrigen sind bisher mir gegenüber nicht weiter als bis zu allgemeinen Verficherungen ihrer Willfährigkeit gegen Preußische Antrage, verbunden mit einer hinweisung auf die formellen Schwierigkeiten, bie ber vorliegende barbiete, gekommen, und werbe ich morgen meine besfallfigen Ermittelungen fortseten. Schele und Dergen2) find bie offensten von ben Herren, aber leiber beibe Doctrinairs eines felbstgeschaffenen Rechtsbobens, beffen Grundfärbung einen, wie ich mir schmeichle, seit unserem Gintreffen etwas verwischten, schwarzgelben Schimmer zeigt. Beibe scheinen bem Gefammteintritt3) gunftig zu fein, für ben bei allen Wibersachern unausgesette Bekehrungsversuche gemacht werben. Die Gesandten von Bayern 4) und Bürttemberg b halten fich außerst zurüdgezogen, und man tann schwer entscheiben, ob die neuerlich von ihnen bocumentirte Ralte gegen Ofterreich Schein ober Wahrheit ist.

Der Syndicus Banks.) ist in einer sehr bittern, von dem Lübeder Gesandten. getheilten Stimmung über die Hamburger Vorfälle und, wie er mir vertraulich mittheilte, bereits im Besit der von Hamburg wegen der Bequartirung von St. Pauli bei dem Bundestag einzureichenden Beschwerde. der fragte mich, od es wohl angemessen sei, vorher noch einen Versuch zu machen, die Vermittelung Sr. M. des Königs bei dem Wiener Cabinet zu erbitten. Ich habe ihm erwidert, daß meiner persönlichen Ansicht nach in einem solchen Schritte nichts Unwillsommenes für Se. Majestät liegen könne, daß mir aber bisher die Aufsassung, welche die Angelegenheit in Berlin gesunden habe, unbekannt sei.

<sup>1)</sup> Über bie Gilftigkeit ber nach ber Wieberherstellung bes Bunbestags (10. Mai 1851) junächft ohne Preußen tagenben Bunbesversammlung bestand zwischen Preußen und Österreich eine Differenz. of. Band I, S. 6\* f. und S. 2 ff.

<sup>2)</sup> von Derten auf Leppin, Gebeimer Rath, Medlenburgifcher Bunbestagsgefanbter.

<sup>3)</sup> seil. Ofterreichs in ben Bunb.

<sup>4)</sup> Freiherr von Schrent, Staatsrath und Rämmerer, Baperifcher Bunbestagsgefanbter.

<sup>5)</sup> von Reinhard, Geheimer Legationsrath, Blirtiembergischer Bundestagsgesandter.

<sup>6)</sup> Dr. Bauts, Syndicus, Bundestagsgesandter ber Freien und Sausestabt Samburg. 7) Dr. Brehmer, Bürgermeister, Bundestagsgesandter ber Freien und Sausestadt Albect.

<sup>8)</sup> Wegen Besetzung ber hamburger. Borstadt St. Pault burch Österreichische, nach Holstein bestimmte Truppentheile (am 8. Juni 1851) beschwerte sich bemnächst die Freie und hausestät hamburg beim Bunde, indem sie gleichzeitig Ersat der ihr burch jene Besetzung erwachsen Kosten verlangte. of. Prot. 1851, §§ 69, 77 und 98.

Herr von Otterstedt 1) wird seine Urlaubsreise am Dienstag antreten, und mir morgen in Darmstadt die laufenden Sachen übergeben. Ich betrachte diese Juni 29. Geschäftsführung als einen Lehrcurfus für formelle Routinirung, und bitte im Boraus um Ew. Ercellenz Rachficht, wenn ich mich in dieser Beziehung als Schüler bocumentiren werbe.

Herr von Rochow war eben bei mir, und gab mir die heute von Em. Excellenz eingegangenen Erlaffe zu einstweiliger Anficht; er war zweifelhaft, ob banach noch eine Breußische Erklärung ber über Borlage ber Dresbener Berhandlungen 2) gemeinschaftlich abzugebenden hinzuzufügen sei ober nicht. Sch hoffe, mich bei dieser erften flüchtigen Durchsicht ber Biecen nicht geirrt zu haben, wenn ich mich entschieden für die Affirmation aussprach. Berr von Rochow ist jest im Begriff, nach Soben zu fahren, wo er Frau von Tettenborn, eine Ruffin, befucht.

Bon bem ruhigen und festen Borgeben ber Regierung in Sachen ber Brovinzialftande3) verspreche ich mir ein gunstiges Revirement für unsere inneren Ruftande, wenn die Herren Junker ihre Aufgabe richtig erkennen, und mit Entschiedenheit auftreten, ohne die Regierung zu brüskiren, mit welcher eine Berständigung nothwendig vorausgehen müßte, damit man einander in die Hände arbeite, ohne bas Minifterium zu compromittiren. Ich wurde fehr gern einem ber Landtage, in Sachsen ober Bommern, selbst beiwohnen, und meine Wiebermahl, falls fie nothig ift, bewirten konnen, ich glaube nur taum, daß ich fo lange hier fortgeben tann und barf. Wipleben 4) wird ftets pater dubiorum bleiben, wie Ew. Ercellenz ihn fehr treffend nannten.

Sehr bedauerlich find mir die Planteleien zwischen ber Kreuzzeitung und der Breußischen; 5) das Bublikum legt bergleichen Symptomen immer eine tiefere Bedeutung bei, als fie prattisch haben für ben, ber hinter ben Borhang sieht.

<sup>1)</sup> Freiherr von Otterfiedt, Legationsrath, Preugischer Minifter-Resident in Darmftabt.

<sup>2)</sup> Gemeint find bie auf ben Dresbener Conferengen unerledigt gebliebenen Berhandlungen im Gebiete ber Sanbelsgesetigebung. cf. Banb I, S. 13\* f. und S. 32, 36 f. u. 40.

<sup>3)</sup> Über bie bamalige Stellung ber Regierung gegenüber ben Provinzial-Bertretungen vergl. Rönne: Das Staatsrecht ber Prenftichen Monarchie. 3. Auflage. I. Banb. 2. Abtheilung. G. 466 ff.

<sup>4)</sup> von Witleben, Oberprafibent ber Proving Sachfen.

<sup>5)</sup> Man vergleiche besonders ben Artikel 🗆 Berlin 14. Juli in ber Nr. 161 ber Neuen Breußischen Zeitung vom 15. Juli 1851. Die Controverse entstand in der Hauptsache durch bie Behauptung ber "Prenfischen Zeitung" (Deutsche Reform), bag Alles, was von bem großen Ginfluß ber "Neuen Preußischen (Rreug-) Zeitung" auf Beforberungen und Entlaffungen, Dispositionsstellungen und Entsehungen gefabelt werbe, lediglich bas hirngefpinft von Personen sei, die nicht die Organe, sondern die herren einer Partei sein wollten, und die in ber von ihnen selbst gevrebigten Demuth sogar soweit gingen, sich und ihre Bebülfen für bie gesammte conservative Bartei ju halten. Die Rreuggeitung wies biefen abrupten Ausfall in berber Beife gurud.

Herr von Rochow fagt mir, bag er am 1. Juli seinen Bericht und seine Iuni 29. Borfchläge wegen fernerer Geftaltung unferer hiefigen Bertretung machen werbe, 1) und daß er einige Wochen später von hier abzugehen glaube. Wenn es noch in Sr. Majestät Absicht liegt, mich zu seinem Nachfolger zu ernennen, und ich habe bisher nicht Beranlassung das Gegentheil anzunehmen, so würde bemnächst die Wahl des übrigen Personals ber Gesandtschaft Em. Excellenz Erwägung anheimfallen, ba Berr von Gruner 2) feiner perfonlichen Berhaltnisse wegen nicht geneigt sein wird, hier zu bleiben. Es wird schwer fein, für mich, weil ich jung und neu im Dienste bin, einen passenben und bereitwilligen Gefährten zu finden. Die eigentlichen Dienftgeschäfte, abgesehen vom Lefen und Schreiben für die Breffe, würde ich mit Rubloff's) bewältigen konnen, wenn es nicht fehr viel schlimmer kommt, als bisher. Dagegen würde bas Bebürfniß für ben perfonlichen und gefellichaftlichen Bertehr, für Erhaltung ber Informationen und Beziehungen, die nur auf diesem Wege zu gewinnen find, burch Rubloff nicht vollständig gebeckt sein, indem bazu eine routinirte, bes Französischen mächtige Personlichkeit von vornehmer Familie erwünscht wäre, falls eine folche bisponibel ift.

Die hiesige Demokratie fahrt fort, in auffälliger Weise burch Bereine, Bertheilung von Druckschriften und Gefellenverbindungen ben Boben für ihre Brede zu bearbeiten. Die thatigften und fähigften Agenten scheinen Sabermann 4) und Theodor Schufter zu fein; auffällige Erscheinungen bietet biefes Treiben weiter nicht, als die der maglofen Schwäche ober vielmehr ganglichen Abwesenheit ber hiefigen Bolizei, beren Chef, ber Senator Beffenberg, aus Connivenz lau gegen die Demokratie ift. Ich würde einzelne Berichte des Agenten beifügen, wenn ich glauben konnte, Ew. Excellenz bamit etwas vorzulegen, was erheblich von den allgemeinen Erscheinungen differirte. Die gebruckten Anlagen 5) werden ebenfalls taum etwas Neues fein. Das Motto ber Anlage A figurirt auch in ben bei Nothjung gefundenen Atenstüden.

Der Graf Bernstorff 6) ag gestern mit Frau bei Rochow; er ift ungebulbig zu erfahren, was aus ihm werden foll, worliber ich ihm allerbings teine Auftlärung zu geben vermochte. Er wünscht nach London zu gehen, noch lieber nach Paris, wobei er Hatfelbt7) für Wien bestimmt.

1851

<sup>1)</sup> cf. unten 5, unb 11. Juli 1851.

<sup>2)</sup> von Gruner, Wirflicher Legationsrath, 1851 vortragender Rath in ber Erften Abtheilung bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenheiten gu Berlin.

<sup>3)</sup> Rubloff, herrn von Bismard hauptfächlich gur Bearbeitung ber Pregangelegenheiten attachirt.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 9. Rote 2.

<sup>5)</sup> Dieselben find aus unserer Correspondenz entfernt worden, ihr Inhalt also nicht befannt.

<sup>6)</sup> Graf von Bernstorff, Birklicher Gebeimer Rath, bis 1851 Prengifcher Gefanbter in Wien, bemnächft in Conbon.

<sup>7)</sup> Graf von Batfelbt, Birtlicher Bebeimer Rath, Preugischer Gesanbter in Baris.

Nach Privatnachrichten, die der Geheime Rath Bord bestätigte, haben wir 1851 Se. K. H. den Prinzen von Preußen am Mittwoch hier zu erwarten, wo er Iuni 29. dann wohl am Donnerstag den Prinzen Wilhelm 1) zu dessen Geburtstage besgrüßen würde".

7. Eigenhändiger Bericht, betr. die ungenügenden Einkommenverhaltnisse der Preußischen Offiziere in Frankfurt a. M. Herzog von Augustenburg. 5. Juli 1851.

"Ew. Excellenz gestatte ich mir, auf die Geldnoth unserer hiesigen Ofsisziere zurückzukommen, 2) da eine Anzahl der ärmeren sich unausdleiblich in Schulden verstrickt. Ich lege eine nach den gewissenhaftesten Ermittelungen zusammengestellte Berechnung der nothwendigen Ausgaden eines Secondezieutenants bei, 3) welche ich Ew. Excellenz anheimstelle, dem Herrn General von Gerlach oder dem Herrn Kriegsminister zu überweisen, und welche meine Angaden bestätigen werden, daß die Lebensbedürsnisse hier um 30 dis 50 Procent theurer sind als in Berlin. Die Österreicher und Bayern zahlen ihre sehr bedeutenden Lokalzulagen mit dem Borbehalte der Erstattung durch den Bund, unter der Zusicherung, daß Kückzahlungen seitens der Ossiziere keinensalls werden gefordert werden. Es läßt sich daher erwarten, daß diese Staaten, unsgeachtet des entgegenstehenden Beschlusses der Bundes-Centralcommission vom 8. Februar 1850, wonach vom 21. ejusdem an alle Bewilligungen von Bundeszahlungen auszuhören hatten, späterhin die Liquidirung ihrer Auslagen versuchen werden.

Den Herzog von Augustenburg4) nebst Familie habe ich gestern in einer Gesellschaft bei Frau von Brints kennen gelernt. Daß er über das Dänische Bersahren in Bezug auf seine Person sehr gereizt ist, liegt in der Natur der

<sup>1)</sup> Friedrich Bilbelm Carl, Pring von Preußen, geboren 3. Juli 1783, gestorben 28. September 1851.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 12.

<sup>3)</sup> Rach ber gebachten Zusammenstellung berechneten sich bie Einnahmen eines Lientenants in Frankfurt a. M. pro Monat auf 35 Thir. 9 Sgr. 4 Pf.; die etatsmäßigen Abzüge berechneten sich pro Monat auf 6 Thir. 5 Sgr., wonach der Offizier bloß 29 Thir. 4 Sgr. 4 Pf. baar erhielt. Es berechneten sich aber in Frankfurt a. M. die lausenden Ausgaben monatlich: 1) sür eine standesmäßige Wohnung auf 14 Fl., 2) sür Mittagessen auf 20 Fl., 3) sür Frühstild auf 5 Fl., 4) sür Abendessen auf 9 Fl., 5) sür Getränke beim Abendessen auf 4 Fl., 6) sür Wäsiche auf 4 Fl., 7) sür den commandirten Burschen auf 1 Fl. 45 Ar., 8) sür Beschaffung von Stieseln, Handschuben 20. auf 4 Fl., in Summe auf 61 Fl. 45 Ar., oder = 35 Thir. 8 Sgr. 7 Pf., wonach ein Minus von 6 Thir. 4 Sgr. 3 Pf. verblieb, 11m die nothwendigsten Ausgaben zu decken.

<sup>4)</sup> Über bie Berhanblungen bes herrn von Bismard mit bem herzog Christian Carl Friedrich August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg wegen Berzichts auf seine Dänischen Erbrechte gegen eine Gelbentschäbigung vergl. Band I, S. 16\* ff. und bie baselbst angeführten Urkunden.

1851 Dinge, und er konnte biefe Stimmung trot ber Zurückhaltung, die er mir Juli 5. gegenüber beobachtete, nicht verbergen".

3uli 5. [Eigenhändiger Bericht bes Bundestagsgesandten v. Rochow, betr. bessen Abberufung von Frankfurt a. M. und Ersesung burch Herrn v. Bismarck.) 5. Juli 1851.]

1) Der gebachte Bericht lautet wie folgt:

"Ew. Excellenz hatten Anfangs Mai or. die Gewogenheit, im Ah. Auftrage mir die zeitweise Mission nach Frankfurt a. M. zur Anknüpfung der Theilnahme Preußens an der Vervollständigung der Birksamkeit eines allgemeinen deutschen Centralorgans mündlich anzukündigen und dabei zu bemerken, daß die Dauer dieses vertrauensvollen Auftrags Sr. M. des Königs, u. A. H., sich auf etwa sechs Wochen ausdehnen solle. Dieser Zeitraum ist jeht abgelausen und ich din so frei, Ew. Excellenz zu bitten, einen Nachfolger für mich dei dem Bundestage zu wählen und ihn mit Vollmachten zu versehen, damit ich auf meinen Posten nach Rußland, wie es der Ah. Wille des Königs zu sein scheint, abgehen kann.

Als ich ben Borzug hatte, Ew. Excellenz nach Warschau zu begleiten, geftatteten Sochbieselben mir ben unmaßgeblichen Borschlag, mein Berbleiben in Frankfurt a. M. bis zu dem Moment zu verlängern, wo der Berwaltungs-Ausfcut bes Bundes, beffen Wirtfamteit auf fechs Bochen feftgefest mar, feine Aufgabe erfüllt haben würde. Diefer Ausschuß hat mit unablässiger Thatigkeit gearbeitet; es ist anzunehmen, daß er der Bundesversammlung in etwa zehn Tagen Bericht erstattet, daß ihm dann nur noch eine kurze Zeit bleiben wird, einzelne Geschäftszweige abzuwideln. Außerbem find wichtige Borlagen für bie Bundesversammlung zwischen Sr. M. Regierung und dem R. R. Österreichischen Cabinet verabrebet, und es waltet weber Grund noch Zweifel ob, bag folche in kurzester Frist zur Sprache gebracht werden können, und wenn ich endlich noch hoffen barf, daß ber biesseitige Antrag wegen Austrittes unserer Oftprovinzen sowie die Flottenfrage in Balbe einer Schluffassung zuzuführen find, so scheint mir alsbann ber Augenblid gekommen, wo biejenigen Ginleitungen getroffen finb, zu deren Behuf des Königs Majestät mich hierher geschickt und wonächst beffere Kräfte gewählt werden muffen, an den Bundestagsarbeiten Theil zu nehmen.

Ew. Excellenz bitte ich daher, die Eingangs beantragten Einleitungen bald treffen zu wollen, damit ich eben mit dem Ablauf dieses Monats Frankfurt verslassen und demnächst einer anderen Bestimmung wieder zueilen kann.

Da nach Sr. M. bes Königs Allerhöchsteigen mündlichen huldreichen Außerungen die fernere Wahl für den hiesigen Posten schon seststeht, so dürfte es nicht bloß überslüssig, sondern sogar anmaßend scheinen, wollte ich mich noch ertühnen, mir in dieser Beziehung unvorgreisliche Andeutungen zu erlauben.

Was unter den jetzigen Verhältnissen in Deutschland nützlich und möglich ift, was sich hier wird erzielen lassen, wie die einzelnen Vertreter der Bundessglieder zu behandeln sind und was mithin dazu gehört, Preußens Rechte und Interessen wahrzunehmen, das hat Ew. Excellenz Scharsblick längst übersehen. Es gehören dazu ganz vornehmlich: Entschiedenheit und Festigkeit des Charak-

[Bericht des Bundestagsgesandten v. Rochow, betr. die Wahl 1851 bes Herrn v. Bismard zu seinem Nachfolger.1) 11. Juli 1851.] Juli 11.

8. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Aritif über die Schwarzenbergsche Politik. Mißbilligung der Haltung der Kreuzzeitung. Falsche Beurtheilung der Borgange in Höchst. Kritik über die "neuen Gespräche" des Herrn v. Radowiß. Nochmals die Kreuzzeitung. 12. Juli 1851.

— "Der Dr. Frant 2) ift heute, von Wien kommend, hier angelangt, Juli 12.

ters, Burbe und Anstand im Lebenswandel, Bohlwollen im Umgang, reife Menschenkenntniß, Borficht im Ausbrud, Die Gabe, Bertrauen zu erweden und Achtung fich zu erwerben, sowie Geschäftserfahrung. Der ausgezeichnete Mann, welchen bes Könias Majestät für die hiefige bornenvolle Aufgabe in Ah. Ihrer Beisheit aus ber Rahl mehrerer mahrer und hingebender Patrioten auszuersehen geruhte, besitt so hervorleuchtende Verstandes- und Charakter-Eigenschaften, daß er das, was ihm vielleicht für den nächsten Moment an Erfahrung noch abgehen möchte, durch andere überwiegend nütliche Eigenschaften und selten anzutreffenbe große Gaben hinreichend ersett. Derselbe ist ganz unstreitig eine Rierbe ber Breufischen Rittericaft, ein Stolz berjenigen Bohlgefinnten, welche mit Muth und Singebung für ben Glanz ber Krone sowie für bie Ehre und Sicherheit bes Baterlanbes unablässig arbeiten, ja ich möchte nicht anstehen, die Behauptung auszusprechen, daß eine folde Berfonlichteit in vieler Sinficht fur ben hiefigen Boften zu gut ift, infosern nämlich so bewährte Eigenschaften mehr für ein thatkräftiges Einschreiten, für eine höchste Stelle im Innern bes Baterlandes vorzugsweise berufen zu sein scheint, unterbeffen hier weniger glanzenbe Fähigkeiten genügen, wenn nur ber Breußische Bunbestagsgefanbte mit positiver conservativer Gefinnung und allen solchen Qualitäten ausgerüftet ift, bie einem tüchtigen Geschäftsmann, bem ehrenwerthen fraftigen Diener bes Ronigs, einem mahren Breugen unentbehrlich find. Benn ich fo frei mar, die Gigenthumlichkeit und Befähigung meines befignirten Nachfolgers fehr boch anzuschlagen und auf ben wefentlichen Rupen aufmertfam ju machen, ben berfelbe im innern Staatsbienfte wird leiften konnen, fo will ich bamit gar nicht gemeint haben, daß er nicht auch hier und überhaupt im Auslande ben Ah. Erwartungen Sr. M. bes Königs und Ew. Ercellenz perfonlichem Vertrauen vollständig entsprechen wird".

1) herr von Rochow berichtete bem Minifter-Prafibenten vertraulich über ben Besuch Sr. R. H. bes Prinzen von Preugen in Frankfurt a. M. und eine langere Unterrebung mit bemselben. Gegen ben Schluß bes Berichts beißt es:

"Herrn von Bismard haben Se. A. Hoheit sehr freundlich begrüßt; als ich mit Hochbemselben zum Hotel suhr, fragten Sie: "Und bieser Landwehr-Lieutenant soll Bundestagsgesandter werden?" — Allerdings, entgegnete ich, und ich glaube, die Wahl ift gut; Herr von Bismard ist frisch, trästig und wird gewiß allen Anforderungen Ew. A. Hoheit entsprechen. Der Prinz konnte darauf nichts entgegnen und hatte im Allgemeinen eine gute Meinung von diesem ausgezeicheneten Vorkämpser für Recht und wahre Preußische Gesinnung. Ich glaube, Se. A. Hoheit wünschen Herrn von Bismard nur mehrere Jahre und graue Haare— ob man mit diesen Attributen gerade die Ansprüche des Prinzen durchführen kann, wage ich nicht zu entscheiden".

2) cf. oben G. 8, Rote 4.

und habe ich eine längere Unterredung mit ihm gehabt. Er brachte einen Brief Juli 12. von Meyendorff 1) an Herrn von Rochow, und hat sich, wie mir scheint, vom Fürsten Schwarzenberg 2) mehr imponiren lassen, als ich erwartet hatte. Er vertheibigt für Ofterreich basselbe Bringip ber centralifirenden Bitreaufratie, welches er in seinen Brochuren über heimische Buftanbe fo heftig angreift, und erwies sich in ber Discussion, die ich barüber mit ihm hatte, als ben Anhänger eines rein utilitarischen Princips, welches bie Faktoren bes "Rechtes" in seinen Combinationen außer Ansat läßt. Mit ber Phrase: "Ich tann meinen sechs blöbfinnigen Bettern unmöglich alle Souverneurstellen geben" fertigt ber Fürst Schwarzenberg die Österreichische Aristotratie ab, die er allerdings nicht im Staatsbienfte anftellen, wohl aber in ber lotalen Organisation nutbar machen follte; anftatt bas reiche Material für Communal- und Brovingialzwede, welches Ofterreich in seinem Abel und in stäbtischen Corporationen befist, zu beleben und nugbar zu machen, zerschlägt er es, um ben subalternen Schreiber und ben Genbarmen an die Stelle zu seben. Wenn er sein Spftem burchführt, so fürchte ich, daß er felbst noch ben praktischen Beweis erlebt, wie wenig er ben Namen eines Confervativen verbient. Den eisernen Reif, ber bas Staatswesen zusammenhalten foll, nach Bersehung alles rechtlichen und organischen Bandes, fieht ber Fürft allein in ber Armee und in beren corporativer Rolirung; gang abgefehen von jebem anberen Bebenten scheint mir babei bie Gefahr, aus ber Boltssouverainetät unter bie eines pratorianischen Beeres ju gerathen, burch bie Erfahrungen ber letten brei Jahre, die gerade Öfterreich gemacht hat, nabe gelegt, zumal wenn man bie Busammensetzung biefes Heeres bebenkt, die Erbitterung ber Nationalitäten, und ben Umftand, bag mehr als bie Salfte ber gebilbeten Offiziere Auslander find, und bag wir in nachfter Rutunft leicht Reiten erleben tonnen, bie einem gludlicheren Ballenftein Spielraum für seinen Chrgeiz gewähren. Glaubte boch bie Ofterreichische Regierung im Jahre 1809 in Diefer Beziehung ben Mitgliebern bes eigenen Raiferhaufes nicht trauen zu burfen. Berzeihen Em. Excellenz biefe politischen Phantafien, bie ich nicht wagen würde Ihnen vorzulegen, wenn ich nicht annehmen könnte, baß biefe Zeilen erft in ber Muße von Gilsen 3) werden gelesen werden. Die Bertheibigung jener Politit von Frant zu hören, habe ich besonders auch um deshalb bedauert, weil ich in seinen Außerungen ein Coo von Meyendorffichen Anfichten zu vernehmen glaube, bei bem ich fonft eine mehr Deutsche als Ruffische Rechtsauffassung voraussete.

<sup>1)</sup> Beter Freiherr von Mebenborff, Gebeimer Rath, Ruffifcher Gefanbter am Biener Bofe, accrebitirt am 20. Ottober 1850.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 2, Rote 1.

<sup>3)</sup> Eilsen, Dorf in Schaumburg-Lippe am Fuße bes harrlberges, besucht wegen seiner Schwefel. Gifen. unb Schlammbaber.

Über die Bolemik der Kreuzzeitung gegen die Organe der Regierung 1) habe ich Wagener 2) burch gemeinschaftliche Freunde angehen lassen; er sett in Juli 12. ben Augen bes Bublikums die Bedeutung bes Blattes herab, indem er bemfelben ben Nimbus benimmt, als ob jebe politische Evolution, die es macht. ein Ausbruck ber Partei ware, die es vertritt; benn von einer großen und intelligenten Bartei wird Niemand im Ernft glauben, baß fie ihre Stellung zur Regierung lediglich aus bem Grunde andern werde, weil irgend eine einzelne Berfonlichkeit, Die ben meiften gar nicht bekannt ift, eine Stellung einnimmt, ber man fie nicht für gewachsen balt. Ginen anderen Grund zu einer unfreundlichen Haltung tann ber Lefer in ber Proving aus bem Blatte felbft nicht entnehmen. Dergleichen untergeordnete Bersonalfragen können gerabe jest weniger als jemals die Haltung ber Partei, welche von ber Rreuzzeitung vertreten wird, ber Regierung gegenüber bestimmen. Den Ton mehrerer Artitel habe ich mehr als den Inhalt gemißbilligt, und bin nur durch die vielen Geschäfte ber letten Tage gehindert worden, Wagener direkt eine Borhaltung zu machen. Leiber ift es unvermeiblich, daß gerade bie eblen und heut zu Tage jo seltenen Eigenschaften furchtloser und unbeugsamer Charatterfestigkeit ihre unbequeme Rehrseite haben, die man mit in den Rauf nehmen muß.

Die Ablerzeitung in Nr. 10 enthält wieder mehrere falsche Nachrichten von hier unter dem Correspondenzzeichen —, die in einem officiösen Organ von übler Wirkung sind. Ein Berdot, das Nassaussiche Gebiet zu betreten, ist von der hiesigen Militairbehörde niemals ergangen, und wenn in dem Organ der Königlichen Regierung die Mißhelligkeiten wegen des Höchster Vorfalls 3 als "unausgeglichen" bezeichnet werden, so ist das nicht ohne üblen Einsluß auf die desfallsigen Unterhandlungen. Meines Erachtens eignet sich diese Sache mehr zur Behandlung durch den Bundestag als durch die Preußischen Behörden, indem der Erund der Unrechtmäßigkeit des jenseitigen Versahrens gerade darin liegt, daß die betheiligten Soldaten zu den Bundestruppen ge-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 17.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 12, Rote 1.

<sup>3)</sup> Im Sommer 1851 verhaftete das Herzoglich Rassauliche Justizamt Höchst wegen in Ried vorgesallener Excesse sieden Soldaten des Preußischen 29. Insanterie-Regiments. Es handelte sich demnächst um die Frage, ob das Rassauliche Gericht zur Bornahme der Berhassung competent war, oder ob vielmehr nach der sür die Garnison der Bundessesung Mainz bestehenden übung, auch für die in Franksurt a. M. besindlichen Bundestruppen deren militatrischer Gerichtsstand ausschließlich zur Anwendung komme, und in Fällen von Excessen den herzoglichen Behörden nur der erste Angriss mit der ihm entsprechenden Informatio-Berhandlung obliege und zustehe, verhaftete Militatrpersonen aber baldmöglichst und ohne Einholung böherer Ermächtigung an das Militaircommando zu Franksurt a. M. abzugeden seine. Preußen beantragte demnächst, daß die Nassaussaus der Gerichtsbehörde zu Höchst wegen der völlig rechtswidrigen Berststung und Bollstreckung einer mehrtägigen Gesängnißstrase gegen zwei der verhasteten Soldaten einen ernstlichen Berweis ertheile. Das Rähere sie in den Protosolen 1851, §§ 57, 84, 111.

24

hörten, in Bezug auf welche Nassau sowie ganz Deutschland als Inland zu Juli 12. betrachten ist, und welche baher in Bezug auf eine in Nassau verübte Handlung sich nicht außerhalb ber Jurisdiction ihres gesetzmäßigen Richters, des Militairgerichts, besinden. Eine Genugthuung, die mir dringend wünschens-werth erscheint, wird der Bund um so leichter erlangen können, als Herr von Winzingerode 1) nach seiner eigenen Erklärung jede Beranlassung gern ergreisen will, die ihn von den demokratischen Justizdeamten in Höchst erlösen könnte.

Die "neuen Gespräche" bes herrn von Radowig?) habe ich hier von Leuten verschiedener Parteien beurtheilen hören; alle diese Kritiken stimmen barin überein, daß fie Bebeutenberes von ihm erwartet haben. Das Wert macht ben Einbrud, als ob es mit einer gewiffen Flüchtigfeit geschrieben ware. Es scheint, daß gerade dieser Autor das »nonum prematur in annum« nicht ungeftraft vergißt. Im Bergleich mit ben "älteren Gesprächen" brangt fich bem Lefer die Überzeugung auf, daß lettere mit der Kraft und Liebe eines Mannes geschrieben find, ber wirklich glaubt, mas er sagt, mahrend bie neueren bie undankbare Aufgabe haben, zu beweisen, daß alle Handlungen bes Berfaffers mit ben Grunbfäten in Einklang gewesen seien, die er für die feinigen von ber Welt gehalten zu sehen wünscht. Das Buch ift eingegeben von ber Unfähigkeit, zu fagen "ich habe mich geirrt", verbunden mit dem Beftreben, seine Gegner zu verlegen und bie Bielfeitigkeit ber Gegenstände, mit benen fich ein tiefer Denter beschäftigt, öffentlich zur Anerkennung zu bringen. Ich kann mir nicht benten, daß ber Ronig, wenn er biefes Buch mit Aufmertsamkeit lieft, die Überzeugung einer Seelenverwandtschaft mit Herrn von Radowit festhält.

Soeben kommt mir die lette Nummer der Areuzzeitung zu Gesicht, deren Inhalt mich in der Absicht bestärkt, noch heute an Wagener zu schreiben, und Gerlach's Einfluß auf ihn zu Hülfe zu nehmen. Ich din es der Offenheit schuldig, die ich mir gegen Ew. Excellenz zur Pflicht gemacht habe, zu erklären, daß ich objektiv die Ansicht Wageners theile, indem ich gleichfalls die Persönlichkeit, um die es sich handelt, nicht für ihren jetzigen Wirkungskreis geeignet halte; aberwenn ich mir nicht einmal in einer vertraulichen Correspondenz gestatte, Ew. Excellenz in dieser Beziehung meinen unberusenen Rath aufzudrängen, so ist das noch viel weniger angemessen sir die Zeitung, und obenein in einem Ton, der Ew. Excellenz die Ausführung der begehrten Beränderung, selbst im Fall Sie damit einverstanden wären, erschweren würde". 3)

<sup>1)</sup> Freiherr von Bingingerobe, Prafibent bes Naffauischen Staatsminifteriums.

<sup>2)</sup> of. oben S. 6, Note 3. Im Jahre 1846 erschienen bessen "Gespräche aus ber Gegenwart". Die "Neuen Gespräche aus ber Gegenwart über Staat und Kirche" erschienen 1851. Ersurt. (2 Theise.)

<sup>3)</sup> Hermit schließt die Correspondenz des Gesandtschaftsraths von Bismard ab, da berselbe am 15. Juli 1851 an Stelle des herrn von Rochow zum Bundestagsgesandten ernannt worden war. cf. Urkunde 9.

9. Eigenhandiger Bericht, betr. die Einführung des herrn v. Bismard in die Bundesversammlung. Außere Saltung des Grafen v. Thun in Ernennung eines Sardinischen Gesandten am Bunde. derfelben. Berhangung bes Belagerungezustandes über Frantfurt a. M. Berr v. Rochow. Bahl bes herrn v. Bismard in ben Provinzial-Landtag des Bergogthums Magdeburg und Wiederwahl in Die 3meite Rammer. 27. Auguft 1851.

"Ew. Excellenz zeige ich an, daß ich heute, wie ich schon durch den Telegraphen nach Berlin gemelbet habe, in die Bundesversammlung eingeführt Aug. 27. worben bin. Es fanden in biefer Sigung Berhandlungen nicht weiter ftatt, als daß ber Beschluß gefaßt wurde, mich, ohne Prajudiz für die Rutunft, als gewählt für alle diejenigen noch bestehenden Commissionen zu betrachten, beren Mitglied Herr von Rochow war. 1)

Graf Thun halt auch in feinem Auftreten in ber Bunbesversammlung benselben Typus von Formlofigkeit aufrecht, ber ihn im Allgemeinen charakterisirt. Er präsidirte in einer turzen Jade von hellem Sommerzeug, die zugeknöpft ben Mangel einer Weste verbeckte, mit einer geringen Andeutung von Halsbinde, übrigens in Nanting, und ben Bortrag im Conversationston haltenb. Im Berkehr ift er seit meiner Ernennung fehr offen und entgegenkommend für mich. Gine unrichtige Auffassung ift es von feiner Seite, bag er bie rechtliche Stellung bes Prafibiums überschätt.

Lord Cowley war von Sardinien beauftragt, bei dem Bunde anzufragen, ob die Berson des Herrn von Bralorme in Baris für die Stellung eines Sarbinischen Gesandten bem Bunde genehm sei. Graf Thun hat es, worin ich ihm ganz beistimme, unangemeffen gefunden, bag Sardinien biefen Schritt burch Lord Palmerfton 2) hat thun laffen, anstatt die Vermittelung Preußens ober Österreichs in Anspruch zu nehmen. Er hat aber auch sofort erklärt, daß er aus biesem Grunde eine amtliche Erwiderung auf die Anfrage Lord Cowley's verweigere. Ich glaube faum, baß eine berartige Erklärung im Namen bes Bundestags, ohne Ruckfrage zu geben, in den Attributen des Präfibialgefandten liegt. Da indessen die Mittheilung, die Graf Thun hierüber nach Erledigung der Sitzungsgeschäfte machte, von ihm als eine vertrauliche bezeichnet wurde, ich sonst auch ohne Kenntniß bieses Vorganges war, so habe ich geglaubt, meine Bebenten für mich behalten zu tonnen.

Eine ähnliche Reigung, die Stellung ber Präfibialgefandtichaft ftarter als richtig zu accentuiren, trat in einer Privatunterredung über die etwaige Nothwendigkeit des Belagerungszustandes für Frankfurt hervor. Schwarzenberg hat dem Grafen Thun, unter Wittheilung des Inhaltes des

<sup>1)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 4.

<sup>2)</sup> Biscount Balmerfton, Großbritannischer Staatssecretair bes Außern.

von Herrn von Rochow an Ew. Excellenz hierliber erstatteten Berichts, Die Aug. 27. Absicht ober boch die Tendenz ausgesprochen, ben Belagerungszustand burch ben Bunbestag eventuell beschließen zu lassen. Ich bin mit Graf Thun in ber Überzeugung einig, daß die Mehrheit der Mitglieder zu einem folchen Beschluß gar nicht zu bringen sein wird; fie werben alle Instruktion einholen wollen, und viele fich lieber trant melben, als die Berantwortung eines folden Beschlusses auch nach eingeholter Inftruktion übernehmen. Außerdem würde ein guter Theil bes Zweds ber Magregel burch bas mit ber Behandlung in ber Bundesversammlung unvermeiblich verbundene Bekanntwerben berfelben vereitelt werben. Graf Thun schlug mir bagegen vor, bag er in seiner Eigenschaft als "Bräfibium", nach vorgängiger Rücksprache mit mir, ben Belagerungszustand anordnen und bann bem Bunbestage mittheilen wolle, bag er es für nöthig gehalten habe und bereit sei, es zu verantworten. Ich stellte ihm bagegen vor, bag biefer Weg geeignet sei, bei ben anberen Staaten, bie ichon burch Eifersucht auf ihre Souverainetät geplagt würden, Bebenken zu erregen wegen eines Präcebengfalles, in welchem bas Präfibium eine berartige Machtvollkommenheit Namens bes Bundes ausübe, und schlug vor, lieber bas Obercommando in eigenem Namen und in Borforge für die Sicherheit ber Truppen und der Ordnung des militairischen Dienstes handeln zu lassen, vorbehaltlich ber Rechtfertigung ber Magregel vor bem Borgefetten bes Obercommandos, bem Bunbestage. Letterer würde bann bie Triftigleit ber Gründe bes Obercommandos nach Riedersetung einer Commission zu diesem Behuf untersuchen, und nach eingeholten Instruktionen barüber entscheiben, ob ber Belagerungszuftand beizubehalten ober wegen Unzulänglichkeit ber Befürchtungen aufzu-Man müßte die Magregel vor Tagesanbruch nehmen, gleichzeitig bie Säufer, in benen man Bersonen und Gegenstände vermuthe, militairisch besetzen und burchsuchen, damit ber Schlag volltommen unerwartet tame. Graf Thun war auch mit biefer Auffassung schließlich einverstanden.

Wenn es sich nun darum handelt, den Belagerungszustand auszusprechen oder nicht, so erkläre ich mich, salvo meliore, für die Affirmative, und zwar in der vorstehenden Modalität für die Einleitung. Ich halte es für unmöglich, der offen und geheim durch Tausende von Theilnehmern in Westdeutschland betriebenen Verschwörung, vermöge deren sich die Demotratie unter den Augen der Regierungen organisirt und täglich numerisch verstärkt, um den günstigen Tag für das Lossichlagen gerüstet zu erwarten, auf die Dauer ruhig anzusehen, wenn man nicht zur Zeit der Entscheidung mit später Reue an das, was man in der Zeit der Ruhe hätte thun können, zurückbenken will. Für ebenso unmöglich muß es gelten, dieser Verschwörung wirksam entgegenzutreten, solange sie in Frankfurt einen Fuchsbau besitzt, der keinem Jäger zugänglich ist, solange sie hier, im Knotenpunkt des Weltverkehrs ein Asyl gegen jedes Einschreiten und jede Controle sindet. Ich lege nicht großen Werth auf die Symptome, daß die

hiefige rothe Presse seit einigen Wochen frecher in ihrer Sprache wird (ber Bolizei-Direftor Schult hat einige der fleinen Tagesblätter für Em. Ercellenz Aug. 27. mitgenommen), bag nach einer Benachrichtigung von Deet, die ich heute erhalte, seit mehreren Tagen Bewaffnete, mit Sirschfänger und Büchse, mit ben Maindampffchiffen hier eintreffen, und sich in der Stadt verlieren. Sollten die Revolutionärs irgend etwas hier unternehmen, um bas öffentliche Interesse nicht einschlafen zu laffen, fo murbe bies ein fehr gunftiges Ereigniß fein, bem vorgebeugt zu sehen gar nicht in meinen Bunschen liegen wurde. Aber auch ohne ein folches dirett veranlassendes Ereigniß glaube ich, daß Preußen und Ofterreich von Frankfurt polizeilich Befitz ergreifen mitsen; die Pflicht ber Nothwehr gegen die Revolution gebietet es. Bon der hiefigen Regierung ift Abhülfe unter teinen Umftanden zu erwarten, sie hat die Personalfrafte nicht, welche Anweisungen sie auch vom Bundestage empfangen möchte. Die conservativsten Leute hier sagen mir, baß, wenn sie ben jetzigen Chef ber Polizei, Senator Beffenberg, ber fich, um fein Richt-Einschreiten zu entschuldigen, felbft einen Demokraten nennt, aus bem Amte verloren, so wurde keiner ba fein, ber es wagte, sein Nachfolger zu werben. Die benachbarten Regierungen Naffau und Beffen bemänteln ihre eigene Raghaftigfeit mit ber Ausrebe, daß ihre Magregeln nutlos feien, folange ber jetige Buftand in Frankfurt bauere. Wenn hier ber Schlag geführt würbe, so ermuthigten fie fich, und Mainz mußte balb nachfolgen. Dort und in Worms giebt bas Treiben bem hiefigen wenig nach. Es ift mahrscheinlich, bag man hier, wenn die Borbereitungen geheim genug blieben, und ber Belagerungeguftand ploglich genug eintrate, intereffante Materialien in bie Sanb bekame; aber felbst wenn die Betheiligten vorsichtig genug wären, diesen Fall vorausberechnet, und nichts Berbachtiges in ihren Banben hatten, fo murbe ich die Magregel gegen Frankfurt boch für eine politische Nothwendigkeit halten, um der erfolgreichen Bearbeitung der Bevölkerung am ganzen Rhein zu fteuern, die burch die eingeschmuggelten Druckschriften und bas Bereinswefen betrieben wirb. Diefelbe erftredt fich schon auf die Solbaten, von benen einzelne, am meisten Bayern, seltener Preugen, die Vereine besuchen, und sich in verbächtigen Berbindungen in Bornheim und anderen Orten umhertreiben.

Der langen Rebe Sinn ift, daß ich bitte, daß Ew. Excellenz Sich mit ber Österreichischen Regierung darüber vereindaren möchten, daß eine baldige Berhängung des Belagerungszustandes, auch ohne daß noch zu erwartende auffälligere Ereignisse dazu provociren, herbeizusühren sei, kund die Wodalitäten entweder zwischen beiden Sabinetten veradredet und hierher angeordnet, oder daß Graf Thun und ich autorisirt werden, in Gemeinschaft mit dem Obercommando die Waßregel, sowie es nach Zeit und Gelegenheit angemessen erscheint, ins Leben zu sühren. Zur richtigen Würdigung dieser meiner Auffassung wiederhole ich nochmals, daß ich an momentane Aufstände und sonstige Fährlichkeiten theils

Digitized by Google

nicht glaube, theils fie für tein Unglild halte, daß ich aber die Besitzergreifung Aus. 27. und militairische Handhabung ber hiefigen Polizei für ein unentbehrliches Glied in ber Rette ber jur Bekampfung ber Revolution nöthigen Overationen halte. Rieht fich die Ausführung aber in die Länge, fo verlautbart ber Plan, und verliert baburch viel an moralischem Einbruck und materiellem Rugen. Sollte es wirklich soweit kommen, so ware bie Berfenbung von einem ober zwei routinirten Exetutivbeamten unserer Polizei einige Tage vorher fehr munichenswerth. Der Bolizei-Direttor Schult wird Em. Ercellenz ohne Zweifel besonderen Bericht über die von ihm gemachten Erfahrungen abstatten. Er hat Herrn von Rochow mißfallen, wie ich glaube burch eine zufällige, nicht übel gemeinte, aber conventionell ungeschickte Außerung. Heut ift Berr Golbheim bei mir gewesen; ein intelligent aussehenber Mann, ben ich gebeten habe, einen Tag hier zu bleiben, um fich für zufünftige Fälle mit Berfonen und Gelegenheit etwas bekannt zu machen; er foll biefen Brief mit nach Berlin nehmen, von wo ich hoffe, bag er Ew. Ercellenz noch nach Ischl zu Banben gelangt. Einige inzwischen eingegangene Bolizeiberichte füge ich bei.

Herr von Rochow ist gestern früh abgereist, noch ziemlich leibenb; wenn Ew. Excellenz dies zu Händen gelangt, werden Sie ihn schon in Ischl gesehen haben.

Im Herzogthum Magbeburg bin ich für ben Provinzial-Landtag gewählt worden; nach jetiger Sachlage, und da der Sächsische Landtag dem Bernehmen nach schon Ansangs September zusammentritt, dürfte aber keine Aussicht für mich sein, daran Theil zu nehmen.

Meine Wiederwahl zur Zweiten Kammer habe ich nunmehr zu betreiben angefangen. 1) Zu jener Zeit werben wir ja doch wohl soweit aus den Schwiesrigkeiten heraus sein, daß ich bei wichtigen Vorfällen den Verhandlungen beiswohnen kann".

10. Eigenhändiger Bericht, betr. den Geschäftsgang in den Bundestags-Ausschüffen. Berhalten des Grasen v. Thun in geschäftlicher und gesellschaftlicher Beziehung. Inaussichtnahme einer Bundestagssitzung behufs Einbringung gemeinschaftlicher Anträge von Österreich und Breußen. Ausscheiden der Preußischen Ostprovinzen aus dem Bunde. Geschäftliches Berhalten des Herrn v. Rochow gegenüber Herrn v. Bismarck. Miggeschick eines Frankfurter Presagenten. Thätigteit des politischen Ausschusses. Abreise des Herrn v. Bismarck zum Landtage nach Merseburg; Aufgabe des Landtags. Finanznoth in Rurhessen. 6. September 1851.

Sept.6. "Ew. Excellenz werben nunmehr, und wie ich hoffe und wünsche, in guter Gefundheit wiederum in Berlin eingetroffen sein, wenn Sie diesen Brief er-

<sup>1)</sup> herr von Bismard wurde bemnächst für die zweite Legislaturperiode in das Abgeordnetenhaus gewählt, und zwar im britten Wahlbezirke des Regierungsbezirks Potsbam (Besthavelland und Zauch-Belziger Kreis).

1851

halten. Ich habe, feit ich die Ehre hatte, Sie hier zu feben, zwar die Geschäfte übernommen, aber es hat seit meiner Ginführung eine weitere Sitzung bes Sept. 6. Bundestags noch nicht stattgefunden. Die Ausschuftverhandlungen find an fich weniger bedeutsam und werden eine Geduldprobe burch das Berfahren in benselben. Graf Thun präsidirt in ben meisten, und ba er die eingehenden Piecen nicht vorher lieft, so lernt er fie erst badurch kennen, daß er fie dem Ausschuffe buchftablich von Anfang bis ju Ende vorlieft, eine Operation, welche mitunter bei einer einzelnen Biece, 3. B. einem 30 bis 40 Bogenseiten ftarten Bericht über bas Rechnungswesen der Flotte, voller Ziffern und Beläge, mehrere Stunden dauert, während welcher ber Graf mit beneidenswerther Lunge lieft, herr von Schele einschläft, herr von Roftit unter bem Tifch ein Buch lieft, und General Aplander 1) neben mir neue und phantaftische Laffetten-Constructionen auf sein Löschblatt zeichnet. Dieses Borlesen ift nur bas Mittel, zu erfahren, wovon das Aftenftud handelt, und wenn Graf Thun sich davon vor der Sitzung überzeugte, so würde er uns viel Reit ersparen, und wir bie Sache burch ben Bortrag bes Referenten später beurtheilen konnen. indem wichtige Sachen doch bei Allen circuliren und bemnächst der Gegenstand zweimaliger Res und Correlation werben, im Ausschusse und im Bunbestage. In ben Ausschüffen wird tein Prototoll geführt, die zu fassenden Beschlüffe auch nirgend eingetragen, sondern find nur ihrer Wirkung nach aus den Aften ersichtlich, und aus dem, was der Referent barüber in sein Referat niederlegt. Es giebt baher weber eine Sicherheit, daß die Anficht der Mehrheit bes Ausschusses richtig wiedergegeben wird, noch eine Möglichkeit, sich burch eine authentische, von allen Mitgliedern anerkannte Riederschrift von bem Bortlaute der Ausschußbeschlüsse zu überzeugen. Ich habe dem Grafen Thun Borftellungen über bas Unmögliche biefes Geschäftsbetriebes gemacht; er that auf gut Österreichisch, als ob er nicht begriffe, um was es sich handle und wie es anders fein könne, obicon biefe Sache ber Gegenstand ber Beschwerbe auch anderer Gesandten, namentlich bes Herrn von Schele, wiederholt gewesen ift. Er wurde bann gereizt, sprach von Migtrauen und brach bie Unterredung ab. Bei der jetzigen Geschäftsordnung liegt die Deklaration der nicht niedergeschriebenen, sowie ber Besith und die leichte Buganglichkeit ber in ben schriftlichen Referaten in nur Ginem Eremplar niedergeschriebenen Ausschuftbeschlüffe allein in ben Sänden ber Bräfibialgefandtichaft.

Ich muß überhaupt die Rlage meines letten Briefes?) wiederholen, daß Graf Thun bemüht ift, die Brafibialbefugniffe, geftütt auf Befit und fattiiches Übergreifen, ungebührlich zu erweitern. Remonstrationen bagegen nimmt



<sup>1)</sup> Ritter von Aplanber, General-Major und Baverifder Bunbestagsgefanbter, bemnachft Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion.

<sup>2)</sup> cf. Urtunbe 9.

er mit Heftigkeit auf. Er ist gescheuter und geschäftstundiger, als ich glaubte, Sept. 6. aber in ber That in seiner außerlichen Bolitur unfertiger, als man feinem Berkommen nach annehmen follte. Gegen herrn von Schele 1) wurde er geftern im Ausschuffe fo heftig, daß biefer mich beauftragte, ihn zu forbern; ich zog inbeffen vor, ben Bermittler ju machen und bie Sache beigulegen, obichon eine anderweite Entwidelung ohne Aweifel vilanter gewesen ware. Dir hat er auf meinen ersten Besuch im Mai eine Karte geschickt, seitbem ift er niemals wieber bei mir gewesen und hat meine zahlreichen Besuche, auch die officiellen, nie erwibert. Wenn ich in Geschäften zu ihm tomme, fo läßt er mich im Borgimmer warten, um mir bann zu fagen : er habe eben einen febr interessanten Besuch eines Englischen Zeitungs. Correspondenten gehabt. Selbst mit Berrn von Rochow machte er es nicht anders; Wengel 2) fagt mir, bag er mit Rochow zusammen 20 Minuten bort antichambrirt habe. Er fteht nie von seinem Site auf, um Jemand zu empfangen, bietet auch teinen Stuhl an, während er felbft figen bleibt und ftart raucht. 3ch theile Em. Ercelleng bies nur gu Ihrer Erheiterung mit; ich beobachte biefes seltene Eremplar von Diplomat mit ber Ruhe bes Naturforschers und schmeichle mir, zu seiner gesellschaftlichen Glattung wenigstens in seiner Haltung mir gegenüber schon einiges beizutragen, ohne daß unfer gegenseitiges Berhältniß ben freundschaftlichen und vertraulichen Charafter verloren hat. Unbequemer wird ber geschäftliche Verkehr aber allerdings burch bie Rothwendigfeit, jenem Benehmen gegenüber bie Burbe ber amtlichen Stellung zu mahren.

Morgen ist eine Sitzung des Bundestags, in welchem die gemeinschaftslichen Erklärungen von uns und Österreich in der Flottensache, 3) wegen des hier aufzustellenden Bundescorps 4) und über Holstein-Hessen 5) vorgebracht werden sollen. Obschon wir uns über diese Erklärungen noch nicht verständigt hatten, so ist mir doch vom Grasen Thun nicht eher als durch das amtliche Circular, also spät gestern Abend, die Absicht bekannt gegeben, daß er auf heute eine Sitzung zu diesen Zwecken anderaumt habe. Nach genommener Rücksprache mit mir hat er die Sitzung auf morgen verschoben. Unsere noch obwaltende Differenz über die Dissolation des Preußischen Contingents zu dem aufzustellenden Corps wird aber dis morgen auch nicht erledigt sein, wenn mir der Telegraph nicht dis dahin eine andere Instruktion als die disherige vom 11. Juni bringt.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 7, Rote 1.

<sup>2)</sup> von Bengel, Legationsrath bei ber Preugischen Gesanbtichaft am Bunbestage und Minister-Resbent bei ber Freien Stabt Franksurt.

<sup>3)</sup> cf. unten S. 49, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. unten S. 37, Rote 3.

<sup>5)</sup> cf. unten S. 47, Rote 2.

Den Antrag wegen unserer Oftprovinzen 1) beabsichtige ich erft in ber 1851 folgenden Sitzung einzubringen, ba fich bei meiner Geschäftsübernahme burch Sept. 6. persönliche Umfrage herausstellte, daß mit ben Gesandten für Thüringen,2) Medlenburg,3) bie 16.4) und bie 17. Curie 5) noch gar nicht über bie Sache gesprochen war, und sie beshalb noch ohne Instruction waren. Mecklenburg und herr von holzhaufen für bie 16. Curie haben mir ohne Beiteres ihre Beistimmung zugesichert. Die Berren von Fritsch und Brehmer waren aber vom beutsch-nationalen Standpunkte aus personlich bagegen, und haben um Inftruttion nach Sause geschrieben. Ich werbe aber, wenn Ew. Ercelleng es nicht anders bestimmen, ben Antrag jebenfalls in ber ersten Sigung ber nachsten Woche einbringen, benn erst burch prattische Verhanblung ber Sache werben bie etwaigen Winkelzüge zu Tage kommen, die fich an die Sächfische Erklärung, bag Ginftimmigfeit erforberlich fei, tnupfen konnen. Für biejenigen, welche von ber Ansicht ausgehen, daß die Einverleibung rechtlich vollendet gewesen ift, burfte allerbings confequenter Beife ber Befchluß bes Bieberaustrittes nur burch Ginftimmigfeit zu faffen möglich erscheinen.

Ich habe bie Lage biefer Angelegenheit und ben Mangel an Bollzähligkeit ber zu erwartenben Rustimmungen bisher und vor meinem Amtsantritte nicht übersehen können, ba herr von Rochow über bie laufenben Geschäfte, obschon ich mich täglich zu biefem Behuf bei ihm melbete, nicht in bem Grabe mittheilend war, wie ich es gewünscht und für meine Borbereitung erforderlich gehalten hätte. Ich habe von bem Gingange wichtiger Rescripte nicht Renntniß erhalten, und bei herrn von Rochow's Abreise hat er mir keine Mittheilungen über die Lage ber schwebenden Angelegenheiten gemacht, nicht einmal eine Übergabe fand ftatt. Er gab mir ben Termin seiner Abreise noch am Abend vorher um 24 Stunden fpater an, als er fie beschloffen hatte, und schickte mir am anderen Morgen ein Abschiedsschreiben, worin er erklärte, bag er sich wegen bes schönen Wetters entschlossen habe, einen Tag früher zu fahren. Ich konnte ihn nur noch einige Minuten auf dem Bahnhofe sehen, und übernahm dann ex officio bie Geschäfte, ohne Mittheilung über beren Lage von Seiten meines Borgangers. Ginen Beweis, wie weit die Burudhaltung meines Vorgangers in Beziehungen bes Geschäftsvertehrs ging, wollen Em. Ercellenz baraus entnehmen, daß ich von der Existenz des umfangreichen und wichtigen Rescriptes

<sup>1)</sup> cf. oben G. 15 f.

<sup>2)</sup> Freiherr von Fritsch, Großherzoglich und herzoglich Sächsicher Birklicher Geheimer Rath und Rammerherr, Bundestagsgesandter für bas Großherzogthum Sachsen und bie Sächsichen herzogthümer.

<sup>3)</sup> von Dergen; f. oben S. 16.

<sup>4)</sup> Abolf Freiherr von Solzhaufen, Fürfilicher und Canbgraflicher Birflicher Gebeimer Rath, Bunbestagsgefanbter für beibe Reuß, Lippe, Balbed und heffen-homburg (16. Curie).

<sup>5)</sup> Dr. Brehmer; f. oben S. 16, Note 7 (g. 3. Kührer ber 17. Curie).

vom 3. Juli 1) erst badurch Kenntniß erhielt, daß der Dr. Quehl 2) sich nach Sept. 6. dem Erfolg desselben erkundigte. Die diesseitigen Berichte, welche das Rescript vom 3. Juli theilweise widerlegt, rühren nicht von mir her und sind mir großentheils nicht bekannt geworden; ein Gleiches gilt von allen denen, welche das Treiben der Ultramontanen betreffen; deren intellectueller Urheber ist W. Menzel, soweit ich sie indeß durch Rudloss I kenne, enthalten sie in ihrer Allgemeinheit viel Wahres. Herr von Rochow hat mich, wie mir schien aus hösslicher Abneigung, meine Arbeiten zu streichen oder zu ändern, so gut wie gar nicht als Concipienten herangezogen, so daß er mich sast ganz außerhalb des eingehenden sowohl wie des abgehenden Geschäftsverkehrs hielt. Ich bin indessen, obgleich ich nicht unempfindlich für das Drückende und Verletzende einer solchen Stellung sein konnte, in äußerlich freundschaftlichem Verhältnisse mit ihm geblieden und geschieden, weshalb ich Ew. Excellenz auch ditte, meine Herzensergießungen über dieses Thema zu secretiren.

Der kleine Zirnborfer, 4) ben Ew. Excellenz in Mainz und Baben gesehen haben, ift feit einigen Tagen in großer Aufregung, weil zwei Briefe von ihm an Herrn von Rochow, die an und für fich ohne Inhalt find, aber Bezug nehmen auf Berichte, die er Herrn von Rochow und mir eingereicht habe, in den hiefigen bemotratischen Tagesblättern mit feiner Ramensunterschrift abgebruckt worben find, unter ber Überschrift: "Beitrage ju bem Denunciantenwesen in Frantfurt". Zwischen beiben ist ein Bericht über bas Treiben ber Propaganda in Frankreich und beren Beziehungen zu einigen hiefigen Demokraten abgebruckt, welcher gleichfalls herrn von Rochow durch Zirndorfer eingereicht war, aber nicht von seiner Sanbichrift ift. Wie biese Stude in ben Befit ber Demofraten gelangt find, habe ich nicht ermitteln können; das Wahrscheinlichste ift, daß ein Bedienter, ben herr von Rochow in ben letten Wochen annahm, fie geftohlen und ausgeliefert hat. Birnborfer trägt feitbem einen Dolch von ungewöhnlichen Dimenfionen, und wünschte, daß ich eine fulminante Note an den hiefigen Senat wegen crimineller Untersuchung ber Sache erlassen sollte. 3ch habe indessen geglaubt, daß diese Angelegenheit nur um so unangenehmer wird, wenn man fie mit Wichtigkeit behandelt, und habe amtlich nichts in berfelben gethan.

In dem politischen Ausschusse bes Bundestags werden jetzt die Modalitäten des Beschlusses vom 23. August, in Betreff der Einwirkung des Bunbestags auf die einzelnen Berfassungen, 5) berathen. Es wird schwer sein, eine

<sup>1)</sup> Betraf bie Stellungnahme ber Regierung gegenüber ber Breffe.

<sup>2)</sup> Dr. Quebl, Referent ber Centralftelle fur Prefangelegenheiten in Berlin.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 18, Dote 3.

<sup>4)</sup> Ein Prefiagent.

<sup>5)</sup> Bergs. über biesen Ausschuff Band I, S. 29\* und bie über bie Aufgabe bes sogenannten "Politischen Ausschusses" handelnde Urkunde 1 im Band II.

Form zu finden, welche die theoretische Sicherheit gewährte, daß sich der Bund nicht in unsere Angelegenheiten zu mischen versucht, ohne die Mögs Sept. 6. lichkeit abzuschneiden bei anderen Bundesstaaten, dis Hannover und Württems berg auswärts, haltbare Zustände wieder herzustellen. Die jetzige Hannoversche Berfassung, vermöge deren in der dortigen Ersten Rammer die reisere Intelligenz durch eine bäuerliche Majorität, das conservative Element durch die Abvostaten vertreten wird, geht soweit, daß sie den König ausdrücklich verpslichtet, einen Minister sosort zu entlassen, von welchem die Majorität der Kammer erklärt, daß er eine "Gesetzverletzung" begangen habe.

Auf Beranlassung einer heute erhaltenen telegraphischen Depesche, der schon ein Brief von Klühow ankündigend vorherging, werde ich mich zur Erössung des Landtags auf Einen Tag nach Merseburg begeben, um Wikleben 1) beizustehen. Ich glaube mit Ihrem Herrn Bruder, 2) der mir darüber geschrieben hat, daß die ständischen Vertreter nichts Vesseres thun können, wie sich den Kammern gegenüber als praktische und besonnene Leute zu erweisen, die ihre Vorlagen mit Tüchtigkeit erledigen. Verwahrungen wirklicher oder vermeintlicher Rechte, Wünsche in Bezug auf versassungsmäßige Annäherung an das ständische Princip, brauchen nicht zu unterbleiben, dürsen aber nach Fassung und Gelegenheit nicht in der Art hervortreten, daß sie Spaltungen der verschiedenen Stände unter einander hervorrusen oder ans Licht bringen, die den moralischen Eindruck der Sache vorweg vernichten würden.

Borgestern war der Kurhessische Bundestagsgesandte von Trott 3) bei mir mit der vertraulichen Anfrage, ob der Bundestag wohl geneigt sein werde, die Garantie einer Hessischen Anleihe von  $3^{1}/_{2}$  Million Thalern zu übernehmen; ich habe erwidert, daß ich das nicht glaubte, und von dem Versuch dazu abgerathen, vielmehr empsohlen, durch schleunige Vorlage eines Revisions-Entwurfs der Versassung dem Bundestage möglich zu machen, daß er einem provisorischen Versassungswert vorbehaltlich weiterer Revision eine einstweilige Wirksamkeit verschaffe, durch welche die Kurfürstliche Regierung in den Stand gesetzt würde, ihre Finanzen zu regeln. Herr von Trott sagte, daß die landes-herrlichen Kassen noch vor Ablauf des jezigen Monats vollständig erschöpft und außer Stande sein würden, allen ihren Verpslichtungen nachzukommen".

<sup>1)</sup> cf. oben G. 17.

<sup>2)</sup> Freiherr von Manteuffel, Unterftaatssecretair im Prengischen Minifterium bes Innern.

<sup>3)</sup> von Trott, Bebeimer Rath, Rurheffischer Bunbestagsgefanbter.

11. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Unterredung mit dem Herzog von Augustenburg. Fürst v. Metternich. Benehmen des Grafen v. Thun bei dem Antrage Preußens und Österreichs wegen Aufstellung eines Bundescorps zum Schupe der Bundesversammlung. Berhältniß zu dem Grafen v. Waldersee. 17. September 1851.

1851 "Ew. Excellenz beehre ich mich neben dem officiellen Berichte vom heutigen Sept. 17. Tage 1) über die Art, wie ich bemüht gewesen bin, den mir unter dem 11. er. ertheilten Auftrag zu erledigen, noch die nachstehenden Details über meine gestrige Unterredung mit dem Herzog von Augustenburg vorzulegen.

Ich begab mich gestern Nachmittag nach Wiesbaben, begegnete Sr. Durchlaucht in Begleitung ber Frau Herzogin und ber jungen Brinzessinnen im Curgarten; nach Entfernung ber Damen machte ich mit bem Herzog einen mehrftündigen Spaziergang, welchen ich zu ben mir befohlenen Eröffnungen benutte. Se. Durchlaucht nahm meinen Bortrag mit Rube und Freundlichkeit auf, gunbete eine Cigarre an und forberte mich auf, bas Gleiche zu thun. Die Erwiderung bes Herzogs richtete fich zuerft auf Die Erklärung vom 28. Mai 1786, die Entsagung des Herzogs (Prinzen) Friedrich Christian enthaltend, 2) auf beren Borhandensein ich mit der Befürchtung hingebeutet hatte, baf Danemark aus berfelben einen Titel zu einem bauernben Retentionsrecht ber Herzoglichen Besitzungen werbe herzuleiten versuchen. Der Berr Bergog fprach fein Erstaunen über bie "Berfibie" bes Danischen Gouvernements aus, welches dieser Urkunde wissentlich eine andere Tragweite unterlege, als sie jemals gehabt habe. Wörtlich gleichlautenbe Bergichtleiftungen feien feit bem Erlag bes Rönigs-Gefetes von jeber fich verheirathenben Danifchen Bringeffin ausgestellt worben, welche sich inbessen nicht auf die Successionsrechte in ber Regierung Dänemarks ober ber Herzogthümer, sondern nur auf Privat-Erbichafts. und Suftentationsansprüche bem Roniglichen Sausvermögen gegenüber bezogen hatten. Der Herzog fagte, daß er noch im Befige ber Original-Correspondeng sei, welche über bie Bermählung seiner Frau Mutter mit bem bamaligen Dänischen Minister, wenn ich nicht irre Grafen Bernstorff, geschloffen sei; biese wolle er mir bemnächst vorlegen, aus berfelben werbe die Richtigkeit seiner Auffassung, und daß es sich dabei nur um den "Artikel 22 der lex regia" handle, hervorgehen. Ich suchte das Gespräch von Erörterung der Rechtsfragen ab und auf bas Gebiet ber Betrachtung barüber zu lenten, mas unter ben jezigen thatfächlich vorhandenen Umftanden und Aussichten für Se. Durchlaucht zu thun rathfam fein möchte, inbem ich geltend machte, bag, in Betracht der lebhaften Theilnahme, welche Se. M. der König für die Rechte des Herzoglichen Hauses jederzeit gehegt und bethätigt habe, in der Ratur bes

<sup>1)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 10.

<sup>2)</sup> Abgebruckt Banb I, S. 16, Rote 2.

Rathes, ben Se. Majeftat Sr. Durchlaucht ertheilten, ber ficherfte Beweis lage, daß teine Aussicht zur Durchführung eines ben Rechtsauffassungen bes Sept. 17. Herzogs mehr entsprechenben Syftems vorhanden fei; vielmehr würden bie Chancen bes Herzoglichen Saufes in Bezug auf bie für eine Berzichtleiftung zu stipulirenden Entschädigungen sich entschieden ungunftiger gestalten, sobalb bie Mittheilung eines getroffenen Abkommens an bie Europäischen Mächte officiell erfolgt fei, indem alsbann Danemart bas Bedürfniß eines rechtlichen Abkommens mit Gr. Durchlaucht in vermindertem Grabe empfinden werbe. Der Herzog entgegnete hierauf, er gebe zu, daß die Lage der verwickelten und einander widersprechenden Rechtsansprüche bes Roniglich Danischen und seines eigenen Saufes in ber That verschiebener Auffassung fähig fei, und bag er nicht verkenne, wie die bermalige politische Lage von Europa, solange fie bauere, ihm die Hoffnung auf eine Durchführung auch felbft feiner vollständig liquiden Rechte benehme, und ihn nöthige, mehr bie politische Durchführbarkeit, als ben rechtlichen Werth feiner Ansprüche ins Auge zu fassen; wenn er lebiglich seine perfonlichen Interessen und Reigungen berücksichtigen wollte, jo würde er schon früher die Sand zu einem Abkommen geboten haben, feine Pflichten gegen die Berzogthumer, gegen feine Rinber und Agnaten ließen ihn aber ermessen, daß er nicht in der Welt fei, um nach seiner eigenen Annehmlichfeit zu leben. Ich murbe fürchten, Em. Ercelleng zu ermüben, wenn ich ben Faben biefer faft breiftundigen Unterrebung genau verfolgen wollte, und beschränke mich baber auf bas, was mir schließlich bie Summe ber Augerung Gr. Durchlaucht im Berlauf berfelben ju fein icheint. 3ch halte bafür, bag er im Gangen geneigt ift, ben von Gr. M. bem Ronig ertheilten Rath zu befolgen, fich aber, ebe er eine Ertlärung abgiebt, mit ben Bringen, seinen Sohnen, und unter ben Agnaten, besonders mit Gr. R. H. bem Großherzog von Olbenburg, in Beziehung zu fegen, auch wenn es möglich ift, vorher etwas Räheres und Sicheres über die Ratur und Ausbehnung ber Entschädigung zu erfahren, auf die er fich nach Lage ber Berhandlungen und ber gegnerischen Auffassungen Soffnung machen tann. Wenn Se. M. ber König befiehlt, daß ich die Unterhandlungen auf Grundlage der geftrigen Unterrebung fortfegen foll, fo burfte es jur Erleichterung und Beichleunigung berselben förberlich sein, wenn Ew. Excellenz mir vertraulich andeuten könnten, von welcher Beschaffenheit und Sobe die bem Herrn Herzog zu gewährende Entschäbigung ungefähr fein burfte, ob biefelbe in Gelb, Domainen ober etwa, wie mir ein Russischer Diplomat früher einmal gelegentlich andeutete, in bem Herzogthum Lauenburg möglicherweise bestehen konnte. Der Bergog iprach fein lebhaftes Bedauern aus, daß ber Plan, ihm das Großherzogthum Olbenburg, unter Übertragung ber Danischen Krone auf bas Großherzogliche Baus, zu überlaffen, gescheitert sei, zumal er ohnehin ein Recht auf Olbenburg nach Abgang bes Röniglich Danischen Mannsstammes habe. Er jagte mir schließ-

lich, als einstweilige officielle Erklärung seinerseits, daß er bis zum 21. cr. 1851 Sept. 17. bie Bringen, seine Sohne, gesehen haben werbe, und sich vorbehalte, mich alsbann hier in Frankfurt zu befuchen, um mir weitere Eröffnungen zu machen. Besonders schwierig schien es Gr. Durchlaucht, namentlich bei seiner Unbekanntichaft mit ber Lage ber Berhandlungen, Die Initiative zu ergreifen, seinerseits mit Vorschlägen herauszutreten; er brauchte dabei ben Bergleich mit einem Gutshandel; sobald in einem solchen ber Berkaufer zuerst mit seinen Bedingungen hervorkomme, stehe auch fest, daß er überhaupt verkaufen wolle, und er gerathe badurch bem Käufer gegenüber in eine unvortheilhaftere Lage, als wenn diefe Frage noch unentschieben bliebe, mit anberen Worten, ber Ber-30g fürchtete, daß eine Bräcisirung von Bebingungen seinerseits, lediglich und ohne Eingehen auf diefelben, fo gebeutet werben konne, als zweifle er an feinem Recht und fange an "mürbe" zu werben. Ich erwiderte, daß fich diese Gefahr vielleicht baburch vermeiben laffe, wenn Se. M. ber König, sobalb Allerhöchstbemfelben bie Bunfche Sr. Durchlaucht vertraulich bekannt gegeben würden, biefelben vielleicht im eignen Namen, als freiwilliger rerum gestor Sr. Durchlaucht, ben übrigen Mächten und in specie Danemark, vorschlügen; ich hätte zwar zu einem Versprechen ber Art feinen Auftrag von Gr. Majestät, würde mir aber erlauben, biefen Weg wenigstens zur Sprache zu bringen. erklärte diesen Ausweg für allerdings zusagend und behielt fich vor, später dar-Soviel habe ich aus den Außerungen des Herrn Herauf zurückzukommen. 30gs gestern entnehmen können, daß er, neben ber birekt zu beanspruchenben Entichäbigung, einen hohen Werth barauf legt, wie bemnächst die Successions. ordnung für die Danische Monarchie werde festgestellt werben; er wünscht, wie ich glauben barf, bas Erbrecht feines Stammes nach etwaigem Abgange bes Mannsstammes berjenigen Linie, bie jett auf ben Thron berufen werben würde, anerkannt zu sehen, und sprach sich entschieben für ganzliche Abschaffung ber weiblichen Erbfolge auf ben Dänischen Thron aus, weil sonst bie Erhaltung bes letteren in dem Hause Holstein mit jeder Generation in Frage Daß ber Herzog mit feinen Sohnen zu Rathe geht, geftellt werben tonne. scheint nicht nur natürlich, sondern auch nothwendig, ba beibe nach Gr. Durchlaucht Meinung majorenn und also durch eine väterliche Bergichtleistung nicht gebunben fein würden.

Sobald ich im Besitze ber serneren, von Sr. Durchlaucht in Aussicht gestellten Mittheilungen bin, werde ich die Ehre haben, Ew. Excellenz darüber zu berichten, und bemerke ich noch, daß der Herzog während der ganzen Unterredung wiederholt in Ausdrücken des wärmsten Dankes von Sr. M. dem König, auch in Bezug auf diesen neuen Beweiß der Allerhöchsten Theilnahme sprach, und die Erörterung selbst in keiner Phase einen für mich unbehaglichen Charakter annahm, was im Grunde mehr war, als ich erwartet hatte.

Der Fürst Metternich 1) ist gestern zu Wasser nach Mannheim, wohin ihn 1851 bie Großherzogin Stephanie 2) eingeladen hat, abgereist, um über Heilbronn Sept. 17. und die Donau abwärts nach Wien zu gehen.

Graf Thun hat mir in ber vorigen Bundessitzung eine Berlegenheit bereitet, die mich zu erhöhter und mißtrauender Borficht in dergleichen Fassungsfragen aufforbert. Er hatte in bem gemeinsamen Antrage wegen Aufstellung bes Bundescorps 3) die Wendung stehen lassen, daß alle Truppentheile so bislocirt fein follten, daß fie in "Einem Tage" Frankfurt erreichen konnten, obschon ich ihm meine entgegenstehenden Inftruktionen, soweit es nöthig war, um ihn au fait zu feten, wortlich mitgetheilt hatte. Ich habe Em. Excelleng ichon vorzutragen die Ehre gehabt, wie er mich in ber Sitzung über biefe Meinungsverschiedenheit beschwichtigte und fie vor den Anderen zu verschweigen bat. Der Antrag ift natürlich in ber verlesenen Fassung zu Prototoll gegangen, so baß Preußen anscheinend mit ber barin angebeuteten Dislokation einverstanden ift. Ich habe barauf gerechnet, die Sache mit Thun baburch ins Geleise zu bringen, daß wir in ber nächsten Sipung Beibe erklären wurden, nach genommener Rückfrage bei unseren Regierungen und jur Erleichterung ber Auftimmung ber Betheiligten mobifizirten wir ben Antrag bahin, bag bie Claufel wegen bes "Einen Tags" ausfiele; nun macht aber Graf Thun mir beshalb Schwierigfeiten, behauptet meine damaligen mundlichen Außerungen migverftanden zu haben, was ben Umständen nach gar nicht möglich war. Auf meine beftimmte Berficherung, bag ich, wenn ber Antrag in ber jegigen Fassung wieder zur Abstimmung tame, erklaren muffe, daß bas Ginverftandniß Preugens mit bem fraglichen Baffus auf einem Difverständniß beruhe, hat er nun nochmals in Wien um neue Instruktion angefragt, und will die Abstimmung bis zum Gingang berfelben verschieben. Bapern und Rurheffen find ebenfalls nicht geneigt, ihre Truppen, die zu dem Corps gehören sollen, in Cantonnirung zu legen, und werben bem Beschluß voraussichtlich nur unter einer, unseren Bunfchen analogen Modifitation zustimmen.

Mit Graf Waldersee') ist mein Verhältniß sehr gut geworden; er hat Vertrauen zu mir gesaßt, und wir besprechen alle gemeinschaftlichen Interessen ohne Unbequemlichseit und mit voller Offenheit. Letztere ist ein großer Vorzug des Grafen, der auf dem hiesigen Felde der Intrigue und Doppelzungigkeit nicht hoch genug anzuschlagen ist".

<sup>1)</sup> Fürft von Metternich, Birklicher Geheimer Rath und Kammerer, ehemaliger Ofterreichischer hof. haus- und Staatstanzler.

<sup>2)</sup> Stephanie Louise Abrienne, Wittwe bes am 8. Dezember 1818 verftorbenen Großherzogs Carl Ludwig Friedrich von Baben.

<sup>3)</sup> cf. Band I, Einleitung S. 10\* und Urfunden 5 und 70; fiebe auch oben S. 30.

<sup>4)</sup> Graf von Balberfee, General-Major, Preußischer erfter Bevollmächtigter in ber Bundes-Militaircommission.

12. Eigenhändiger Bericht, betr. die Besorgnisse vor einer revolutionaren Krifis im Jahre 1852. Unmöglichkeit einer conservativen Opposition in Preußen. Aus der Bundestagssigung. 29. September 1851.

"Em. Ercellenz Schreiben vom 25. cr. habe ich gestern Abend burch ben 1851 Sept. 29. Colner Schirrmeister erhalten und Ihrem Befehle gemäß verbrannt. In Bezug auf ben Inhalt besselben glaube ich mit Em. Ercelleng, bag bie Beforgnif vor 1852 eine übertriebene ift; solange nicht ein überwiegender Theil ber Französischen Armee meuterisch und socialistisch ist, besteht bas Schlimmfte, mas eintreten tann, in einem einfachen Kriege Frankreichs gegen eine Europäifche Coalition; aber auch baran glaube ich nicht; ich bin überzeugt, man wird parturiunt montes fagen, wenn die Zeit tommt. Aufstände in Frankreich ober Deutschland ohne Theilnahme ber Frangofischen Armee konnen nur ber Reaction bienen und würden mir mehr erwünscht als furchtbar scheinen. Das fage ich freilich in ber Voraussetzung, daß Se. Majestät fest bei dem System bleibt, jedes erlaubte Mittel im Kampfe gegen die Revolution aller Schattirungen furchtlos zu handhaben; wenn auf irgend einem Gebiete, fo ift es auf bem ber Politik, daß ber Glaube handgreiflich Berge verfest, daß Muth und Sieg nicht im Caufalzusammenhange, sondern identisch sind; wenigstens für einen Rönig von Preußen Gott fei Dant ift es noch fo.

Die Bethmann-Goltsche Opposition und Zeitung 1) wird, wenn sie wirklich ins Leben tritt, ganz anders verlaufen, als die Herren beabsichtigen; die Möglichkeit einer "conservativ-oppositionellen" Richtung beruht auf einer Täusschung; eine conservative Opposition kann nur mit und durch den König gestührt werden, nicht durch öffentliche Blätter, sondern durch persönliche Einswirkung am Hose; jede andere hat bei uns keinen Boden, oder sie muß radikal werden, und das werden diese Herren mit ihrer "conservativen" Opposition sehr bald "schaudernd selbst erleben"; sie werden in den Ton der Kölnischen Zeitung, in den Ton des flachen Liberalismus versallen, oder an Langeweile, die sie Anderen machen, sterben. Selbst das Junkerthum, welches durch seine Berzweigung im Grundbesith, im Heer, in der Büreaukratie sehr viel mächtiger ist, als diese rheinisch-conservativen Opponenten, kann einem entschlossen Ministerium gegenüber nur dann mit Ersolg opponiren, wenn es die Person des Königs sür sich hat; selbst dann, wenn die Junker durch wirkliche Rechts-

<sup>1)</sup> von Bethmann-Hollweg war Mitbegründer ber Krenzzeitung, trennte sich aber bald, weil er eine ehrliche constitutionelle Regierung wünschte. Demnächst gründete er "Das Prensische Bochenblatt zur Besprechung politischer Tagesfragen" (Berantwortlicher Redacteur Dr. von Jasmund. I. Jahrgang. 1852. Berlin, bei Gustav Schabe). Auch diese Blatt gerieth bald in eine hestige Polemit mit der "Neuen Prensischen Zeitung" (Krenzzeitung); vergl. z. B. die geharnischte Erklärung von Bethmann-Hollweg's gegen dieselbe, abgebruckt in der Ersten Beilage zu No. 16 (20. März 1852).

verletung und schweren materiellen Schaben zu Ginigkeit und Energie aufgeftachelt werben.

1851 Sept. 29.

Die Regierungsgewalt ift in Preugen, sobalb nur Krone und Minister einig find, ftarter und fefter als in irgend einem Lande ber Welt; so lange Sr. Majeftat ber Entschluß zum Befehlen nicht abgeht, wird bie Neigung zu gehorchen auch da sein, 1852 nicht weniger als heute. Auf die Gefahr hin, von Ew. Ercelleng für einen conftitutionellen Renegaten gehalten zu werben, erlaube ich mir dabei zu bemerken, daß ich einen Gewaltschritt zur Beseitigung ber Berfaffung, einen formellen Bruch berfelben, nicht einmal wünschenswerth, geschweige benn nothwendig halte, so wie die Umftande jest liegen. Die Berfassung hat durch die Art, wie sie sich in den letten beiden Jahren ausgebilbet und interpretirt hat, aufgehört, bas Regieren an sich zu hemmen, und wird mehr und mehr bas Gefäß, bem erft bie Perfonlichteiten, welche regieren, ben Ich sete babei als unbeftritten voraus, bag ber angebliche Inhalt verleihen. "Geift" bes conftitutionellen Syftems teine Berbindlichteiten für bas Gouvernement mit sich bringt, letteres vielmehr nur folche Beranberungen bes früheren Rechtszustandes anertennt, welche, nach stritter Auslegung ber Berfassungs-Varagraphen, expressis verbis und zweifellos in letteren ausgefprochen find.

Die Bundestagssitzung ist auf morgen verschoben; es wird die Bentinckiche 1) und die Angelegenheit ber Hannoverschen Ritterschaften 2) vorkommen, und in beiden voraussichtlich auf Einholung ber Gegenerklärungen votirt werben".

Eigenhandiger Bericht, betr. die neuen Bohnungsverhaltniffe bes Ausscheiden der Preufischen Oftprovingen aus Herrn v. Bismarck. bem Bunde. Matritularumlage für Raftatt. Sandelspolitische Frage. Reise nach Caffel. 3. Ottober 1851.

"Ew. Excellenz wollen entschulbigen, baß ich mit meinem officiellen Be- Ott. 3. richte in der Dänischen Sache, in welcher ich übrigens meinem Privatschreiben 3) Erhebliches nicht hinzuzufügen habe, in Rückftand geblieben bin, weil ich in ben letten zwei Tagen unter erschwerenden Umständen und mit bem Intermezzo langer Ausschußsitzungen ben Umzug in meine neue Wohnung, Bodenheimer Allee 40, zu bewerkstelligen hatte. Ich wohne von ber Stadt fo weit,

<sup>3)</sup> Gemeint ift bas Brivatschreiben vom 1. Oktober 1851, Band I, Urkunde 14.



<sup>1)</sup> Gemeint ift bie Borftellung ber Reichsgrafen Carl Anton Ferbinand und Beinrich Johann Bilbelm von Bentind, betr. bie Berftellung einer rechtmäßigen Regierung in ber Herrschaft Kniephausen. cf. Band I, S. 56, Rote 1.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 1851 war ber Bund mit ber Retlamation mehrerer hannoverscher Ritter- und Lanbicaften wegen Beeinträchtigung ihrer verfassungemäßigen lanbftanbifden Rechte befaßt. Raberes hierüber in Urfunde 14.

wie das Brandenburger Thor vom Zeughaus entfernt ist, für hiesigen Maß-Ott. 3. stab allerdings weit, aber ich hatte keine Wahl, und die Kanzlei wird auf dem halben Wege von der Stadt zu mir sein.

Unser Antrag in Bezug auf bas Verhältniß der Ostprovinzen 1) ist in der heutigen Sitzung einstimmig angenommen, unter Erklärung der Freien Städte, daß die Verzögerung ihrer Zustimmung aus der Erwartung hervorgegangen sei, daß mit ihnen gleich den anderen Staaten direkt werde verhandelt werben 2) . . . .

Meine Instruktion in der Sache der Hastatter Matrikularumlage<sup>3)</sup> erhielt ich erst heute Mittag, also zu spät, ich habe aber gleich in der heutigen Sigung eine gegen Österreich milder als die Instruktion gesaßte Erklärung zu Protokoll gegeben; im Princip schließt sie sich an die Instruktion an, in den speciellen Ausdrücken nicht, man kann die Zügel später straffer ziehen, ich möchte nicht eine Erklärung, die Zwiespalt beider Mächte durchblicken ließ, ohne vorgängige Berabredung abgeben, und hoffe barin auf Ew. Excellenz Zustimmung.

Delbrück') ist hier. Thun's Vorschlag, in Fortsetzung der Dresdener Verhandlungen Bayern bei den Sachverständigen präsidiren zu lassen, habe ich abgelehnt; Österreich will nicht präsidiren, sondern nur als Betheiligter fungiren; ich habe vorgeschlagen, die Herren unter sich wählen zu lassen.

Meine Frau erwarte ich am 6. und werbe sie nur von Cassel einholen. Berzeihen Ew. Excellenz die formlose Gile dieses Schreibens, der Bote brängt".

- 14. Bericht, betr. den Zusammenhang der Sannoverschen Berfaffungsfrage mit dem Zollvertrage zwischen Preußen und Sannover. 4. DItober 1851.
- On. 4. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß gestern Morgen vor der Bundestagssitzung der Hannoversche General-Steuer-Direktor Klenze mich bessuchte; er brachte den Zusammenhang der Beschwerde der Hannoverschen Provinzial-Landschaften beim Bundestage 5) und Preußens Versahren in dieser

<sup>1)</sup> cf. oben Seite 31.

<sup>2)</sup> Folgen Bemerkungen über bie hannoversche Berfassungsfrage (of. oben S. 39, Rote 2), welche mit Rudficht auf die Urkunde 14 hier übergangen werben können.

<sup>3)</sup> Gemeint ift die Umlage jur Beschaffung von Kasernen- und hospital-Einrichtungen ber Bunbessestung Raftatt. cf. Band I, Einleitung S. 9\* und S. 24 ff.

<sup>4)</sup> Delbrud, Geheimer Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Preußischer Commissar zur Theilnahme an der Berathung des aus den Dresdener Conserenzen hervorgegangenen Entwurfs einer Übereintunft zwischen den deutschen Bundesstaaten zur Beförderung des Handelsverkehrs. of. Band I, Urkunden 6 und 18.

<sup>5)</sup> cf. Note 2.

Sache mit bem Bertrage vom 7. September b. 3.1) zur Sprache und machte barauf aufmertfam, daß bas Fortbefteben bes hannoverschen Ministeriums 2) Dit. 4. von der Behandlung abhängig sei, welche jene Frage bei der Bundesversamm-Wenn, meinte Berr Rlenze, Diefem Ministerium eines folge, welches bem Vertrage abgeneigt fei, so würden fich die Mittel, die Ausführung bes Vertrages zu verzögern, vielleicht ganglich zu verhindern, durch Influencirung der Kammern finden laffen; er legte namentlich ein Gewicht barauf, baß in dem jetigen tritischen Augenblicke die Frage noch nicht entschieden würde, ob der Bundestag sich competent halte. 3) Da Herr Rlenze der irrigen Ansicht war, daß durch Annahme des Ausschußantrages in der jetigen Fassung 1) diefe Competenz entschieden sein würde, so schlug ich ihm vor, fich vor Beginn ber Sitzung mit bem fubstituirten Gefandten ber Hannoverschen Stimme, Berrn von Gifenbecher, über eine hinzuzufügende Claufel zu verftandigen, nach welcher ausbrücklich feftgestellt würde, daß durch Annahme des Antrages in ber Competenzfrage nichts präjudicirt sein solle, indem ich ihm meine Unterftützung für die Annahme einer folchen Claufel zusagte.

<sup>1)</sup> Gemeint ift ber Bertrag zwischen Preußen und Hannover, woburch letteres fich verpflichtete, mit ben bem Bertrage beitretenben bermaligen Steuervereinsstaaten in einen gemeinschaftlichen Zollverband mit Preußen und ben zollvereinten Staaten zu treten. of. auch Band I, Einleitung S. 22\* ff.

<sup>2)</sup> Das hannoversche Ministerium war bamals wie solgt gebilbet: von Münchhausen, Minister bes Königlichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, Präsibent bes Gesammt-Ministeriums; Dr. Lindemann, Minister des Innern; Generalmajor Jacoby, Kriegsminister; Dr. Meyer, Minister des Cultus und Unterrichts; Freiherr von hammerstein-Borten, Minister der Finanzen und des handels; von Rössing, Minister der Justiz.

<sup>3)</sup> Bur Erläuterung bes Tertes ift ju bemerten: "In ber Beschwerbeschrift ber Ritterschaft bes Fürstenthums Osnabrud, sobann ber Landichaft bes Fürstenthums Lüneburg war bie Bitte gestellt: "1) Es wolle eine bobe beutsche Bunbesversammlung bie R. hannoversche Regierung veranlaffen, zur Berathung ber allgemeinen Lanbesangelegenheiten eine folche allgemeine Ständeversammlung bes Königreichs bergustellen, welche auf ben ftanbischen Organen ber Brovingen rubt und mit biefen im richtigen Ginklange fich befindet, alfo, bag foldergestalt unfere Ritterschaft bie im Artitel 55 ber Wiener Schlufacte und jur Zeit ber erften Grundung ber allgemeinen Stänbe von bem berzeitigen Lanbesberrn verheißene, auch früher uns bis jum Jahre 1848 gemahrte angemeffene Berudfichtigung ju Theil werbe; 2) ferner wolle eine hohe beutsche Bunbesversammlung babin wirken, bag bie R. hannoveriche Regierung nicht im Bege ber allgemeinen Lanbesgefetgebung Grundzüge für bie Organisation ber Brovingialstände feststelle, vielmehr bas ausschließliche Recht ber Brovingialftanbe, namentlich unserer Denabrudischen, hierbei mitzuwirken, und soviel bie Busammensetzung ber Curien anlangt, wenigstens für unsere ritterschaftliche (und bie stäbtische) Curie beren Rechte, baruber felbft ju beschließen ,anertennen', hiernach auch ihre weiteren Regierungsmaßregeln bemeffe".

<sup>4)</sup> Die Reklamations-Commission trug barauf an: "Die R. Hannoversche Regierung 1) um bie Abgabe ihrer Erklärung unter Rückenbung ber mitzutheilenben Beschwerbeschriften nebst Anlagen, und 2) barum zu ersuchen, baß sie mit Gesehen und Berfügungen gegen bie bestehenben Provinzialversassungen vorerft einhalte; und 3) von biesem Beschinsie Beschinste Beschwerbesührer in Kenntniß zu seizen".

1851

Ich felbst begab mich jum Grafen Thun und fand auch biefen geneigt, Dn. 4. auf meine besfallfige Borftellung einzugehen. Roch mahrend meiner Anwesenheit baselbst traf Herr von Gisenbecher ein und verständigten wir uns babin, baß Letterer im Ramen Olbenburgs biefe Rusats-Clausel vorschlagen werbe, bak er aber für Sannover ben bestimmten Auftrag habe, auf Instruktionseinholung refp. auf Auslassung von Nr. 2 des Ausschuftvotums anzutragen. Daß herr von Gifenbecher die perfonliche Auffassung biefer Frage burch ben Grafen Thun nicht richtig würdigte, bewies mir ber Umftand, bag er ausbrud. lich erklärte, bas Fortbestehen bes hannoverschen Ministeriums fei in biefem Augenblide bavon abhängig, daß ber Ausschuffantrag ohne ben vorgeschlagenen Rusat nicht angenommen werbe - eine Ertlärung, welche ben Grafen Thun zu ber Erwiderung veranlaßte, daß er in biefem Umftande nur ein Dotiv finden konne, gegen die Rusay-Clausel zu ftimmen. Bei fortgefester Unterredung awischen bem Grafen Thun und mir allein trug dieser inbessen tein Bebenten, fich nach wie vor mit bem Zusate einverstanden zu erklären. Rach folder vorhergegangenen Verftändigung mit herrn von Cifenbecher habe ich geglaubt, mich gegen ben Antrag auf Inftruktionseinholung erklaren ju konnen, ohne baburch bem Sannoverschen Ministerium eine uns im Augenblick unwillommene Berlegenheit zu bereiten.

Den Verlauf ber Sache in ber Sitzung 1) werben Ew. Ercelleng aus bem Immediatherichte erseben haben, dem ich nur noch hinzufüge, daß die Competenz bes Bundestags in biefer Sache namentlich von bem Gefandten ber Freien Stäbte, außer biefem nur von bem Rieberlandischen Gefandten und zwar vom Letteren mit besonderer Lebhaftigkeit bestritten wurde. Mir personlich erscheint, foweit ich mir bisher ein Urtheil habe bilben konnen, Die Competenz bes Bunbestages unzweifelhaft, obichon ich burch Annahme berfelben eine ben Landschaften gunftige Entscheibung noch teineswegs gesichert halte. Ich werbe mich im ferneren Berlauf ber Sache bemühen, im Anschluß an die von Em. Ercelleng mir mündlich gegebene Weifung eine mehr vermittelnbe Rolle zu fpielen, soweit biefes möglich sein wird, ohne die Königliche Regierung ber Bermuthung auszuseten, daß ihre Bunsche in Bezug auf ben Bertrag vom 7. September b. J. von Ginflug auf ihr Berhalten in Bezug auf vorliegende Rechtsfrage sei, und werbe ich mich über ben einzuschlagenden Weg mit herrn von Schele,2) sobald er zurückgekehrt sein wird, näher besprechen".

<sup>1)</sup> Die Bunbesversammlung batte in ber Sigung vom 3. Oftober beschloffen, bie Sannoveriche Regierung ju erfuchen, ihre Erflarung ju ben Befdmerben abzugeben; fowie ferner ju ersuchen, ohne bag baburch ben in ber Sache in Betracht tommenben formellen und materiellen Borfragen irgendwie prajubicirt werben foll, baß fie mit Befeten und Berfügungen gegen bie bestehenben Provingialverfaffungen vorerft einhalte (§ 177 ber Brot.).

<sup>2)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

15. Eigenhändiger Bericht, betr. die Opportunität einer Wahl des Herrn v. Bismarc in die Rammer. Feier des Königlichen Geburtsfestes in Frankfurt a. M. Berhandlungen mit dem Herzog von Augustenburg. Die handelspolitischen Fachmänner. Auseinandersehung zwischen Herrn v. Bismarc und dem Grasen v. Thun. Emanation eines Ofterreichischen Zolltarifs. 5. Otwober 1851.

1851 Dit. 5.

"Ew. Excellenz erlaube ich mir biefe Zeilen zu schreiben, hauptfächlich um Ihre Ansicht über die Möglichkeit für mich, eine Kammerwahl anzunehmen, 1) zu erbitten. Go wie ber Lauf ber Geschäfte bisher ift, habe ich allerbings wenig Aussicht, ber Regierung in ber Kammer nütlich zu sein; indessen läßt fich, nach einer Rucksprache, die ich mit bem Grafen Thun genommen habe, im Laufe des Winters eine ruhigere Epoche, wenn nicht gar Ferien, absehen, jo daß ich alsdann ab und zu auf längere ober fürzere Zeit in Berlin anwesend fein konnte. Die Wahl findet am 13. cr. ftatt, und ba bie Zeit brangt, fo habe ich einstweilen erklärt, ich sei bereit, die Wahl anzunehmen; finden es Em. Ercellenz unmöglich, fo ift es noch immer früh genug, zu wiberrufen. Meine Bahlfreunde wünschen sehr, mich zu einer Borversammlung am 12. bort zu sehen. Ich werbe aber theils wegen ber Bunbesgeschäfte, theils wegen ber Borbereitungen zu ben Festlichkeiten am 15.2) hier nicht fortgeben konnen. Auch hat es feine Bebenten bei ben immerhin unficheren Wahlrefultaten, wenn ich die Anstrengung soweit triebe, meinen Boften zu verlassen, über 100 Deis len zu reisen, und bann vielleicht boch nicht reuffirte;3) ich habe mir beshalb vorgenommen, nicht hinzugeben, die meisten werden doch durch Parteiverbinbung bestimmt, und nicht burch ben perfonlichen Ginbrud.

In Bezug auf die hiefigen Feierlichkeiten zum 15. habe ich mir erlaubt, hente einen Bericht an Ew. Excellenz mit der Bitte um eine Beihülse für die Subaltern-Offiziere abgehen zu lassen. Nach dem früheren Herkommen, der letzen Jahre wenigstens, und nach dem Vorgange der Österreicher ist es nicht zu vermeiden, daß diese Festlichkeiten einen Zuschnitt haben, der, obschon die Kosten pro rata der Gehälter der Chargen vertheilt werden, die engen Grenzen der Offizierkassen übersteigt. Die Repartition trägt auf einen Seconde-Lieutenant 25 dis 30 Thlr. aus, eine Summe, die hinreicht, ihn, wenn er nicht Zuslage hat, lange an dieses Fest denken zu lassen, und ausschließen kann sich keiner. Die hiesige Garnison ist in dieser Beziehung in einer exceptionellen Lage, sie seiert das Fest im Auslande, an einem Punkte, wo jede Schaustelsung des Preußenthums scharf kritisiert wird, und mit der herkömmlichen Bersung des Preußenthums scharf kritisiert wird, und mit der herkömmlichen Bersung der Verlauftelsung des Preußenthums scharf kritisser wird, und mit der herkömmlichen Bersung der Verlauften des Preußenthums scharf kritisser wird, und mit der herkömmlichen Bersuchen

<sup>1)</sup> cf. oben S. 28.

<sup>2)</sup> Beburtsfeft Gr. M. bes Ronigs.

<sup>3)</sup> Daß herr von Bismard gewählt wurde, ift bereits oben bemertt.

pflichtung, die Ofterreichisch-Bayerisch-Frankfurter Kameraden zu bewirthen. Det. 5. Das Kriegsministerium hat im vorigen Jahre 100 Thlr. bewilligt, eine Summe, beren geringer Belauf eher übel als gut auf die Stimmung ber bamit Bedachten wirkte. Ich möchte behaupten, daß bas Offiziercorps hier gewiffermaßen einen Act diplomatischer Repräsentation im Auslande zu vollziehen hat, welcher eine Verwendung aus dem Fonds des auswärtigen Ministeriums rechtfertigt. Ich glaube, daß 1000 Thir., wenn Ew. Ercellenz geneigt find, fie zu verwenden, hier in mehr als einer Beziehung fehr gut angelegt sein würden.

Was meine eigenen Beziehungen zum 15. Oktober anbelangt, so barf ich annehmen, daß die für den Prinzen Wilhelm R. S. 1) befohlene Trauer an biefem Tage ceffirt. Ich gebachte am Morgen des 15. mich mit ben Mitgliebern ber Gesandtschaft in bie Kirche zu begeben, um an unserem Militairaottesbienst Theil zu nehmen, der Parade beizuwohnen, dann zu hause die vorausfichtlichen Glüchwünsche zu empfangen und ein Gala-Diner zu geben, zu welchem ich den Bundestag, die bei diesem und der Stadt accreditirten Diplomaten, beibe regierende Bürgermeifter und die Mitglieder unserer Gefandtschaft incl. Crüger2) und Delbrück einlabe.

Mit Herrn von Bullow3) habe ich wegen der Augustenburger Sache4) gesprochen, er ist gern bereit, die Berhandlung zu führen, sobald er die Instruktion seiner Regierung erhält, wünscht aber auch Breußische Vermittelung, und verspricht fich nach bem, wie er ben Charafter bes Herrn Herzogs beurtheilt, wenig Rachgiebigkeit und Neigung zum Abschluffe auf beffen Seite.

Die handelspolitischen Fachmänner 5) find nun alle hier bis auf Wendt 6) für die Thüringischen Staaten, und werden morgen ihre Arbeiten beginnen. Ich habe mich mit Delbrud bahin verabrebet, bag er, bis auf Em. Ercelleng ferneren Befehl, im "Augemeinen" fich zu Allem bereit erklärt, im "Befonderen" es aber zu teinem Abschlusse tommen läßt, b. h. daß er sich auf dem Gebiete jener überaus wohlredenden und zu nichts verbindenden Ertlärung bewegt. welche Breußen über die Dresdener Verhandlung abgegeben hat.

Mit Graf Thun habe ich vor etwa 14 Tagen eine fehr offene und ruck. haltlose perfonliche Explitation gehabt, über die Art, wie er mir durch Mangel an Rücksicht und Söflichkeit die Beziehungen zu ihm erschwert, und bem

<sup>1)</sup> gestorben am 28. September 1851; cf. auch oben G. 19, Rote 1.

<sup>2)</sup> Erilger, Breufifcher Gebeimer Regierungerath, Mitglieb ber Bunbestaffenabtheilung.

<sup>3)</sup> von Billow, Danifder Rammerberr, Bergoglich Solftein- und Lauenburgifder Bunbestagsgefanbter.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 34 ff. unb Banb I, S. 26 ff.

<sup>5)</sup> soil. jur Theilnahme an ber Berathung bes aus ben Dresbener Conferengen bervorgegangenen Entwurfs einer übereintunft zwifden ben beutichen Bunbesftaaten gur Beforberung bes Sanbelsvertehrs. cf. Band I, Urfunden 6 und 18.

<sup>6)</sup> Benbt, Breufischer Geheimer Finangrath, General-Inspettor bes Thuringischen Boll- und Sanbelsvereins.

Räberwerk unseres Verkehrs das Oel der socialen Formen versagt. Er war 1851 für meine Offenheit auf das Bollständigste und über mein Erwarten empfäng- On. 5. lich, versprach Abstellung meiner Gravamina, und seitdem geht Alles zwischen uns besser, und er ist, für mich wenigstens, sehr viel rücksichtsvoller. Als Probe von Handschrift und Manier erlaube ich mir ein eben von ihm eingehendes Billet ohne Bedeutung beizulegen".

### Postscriptum.

"Ich habe vergessen zu erwähnen, daß Graf Thun mir vorgestern sagte, nach der Rücksehr des Kaisers aus Italien werde unverzüglich der Taris publicirt werden. Er theilte dasselbe auch im Handelsausschusse mit einiger Gestissentlichkeit den übrigen Herren mit, weshalb ich eher eine Demonstration als eine sichere Nachricht in dieser Außerung vermuthe. Daß sie irgend ein Baroli gegen den Bertrag vom 7. September 2) im Schilde führen, glaube ich sast, weil sie in letzter Zeit in der Presse über den Bertrag schweigen. Bon meinen Collegen vermeidet Jeder, namentlich aber Thun, dieses Thema mit mir zu berühren, und such auszuweichen, wenn ich es thue".

16. Eigenhändiger Bericht, betr. die Bestrebungen Ofterreichs auf dem Gebiete der Handelspolitik und des Zollvereins. Hannoversche Ministerkriss. Kurhessische Berfassungsangelegenheit. Empfänglichkeit der deutschen Regierungen für Österreichische Einslüsse. Ginsepung einer Central-Polizeibehörde. Abwesenheit von Gesandten. Berfchleppung des Zusammentritts der Marine-Sachverständigen. Frhr. v. Dungern. Politische Richtung des Frhr. v. Münch. Flottenangelegenheit. Häusliches. 9. Oktober 1851.

"Ew. Excellenz beehre ich mich durch den Geheimen Rath Delbrück, der Dn. 9. heute Abend nach Berlin zu reisen beabsichtigt, diese Zeilen zu übersenden. Aus dem gestrigen Berichte dieses Herrn werden Ew. Excellenz ersehen haben, wie in der ersten Situng der Sachverständigen 3) das Streben Österreichs ziemslich unverhüllt hervortrat, die Aufgabe der Commissarien zu erweitern, in ein ganz anderes Gediet zu drängen, als das ist, für welches sie hergesandt sind, und weniger den Charakter eines Rathgebers, als den bevollmächtigter Untershändler bei ihnen hervortreten zu lassen. Das Bestreben Österreichs, die deutssche Handelsgeschung aus dem Zollverein in den Bundestag zu verlegen, ist ebenso natürlich, als das entgegengesetzte Preußens, seine Stellung im Zolls



<sup>1)</sup> Die Publikation eines neuen Öfterreichischen Zolltarifs fand bemnächst nicht flatt. cf. Band I, S. 40.

<sup>2)</sup> of. oben S. 41, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 44, Rote 5.

verein nicht mit Österreich zu theilen, namentlich da der einzige Zuwachs, welden der Berein bei dieser Gelegenheit noch zu erwarten hätte, nach dem Bertrage vom 7. September 1) eben nur in unserem Rebenduhler um die Hegemonie im Bereine besteht. Ich glaube, daß es Delbrück an Gewandheit nicht sehlen wird, den von der anderen Seite stets wiederkehrenden Bersuchen die Spize abzubrechen, ohne seinen Ablehnungen eine Fassung zu geben, die zur Berdächtigung Preußens benutzt werden könnte. Aber ich kann mich der Überzeugung nicht verschließen, daß Österreich seine ganze Energie und Beharrlichkeit sür die nächste Zeit auf die angedeutete Handelspolitik concentriren wird, und wir schließlich der Nothwendigkeit trockner Weigerung nicht werden ausweichen können.

Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für das durch meine Frau erhaltene Schreiben. Die Anlage 2) ist unzweiselhaft in einem unpassend väterlichen Ton geschrieben, aber ich theile ganz Ew. Excellenz Ansicht, daß im diplomatischen Berkehr scharse Worte, die kein anderes Ziel haben, als dem Gegner eine unangenehme Empsindung zu verursachen, nur nachtheilig für die Interessen desjenigen wirken, der sich ihrer bedient, auch wenn er nach den Regeln von Privatverhältnissen sich dazu berechtigt fühlen sollte. Wir besinden uns in der glücklichen Lage, keiner Kraftentwickelung, welche die Grenzen des sormellen Rechtes durchbräche, zu bedürsen, und haben deshalb nicht nöthig, den etwaigen politischen Vortheilen zu entsagen, welche uns in der öffentlichen Weinung bei einem Vergleich unserer Zustände mit den Öfterreichischen zusallen. Ob an andere Staaten in ähnlichem Sinne geschrieben worden ist, habe ich in Bezug auf die größeren Staaten bisher nicht herausdringen können; bei den kleineren, von Hessen abwärts, scheint es nicht der Fall gewesen zu sein.

Seheimrath Klenze scheint hier etwas den Allarmisten in Bezug auf die Hannoversche angebliche Ministerkrifis 3) zu machen. Er geht soweit, die Möglichkeit des Grasen Adolph Platen — in Wien 4) — als Minister in Aussicht zu stellen. Platen ist ein leidenschaftlicher Gegner Preußens, aber, wie ich ihn auf Grund längerer persönlicher Bekanntschaft beurtheile, wird er sich hüten, die bequeme Stellung eines Frondeurs und Kritikers an dem ihm politisch befreundeten Wiener Hose mit der dornenvollen eines Objektes der Kritik, d. h. eines unter eigener Berantwortung handelnd auf der Bühne stehenden Winisters zu vertauschen. So entschiedene Abneigung ich dagegen habe, im eigenen Baterlande das Recht der Politik zu opfern, so habe ich doch Preußischen Egoismus genug, um in Bezug auf Hannoversches Recht nicht in demselben

<sup>1)</sup> cf. oben G. 41, Dote 1.

<sup>2)</sup> Der Inhalt ber Anlage ift nicht befannt.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 41, Note 2.

<sup>4)</sup> Graf von Platen-Sallermund, Sannoverscher Gesandter in Bien, später in ber That Minister ber auswärtigen Angelegenheiten.

Grade gewissenhaft zu sein, und würde, wenn Ew. Excellenz meine Ansicht 1851 forderten, unmaßgeblich rathen, in Hannover nur ein solches Ministerium zu On. 9. stützen, welches sich unserer Politik im Sinne des Bertrages vom 7. September 1) anzuschließen bereit wäre, möchte seine politische Farbe sein, welche sie wolle. Unser eigenes Haus ist fest genug, so daß wir in Hannover eher ein liberales als ein Österreichisches Ministerium dulden und halten können.

In der Kurhessischen Sache 2) wollen Ew. Ercellenz Sich erinnern, was ich bei einer früheren Gelegenheit über ein burch Herrn von Trott angebrachtes Gesuch wegen Übernahme einer Anleihe-Garantie geschrieben habe. 3) Nach feinen bamaligen Außerungen ift anzunehmen, daß die Rurfürftlichen Raffen fich in biefem Augenblick ichon außer Stande finden werben, ihren Berpflichtungen vollständig zu genügen. Der Minister Uhben 4) wird Em. Excelleng vorgetragen haben, in welchem Stabium fich biefe Angelegenheit befindet, und wie die Hessierung demnächst durch provisorische Ginführung eines vorzulegenden Berfassungs-Entwurfs zu bewilligenden Kammern und zu Geldmitteln zu gelangen bentt. Ich bringe biefe Angelegenheit nur zur Sprache, um mich bes Einverständniffes Em. Ercelleng barüber zu verfichern, bag es angemeffen fein durfte, diese Angelegenheit zu benuten, um bei ber Regierung in Caffel bas Bewußtsein lebendig zu erhalten, daß fie des Preußischen Wohlwollens ebenso fehr bedarf, als bes Ofterreichischen. Das Bedürfniß unserer Mitwirtung zu einer Beschleunigung ber Berfassungs-Ginführung wurde bazu einen Anhalt geben.

Einer der gewichtigsten Gründe dafür, daß die meisten unserer deutschen Berbündeten für Österreichische Sinstüsse empfänglicher sind als für Preußische, ist der, daß man Österreich als nachtragend und rachsüchtig fürchtet, uns aber für gutmüthiger hält. Allerdingstreten auch andere Gründe hinzu, Mißtrauen gegen unionistische Mediatisirungspläne, und die Hoffnung der Höse, durch Österreich absoluter gestellt zu werden als durch uns.

Den Antrag wegen ber Centralpolizeis) hat Graf Thun auf meinen Bunsch bis zur nächsten Sitzung verschoben, um vorher die Stimmung mehrerer Gesandten noch bafür zu gewinnen; hier ist starke Opposition von Bayern zu erwarten, aber ich glaube boch, daß ber Antrag burchgeht. Wenn dieses

<sup>5)</sup> Der gemeinschaftliche Antrag mit Ofterreich wegen Einsetzung einer Central-Polizeibehörde bes Bundes erfolgte in ber Bundesversammlung vom 11. Ottober 1851 (Prot. § 185), gelangte aber mahrend ber Amtsbauer bes herrn von Bismard nicht zur Beschlußfaffung.



<sup>1)</sup> of. oben G. 41, Note 1.

<sup>2)</sup> Gemeint ist der eben auch den Bund beschäftigende Kurhessische Bersassunsict. cf. Band I, S. 3 und Urtunden 35, 38 (S. 58); Band II, Urtunden 6, 23, 112, 127; Band III, Urtunden 153 und 167.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 33.

<sup>4)</sup> von Uhben, Preußischer Bevollmächtigter in Caffel.

Institut ins Leben getreten ist, so bietet es vielleicht eine Brücke, die Franksen.

9. furter Polizei in die Hand zu nehmen, und den Übelständen ein Ende zu machen, die aus der hiesigen Polizeilssigkeit hervorgehen. Denn solange hier die Sorge für Sicherheit und Aussicht einem auf Ein Jahr gewählten Bürgermeister und einem seigen und unersahrenen, ebenfalls nur auf Zeit (3 Jahre) ernannten Polizei-Senator und dessen Nepoten überlassen bleibt, ist auf Besserung nicht zu rechnen, zumal wenn die Competenz der Polizeibehörde einer so großen Stadt und eines so verkehrsreichen Centralpunktes unmittelbar vor dem Thore aussört, und weitere Einwirtung nur durch ein sehr unvollsommenes und weitläusiges Requisitionswesen zu üben ist. Dabei ist die hiesige Gendarmerie ein Corps, dessen Mitglieder mehr der Kategorie kleinstädtischer Gemeindediener und Nachtwächter, als der von polizeilichen Exekutivbeamten, zum Theil aber sogar der Demokratie angehören.

Bon den Gesandten sind mehrere abwesend; der Syndicus Banks 1) ist so leidend und contract, daß er in seinen Wagen getragen werden mußte, um nach Italien zu reisen. Herr von Schele hat gestern geschrieben, daß seine Rücksehr sich verzögern werde und er den Tag noch nicht angeben könne.

Ich habe ziemlich sichere Indicien, daß mit Graf Thun's Einverständniß die Hertunft des Admirals Brommy, 2) und somit der Zusammentritt der drei Marine-Sachverständigen, unter dem Borwande von unadweislichen Dienstgeschäften verzögert werden soll, dis Herr von Schele zurücklehrt; ich habe auf eine neue tategorische Berufung von Brommy mit Erfolg gedrungen; Thun nahm zwar auch den Ton der Entrüstung über Brommy's Ausbleiben an, aber am Tage vorher hatte er mir den Wunsch ausgedrückt, den neuen Österreichischen Borschlag über die Gestaltung der Marine noch so zeitig im Einverständniß mit Preußen vorzubringen, daß er den Berathungen der drei Sachverständigen noch zu Grunde gelegt werden könne, und daß es sehr zu beklagen sei, wenn Schele nicht vor dieser Zeit zurücksehrte. Ich sagte ihm, daß ich mich über diesen neuen Borschlag noch nicht erklären könne, sondern Instruktion abwarte; derselbe ist, wie Ew. Excellenz ebenfalls anerkennen, in Bezug auf die zukünstigen Flottensache unbillig.

Herr von Dungern, der Nassauische Gesandte, 3) ist seit längerer Zeit in Österreich, um dort mehrere junge Verwandte als Cadetten in der Armee unterzubringen.

Herr von Münch4) war vor kurzem in Belgien, wo er seine Söhne in

4) Freiherr von Münch-Bellingbaufen, Birllicher Geheimer Rath und Oberft-Rammerberr, Großbergoglich Geffischer Bunbestagsgefandter.

<sup>1)</sup> Bunbestagsgefanbter ber Freien unb Sanfeftabt Samburg.

<sup>2)</sup> Brommy, Contre-Abmiral ber beutschen Norbsee-Flotte. of. Banb I, Urkunbe 9.
3) Freiherr von Dungern, Nassauischer Staatsminister und Kammerherr, Bundestagsgesandter für Brannschweig und Nassau (13. Curie).

einer Erziehungsanstalt placirt hat. Daß dieser Letztere Katholik ift, habe ich 1851 erst kürzlich ersahren, und badurch eine neue Ausklärung über seine politische On. 9. Richtung gewonnen; auf welchem stantsmännischen Standpunkte er steht, wollen Ew. Excellenz daraus entnehmen, daß er in einer Privatunterhaltung erklärte, er würde es auf das Tiesste beklagen, wenn man die noch immer auf dem Bundespalais stehende schwarzrothgoldene Fahne heradnehmen wollte, indem man dadurch der Demokratie das Gebiet nationaler Sympathien abtreten würde, während man sie von dem nationalen Element, welches in diesen drei Farben seinen Ausdruck sinde, abschneide, indem man dem Bunde diese Farben erhalte. Alle Bundesnoten werden noch immer schwarzrothgolden geheftet und der Geschüß- u. s. n. Anstrich in den Festungen des Bundes ist ebenso.

Als ich dem Grafen Thun gestern mittheilte, daß Preußen die Dresdener Umlage 1) zahlen werde, umarmte er mich vor Freude. Er hatte eben eine telegraphische Depesche erhalten, durch welche er zur Zahlung der Österreichischen Rate angewiesen wurde. Wenn wir in Dresden wirklich zugesagt haben, so müssen wir Chrenhalber zahlen; die Erklärung der Bereitwilligkeit zur Zahlung der zweiten Rate aber dars ich wohl noch einigermaßen ausbeuten, wie dies die Instruktion auch vorschreibt, und dachte ich damit eine Verwahrung der Art, wie Legationsrath Wenzel sie Ew. Excellenz überbrachte, in Verdindung zu bringen 2).

Seit ich Frau und Kinder hier habe, sehe ich Frankfurt mit viel mehr Behagen an, soweit mich die vielen Handwerker, die ich im Hause habe, dazu kommen lassen".

17. Eigenhändiger Bericht, betr. die Eröffnung der Bintervergnügungen in Frankfurt a. M. Graf und Gräfin v. Rosst. Ball bei dem Grafen v. Thun. Besuch in Coblenz. Herr v. Radowis. Besorgniß wegen einer Bertretung durch Herrn v. Rochow während der Kammersitzungen. 5. November 1851.

— "Die hiefigen Wintervergnügungen haben sich in dieser Woche mit Ros. 5. 3wei kleinen Bällen bei A. Rothschild 3) und bei Graf Thun eröffnet.

Die Gräfin Rossi ist in allen Salons zu treffen; sie hat sich embellirt, seit sie Berlin verlassen hat, der kupfrige Teint ist ziemlich geschwunden. Sie spielte, namentlich in der Nachtwandlerin und der Tochter des Regiments, mit

Digitized by Google

<sup>1)</sup> seil. jur Erhaltung ber beutschen Flotte.

<sup>2)</sup> Bezüglich ber hier mehrsach berührten Angelegenheit ber beutschen Flotte of. Band I, Einleitung S. 11\* ff. und 31\*, sowie die Urkunden 9, 19, 21, 25, 29, 40—42 und 44—54.

<sup>3)</sup> Freiherr von Rothschild, Preußtscher Hosbanquier und Banquier ber beutschen Bunbesversammlung, Chef bes Banthauses M. A. von Rothschild & Söhne in Frankfurt a. M.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

einer Singebung an die Rolle und einem Aufwande leidenschaftlicher Mimit, 1851 welche beweisen, daß fie fich auf ber Buhne und unter dem fanatischen Beifall, Nov. 5. ber ihr wurde, mehr zu Saufe fühlt als in ber gräflichen Wirklichkeit, und welche für mich bas Beinliche bes Contraftes zwischen ihrer socialen Stellung in Berlin und ihrem Anblid auf ber hiefigen Buhne, in ben burch bas Stud bedingten körperlichen Beziehungen zu miserabeln Mitspielern, beträchtlich erhöhten. Graf Rossi ist berselbe wie in Berlin; er spielt den grand seigneur und hohe Partien, raucht unbezahlbare Tigarren, und jede brudende Empfindung über seine und seiner Frau Stellung scheint ihm fern zu liegen. Als er ankam, hat er Birnborfer besucht und zu Tisch eingelaben; biefer würdige Recenfent und Mouchard erzählt mir, bag er jeberzeit Butritt bei ber Gräfin habe, ben Grafen Thun antichambriren laffe, wenn er bei ihr fei, und über beliebige Billets bisponire. Mabame Sonntag, wie fie hier genannt wird, empfängt nach 3 Uhr die haute volee von Frankfurt, und erregt die Unaufriedenheit der Rellner im Hôtol de Russie dadurch, daß fie erft um halb. zwei mit kaltem Champagner zu Racht speist.

Der gestrige kleine Ball bei Graf Thun vereinigte die Spigen der hiesigen Gesellschaft. Die Toiletten würden in Berlin alles ecrasiren durch ihren Glanz, der durch reichen Diamantschmuck gehoben wird. Die Manieren der Damen sind äußerlich elegant, sie sprechen zum Theil gut und mit Ostentation französisch, waren in Paris, lassen ihre Männer zu Hause; die Unterhaltungen sind nach unseren Gewohnheiten nicht frei von Leichtsertigkeit.

Am Sonnabend habe ich meine Frau nach Coblenz gebracht und Kleist!) wohlauf und guten Muthes gefunden; er will in nächster Woche eine 14 tägige Rundreise durch die Provinz machen. Obschon ich nur die Nacht dort blieb, besahl J. K. H. die Frau Prinzesssin von Preußen doch, mich zu sehen, und empfing mich zwischen 8 und 9 Uhr Worgens.

Herr von Radowig?) führt eine lebhafte Correspondenz mit einem Professor Molitor hier; dieselbe geht von hier aus unter Couvert an einen Geheim-Secretair Sander in Berlin, und kamen die Antworten früher, wie ich
höre, an den Hauptmann Bergmann, der nunmehr von hier versetzt ift.

General Schack<sup>3</sup>) besuchte mich gestern, und entnahm ich aus seinen Außerungen, daß er den Auftrag hatte, Herrn von Rochow Nachricht zu verschaffen, ob ich für die Zeit der Kammersitzung Franksurt aufgeben werde. Eine formelle Vertretung hier wäre mir, soweit meine persönliche Aufsassung dabei in Be-

<sup>1)</sup> von Rleift-Regow, Oberprafibent ber Rheinproving.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 6, Rote 3.

<sup>3)</sup> von Schad, Preußischer General lieutenant, Commandant ber Bunbesfeftung Daing.

tracht kommt, nicht willkommen, und eine solche burch Herrn von Rochow 1851 würde vielleicht in ihrer Wirkung auf die Geschäfte über die Tragweite einer 900. 5. bloßen Bertretung hinausgehen".

18. Eigenhändiger Bericht, betr. Die Sannoversche Berfassungefrage und den Zollanschluß an Breußen. Politische Richtung in Sannover. General-Direktor Rlenze. Ministerialrath Hock. Unterredung mit dem Grafen v. Thun. Portofreiheit in Bundessachen. 6. Rovember 1851.

"Ew. Ercellenz haben die Geneigtheit gehabt, mir die dem Grafen Noftig!) Rov. 6. wegen ber Behandlung ber Hannoverichen Berfaffungsfrage2) gegebene Inftruktion mitzutheilen; ich habe hiervon Gelegenheit genommen, herrn von Schele, mannigfachen ihm gemachten Infinuationen gegenüber, Die Beruhigung zu geben, bag die Stellung Breugens zu biefer Sache lediglich burch bie Rechtsgrundfate, beren Gebiet biefelbe angehört, bebingt fein werbe, wenn ich auch angewiesen sei, babin zu wirten, bag in ben Formen ber Behandlung ber Hannoverschen Regierung von Seiten bes Bunbestags jebe mit ber Sache verträgliche Freiheit und Rudficht gewährt werbe. Andererseits gab mir Berr von Schele die Verficherung, daß er, obicon früher tein Freund bes Bollanfclusses, boch jest, nachbem ber Bertrag 3) abgeschlossen und von seinem Ronig und herrn vollzogen fei, benfelben entschieben aufrecht zu erhalten und burchauführen für seine Pflicht und für rathsam halten würde, wenn er selbst Minister ware. In ahnlichem Sinne sprach fich ber Graf von Bernstorff aus Gartow aus, ber mich während seiner Anwesenheit hier mehrmals auffuchte, und von hier nach Wien ging, um auch bort für die Interessen ber Ritterschaft thätig zu sein.

Derfelbe fprach sich außerbem bahin aus, daß er nicht an die Dauer bes jetigen Ministeriums in Hannover 4) glaube, und daß bei einer Anderung in ben Personen nur eine Combination ohne Herrn von Münchhausen 6) möglich sei, weil dieser nur auf der entschiedenen Linken Wänner sinden werde, die seine Collegen würden sein wollen.

Herr von Schele klagt barüber, daß man ihn von Hannover aus ohne alle Nachrichten lasse, namentlich wisse er nichts über das Befinden Sr. M. des Königs Ernst August. Über die von dem Kronprinzen dermaleinst zu erwartende politische Richtung waren die Herren von Schele und von Bernstorff

4 \*

<sup>1)</sup> Graf von Rostis, General ber Cavallerie und General-Abjutant bes Königs von Prengen, in außerorbentlicher Mission am Hose von Sannover beglaubigt.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 40 ff.

<sup>3)</sup> seil. vom 7. September 1851. cf. oben S. 41, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 41, Rote 2.

<sup>5)</sup> Bannovericher Minister-Brafibent und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten.

**52** 

1851 ganz im Unsichern, und schienen keine ihren Ansichten günstige Erwartungen Ro. 6. zu hegen.

Der General-Direktor Klenze hat gestern bei mir gegessen; er war sehr übler Laune darüber, daß er hier, wie er sich ausdrückte, bei einer schlechten Comödie wider seine Überzeugung habe mitspielen mussen; seine Wienen erheiterten sich nur, als er mir sagte, daß Se. Majestät ihm den Stern zum Rothen Abler verliehen habe.

Ministerialrath Hock 1) scheint bestimmt zu sein, den Baron Nell, 2) der sich einstweilen nach Wien begiebt, hier zu ersetzen. Er hat seine Frau kommen lassen, eine Wohnung auf sechs Monate gemiethet, und wird den Winter benutzen, um beim Bundestage und bei den westdeutschen Hösen für die Handelspolitik seiner Regierung thätig zu sein.

Mit Graf Thun habe ich eben eine längere Unterredung gehabt; es find ihm Instruktionen zugegangen über die Portofreiheit in Bundessachen,3) über die wegen der Flüchtlinge in England bei der dortigen Regierung zu thuenden Schritte4) und wegen eventueller Verhängung des Belagerangszuftandes.5)

Wegen der Portofreiheit bitte ich um baldige Instruktion, da der Termin abläuft; die Öfterreichische, von dem Finanzminister herrührende, ist so lang und verworren, daß Graf Thun selbst sagte, er wisse sich keinen Vers daraus zu machen. Jedensalls war darin enthalten, daß ohne Anhörung und Entschädigung der Taxisschen Verwaltung nicht zu versahren sei".

# 19. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Personalveranderung im Preußisschen diplomatischen Corps. 10. November 1851.

Rov. 10. "Ew. Excellenz erlaube ich mir in Bezug auf die hier und in Darmstadt beabsichtigten Personalveränderungen, deren die beiden heute eingegangenen Rescripte gedenken, den Umstand mitzutheilen, daß Herr von Otterstedt 6) durch seine Versehung nach Lissabon sehr schwerzlich berührt sein wird. Er hatte ge-

<sup>1)</sup> Ritter von Hod, Ministerialrath (of. auch Band I, S. 32, Note 3), Österreichischer Commissar zur Theilnahme an ben Berathungen bes Entwurfs einer übereinkunst zwischen ben beutschen Bundesstaaten zur Beförderung des Handelsverlehrs.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 2, Rote 2.

<sup>3)</sup> Betraf bie von der Bundes-Militaircommission angeregte Portobefreiung von Dienstschreiben in Bundesangelegenheiten. cf. das Protofoll über die Bundestagssitzung vom 30. September 1851, § 168.

<sup>4)</sup> In ber Bundestagssitzung vom 6. Dezember 1851 stellten Ofterreich und Preußen gemeinsam einen Antrag in Betreff ber wegen bes Treibens ber politischen Flüchtlinge in England von Seiten bes Deutschen Bundes an die R. Großbritannische Regierung zu richtenben Borstellungen. cf. Prot. 1851, §§ 251 und 256, auch Band I, S. 213 und 220 f.

<sup>5)</sup> Bergl. oben S. 25 ff. Diese lettere Frage gelangte am Bunbestage nicht gur Berbanblung.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 17, Rote 1.

rüchtweise, vermuthlich in Folge einer Correspondenz von Subalternbeamten, bavon gehört, als er vor einigen Tagen bei mir war. Er hat in ben letten 900. 10. Jahren bald hintereinander zwei kostspielige Umzüge gehabt, wie er mir klagte, und fich eben in Darmftadt wohnlich eingerichtet; seine Geldverhältnisse find, wie ich höre, nicht so brillant, als man aus bem jährlichen Zuschuß seiner Frau von 6000 Thir. abnehmen follte, indem diefer Zuschuß, wie man mir fagt, nur für die Lebensbauer feines Schwiegervaters gezahlt wird, ohne baß nachher ein Capital an beffen Stelle zu treten hat. Ich freue mich fehr, baß Canit 1) herkommt, und halte seinen Eintritt an Otterstedt's Stelle im Interesse bes Röniglichen Dienstes für einen entschiedenen Gewinn; nur thut mir Otterftebt leib; er ift, innerhalb ber Schranten seiner Befähigung, ein treuer und militairisch gehorsamer Diener ber Regierung, und hat sich niemals auf die gerabe in ber Diplomatie leiber fo allgemein graffirenben fronbiftischen Intriguen eingelassen. Ich führe bas nicht an, um einer Anderung in ben beabsichtigten Ernennungen bas Wort zu reben, sonbern nur um Ew. Ercelleng zu bitten, die Magregel, wenn es möglich ift, mit einem Zeichen ber Anerkennung für Otterstedt zu begleiten, da er sehr unglücklich über dieselbe sein wird. Ich habe seine Klagen schweigend angehört, so wie ich ihn beurtheile, thut aber eine Charaftererhöhung ober ein Orben viel bei ihm; bag bie Berhältnisse es geftatten, bie erstere in ber Ernennung jum Gesandten in Lissabon bestehen zu lassen, wie er selbst gewiß wünschen wird, ba er früher schon einen berartigen Bunfch bezüglich seiner jetigen Stellung außerte, glaube ich allerbings taum".

20. Bericht, betr. die Stellung Österreichs zur deutschen Flotte. Boraussehungen eines bundesfreundlichen Berhältnisses zwischen Preußen und Österreich. Unterredungen mit Herrn v. Rostig über die Preußische Bundespolitik und mit Herrn v. Gisendecher über die Flottensfrage. Anschauungen des Herrn v. Blittersdorf über die Aufgaben und Ziele der Preußischen Politik in Deutschland. 19. November 1851.

"Ew. Excellenz habe ich die Ehre mit der heutigen Post einen Bericht Rov. 19. über den von Herrn von Schele für den Marine-Ausschuß entworfenen Vortrag zu übersenden,2) und erlaube ich mir, demselben die nachstehenden Bemerkungen hinzuzufügen. 3)

Wie ich mir schon früher anzubeuten erlaubte, scheint die persönliche Auffassung des Grafen Thun der Hannoverschen Anschauung dieser Frage näher



<sup>1)</sup> Freiherr von Canity und Dallwit, Legationsrath, Prengischer Minister-Resibent bei bem Großbergogthum Sessen, Rassau und ber Freien Stadt Frankfurt.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 29.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 49, Rote 2.

ju fteben als berjenigen, welche Beranlaffung gab ju bem gemeinschaftlichen Rov. 19. Antrage Ofterreichs und Breugens. Meines Erachtens hat sich Graf Thun bie Aufgabe geftellt, ber Entwidelung biefer Frage eine folche Wendung ju geben, baß bie Norbseeflotte bem biretten, ober soweit bies unmöglich, boch bem von ber Brafibialmacht zu übenben indiretten Ginflusse Öfterreichs unterworfen bleibt, ohne daß der Raiserstaat für die Vergangenheit ober die Rutunft pecuniare Opfer bringt. Bei ber von Ofterreich vorgeschlagenen Dreitheilung würbe die zu gründende Nordseeflotte von einer Corporation ressortiren, welche ihren Centralpunkt wesentlich nur in bem Bunbestage, und also nach bem jetis gen Stand ber Dinge unter vorwiegend Bfterreichischem Ginfluffe, finben könnte. Der vollständige Anschluß ber Ansichten bes Grafen Thun an die bes Berrn von Schele wird nur baburch verhindert, bag Ofterreich ben Beitrag, beffen Bahlung in ber Confequenz ber Anfichten bes herrn von Schele liegen würde, nicht zu leisten entschlossen ist. Der Bericht bes herrn von Schele ift in seiner fünftlichen Fassung von bem Beftreben geleitet, Diese Differeng nicht zu berühren, und das den Anfichten des Berfaffers und benen bes Grafen Thun gemeinsame Terrain festzuhalten. So geschieht es, bag von ben beiben entgegengefetten, in ber Bunbesversammlung vorhandenen Anfichten über bas Eigenthumsverhältniß ber Flotte eine jebe, je nachbem fie für bie Breußischen Intereffen nachtheilig ift, geltend gemacht wird. herr von Schele beducirt, daß bie Flotte Bundeseigenthum fei, ohne baraus eine Bahlungspflicht Ofterreichs für biefes Bunbesinftitut herzuleiten, mahrend Graf Thun ber Flotte bie Eigenschaft einer Bundeseinrichtung beftreitet, nichtsbeftoweniger aber bem Bunde bas Dispositionsrecht über Diefelbe in einer bem Breugischen Interesse nachtheiligen Weise vindicirt.

Ich glaube Ew. Excellenz Einverständnisses versichert sein zu bürfen, wenn ich, unbeirrt durch die Färdung der Hingebung für nationale Zwecke, mit welcher die jenseitigen Pläne eingekleidet werden, jedes in der Stellung Preußens am Bundestage liegende Mittel zur Anwendung bringe, um einem Zustande ein Ende zu machen und Plänen zu begegnen, deren Unbilligkeit in Anforderungen an Preußen durch jede Nachgiedigkeit unsererseits gesteigert wird. In dem Festhalten Österreichs an seinem, durch die Ereignisse des letzten Jahres in widernatürlicher Weise geschaffenen Einflusse auf eine ohne Zuthun Österreichs entstandene Flotte kann ich nur einen Eingriff in das natürsliche Gebiet Preußischen Einslusses sehen, der mir mit der Achtung vor dem gegenseitigen Besitzstande, welche allein eine dauernde Basis eines so engen Bündnisses, wie das jezige mit Österreich, gewähren kann, unverträglich zu sein scheint. Ich kann nicht beurtheilen, inwieweit die Haltung des Grafen Thun in dieser Frage, und die ähnliche des Herrn Hock in und anderer Österreichischer

<sup>1)</sup> cf. oben S. 52, Rote 1.

Organe auf dem handelspolitischen Gebiete, die Billigung bes Fürsten Schwarzenberg 1) hat. Insoweit letteres ber Fall fein follte, erlaube ich mir Em. Er. Rov. 19. celleng Ermeffen die Frage gur Erwägung ju unterftellen, ob es nicht gerabe im Interesse ber Befestigung und ber Dauer bes guten Ginvernehmens zwischen beiben Mächten angemeffen fein möchte, wenn Em. Ercelleng bie Geneigtheit hatten, bem Fürsten Schwarzenberg bei sich barbietenber Gelegenheit die Bebingungen einer gegenfeitigen Rudfichtnahme und Forberung ber Intereffen zu vergegenwärtigen, unter welchen allein ein in bemfelben Grabe wie bisher bunbesfreundliches Entgegentommen Breugens auf die Dauer durchführbar fein kann. Die Berfonlichkeit bes Grafen Thun, und die Nothwendigkeit, am Bundestage ben anderen Gefandten gegenüber ben Gindruck ber vollsten Übereinstimmung Breugens und Ofterreichs festzuhalten und zu verstärken, laffen es mir nicht rathsam erscheinen, bem Grafen Thun gegenüber eine politische Berftimmung über bie Saltung Ofterreichs an ben Tag zu legen und bie moglichen Confequengen einer folden fo entschieden zu beleuchten, als erforberlich fein burfte, einen Eindruck hervorzubringen, abgefehen bavon, daß bie Stellung eines einzelnen Gesandten, und in specie bie bes Grafen Thun seinem Chef gegenüber, nicht von ber Natur ift, um burch fie einen hinreichenben Ginfluß auf bie haltung bes vorgefetten Cabinets üben zu tonnen. Ich vermeibe baher meinerseits bem Grafen Thun gegenüber geflissentlich jebe Erörterung über Fragen, beren Entscheibung von uns Beiben nicht abhängt, und beren Besprechung, ohne Bortheil für die Sache felbst, auf unser bisher fehr gutes perfonliches Ginvernehmen rudwirten tonnte.

Auffällig ist mir ber Inhalt einer Unterredung gewesen, die ich vor einigen Tagen mit Herrn von Nostip?) hatte. Derselbe deutete in einem beiläusigen Privatgespräch darauf hin, daß, wie ihm scheine, die Preußische Regierung keine Neigung habe, die Institutionen des Bundes besonders zu accentuiren und zu beleben und eine einheitliche Centralisation Deutschlands im Wege des bestehenden Bundes zu fördern. Ich erwiderte ihm in derselben vertraulichen Weise, daß nach der bestehenden Bundesversassung die Stellung Preußens mir allerdings nicht in dem Grade gesichert und den natürlichen Machtverhältnissen meines Vaterlandes entsprechend erscheine, daß Preußen nicht Veranlassung hätte, jeden Schritt, der zu einer Stärtung der Bundesgewalt auf Kosten der territorialen Unabhängigkeit führen könne, sorgfältig zu prüfen; außerdem sei die Haltung der Majorität des Bundestags, von welcher ich in dieser Beziehung Sachsen leider nicht außnehmen könne, der Preußischen Politik gegensüber von der Art, daß Preußen darin keine Aufsorderung erblicken könne, in die Hände dieser Majorität einen stärkeren wie den disherigen Einfluß auf die

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 2, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 15, Rote 3.

Entschliefungen seiner Regierung zu legen. Berr von Noftig entgegnete feiner-Nov. 19. seits. daß Breugen allerdings gegenwärtig ben ihm zustehenden rechtmäßigen Einfluß in Deutschland nicht habe, ber Grund bavon liege theilweise in bem noch nicht ganz geschwundenen Migtrauen ber Regierungen und besonders ber Bofe, welches ber Breugischen Unionspolitit feinen Ursprung verdante; anberentheils fei aber auch bie Stellung, Die Breugen jest freiwillig einnehme, nicht geeignet, allen benjenigen Sympathien, welche fich mehr zu Preußen wie gu Ofterreich neigten, einen Anschlufpuntt zu bieten. Befonbers icheine ibm bas feit ber Reconstruction bes Bunbestags übliche System, alle wichtigeren Antrage von Haufe aus gemeinschaftlich mit Ofterreich zu ftellen, nicht das richtige, wenn Breugen die vor 1848 unbestreitbar vorhanden gewesene Stellung am Bundestage wieder einnehmen wolle. Mit der Bundesverfassung an und für fich fei ein vorwiegender Ginflug Breugens fehr wohl verträglich, wie bas die Erfahrung früherer Jahre praktisch nachweise; ja es liege sogar in ben gegebenen Berhältnissen Deutschlands die Rothwendigkeit Preußischer Segemonie, da die Mehrheit der Bundesstaaten durch ihre geographische Lage und burch die historischen und nationalökonomischen Beziehungen auf ben Anschluß an Breugen angewiesen fei. Bang besonderes Gewicht aber legte herr von Roftig ben confessionellen Beziehungen bei, beren Berührung jest Jeber vermeibe, welche aber balb in ben Vorbergrund treten würden, wo Breugen bann von felbst seine natürliche Stellung an der Spite der beutschen Protestanten zufallen werbe. Ich laffe bahingeftellt fein, welche Bedeutung biefen Außerungen bes Sächfischen Bunbestagsgefandten in einer vertraulichen und zufälligen Brivatunterredung beizulegen fein mag, habe aber boch geglaubt, fie ju Em. Ercelleng Renntnig bringen zu follen.

Über die Flottenfrage insbesondere habe ich vor einigen Tagen ein Gespräch mit Herrn von Eisendecher!) gehabt, bei welchem derselbe sowohl persönslich, als auch im Sinne seiner Regierung sich dahin äußerte, daß er an daß Zustandekommen einer Nordseeflotte ohne Betheiligung Preußens nicht glaube, daß aber seine Regierung den Gedanken an die Herstellung einer Flotte auf der Grundlage des Zollvereins gewiß um so freudiger aufnehmen werde, als der Beitritt Olbenburgs zu dem Zollverein außer allem Zweisel stehe.

Schließlich erlaube ich mir noch einer an ben Inhalt bes vorstehenben Schreibens sich anschließenden Auffassung des Herrn von Blittersdorf?) zu gedenken. Derselbe war mir, vor seiner im Sommer unternommenen Reise nach Österreich, in auffallender Weise entgegengekommen, hat sich aber seit seiner Rückkehr ganz von mir ferngehalten. In der erstgenannten Zeit sprach er wiederholt seine Bereitwilligkeit aus, seinen Rath und seine Dienste Breußen

<sup>1)</sup> Dr. von Eisenbecher, Olbenburgischer Geheimer Staatsrath, Bunbestagsgesandter für Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg (15. Curie).

<sup>2)</sup> cf. oben G. 6, Rote 1.

zu widmen, wie ich dies damals Ew. Excellenz mitzutheilen mir erlaubt habe. 1) Als eine nothwendige Aufgabe der Preußischen Politik bezeichnete er damals Rov. 19. ben Widerstand gegen jede lebendigere Entwidelung ber Bundesverfassung und jebe Kräftigung ber Bunbeggewalt. Das Terrain bes Bunbestags mare feis ner Meinung nach, seit die Unionspolitit einmal zu Tage getreten sei, ein für Breugen entschieden ungunftiges, und es lage in unserem Interesse ebensowohl wie in unserer Macht, einstweilen jedes schärfere Anziehen ber Rügel ber Centralgewalt Deutschlands zu hindern. Ich tann nicht leugnen, daß ich biefe Anficht insoweit theile, als ich nicht glaube, daß ber Bundestag in seiner jegis gen Geftaltung bas lette Wort unferer Politit fein konne, vielmehr febe ich in bemselben nur eine Schale, innerhalb welcher fich bas, was in ber Unionspolitit an gefunden und prattischen Elementen lag, auszubilben hat, und welche von felbst abfällt, wenn ber Rern reif ift. Solange aber bie Unsicherheit der sehigen politischen Lage gegenüber der Revolution ein enges Zusammengehen mit Ofterreich, und vorausgesett, daß bie Ofterreichische Politik nicht aggreffiv gegen uns verfährt, eine Bertagung ber zwischen beiben Staaten unvermeidlich vorhaubenen Streitfragen gebietet, bürfte es allerbings burch bie Nothwendigkeit gegeben sein, folche Blane, welche ben Bestand bes Bundnisses mit Ofterreich gefährben, nicht oftensibel zu Tage treten zu lassen. Inbeffen konnen wir an letterem Spftem nur bann festhalten, wenn Ofterreich eine ebenso rudfichtsvolle Saltung uns gegenüber in allen Buntten bewahrt. Geschieht bies nicht, so wurde ich, insoweit es mir vergonnt ware, meine Anficht über biefen Punkt bei Ew. Ercellenz geltend zu machen, mich lediglich von der unbestreitbaren Thatsache leiten laffen, daß bas Raiferliche Cabinet bes Preußischen Bunbnisses in ber nachsten Butunft in höherem Grabe und mit mehr Wahrscheinlichkeit bedürfen wirb, als wir bes Ofterreichischen".

21. Eigenhändiger Bericht, betr. eine vertrauliche Unterredung mit dem Grafen v. Thun über die Haltung Öfterreichs in der Zollvereinstriffs, die Übertragung der Zoll- und Handelsgesetzgebung auf den Bund, sowie die Stellung Öfterreichs und Preußens am Bunde. Frhr. v. Nell. Ende November 1851.

"Ew. Excellenz Rescript in Bezug auf die handelspolitischen Bemühungen Ende Rov. Österreichs und das Privatschreiben vom 22. cr. habe ich durch Graf Stolberg erhalten. Bei Gelegenheit einer Besprechung mit Graf Thun über die Hams burger Sache<sup>2</sup>) habe ich heute früh, in der Form einer rein privativen Expektoration, ihm die, nach meinem Dafürhalten unausdleiblichen beklagenswersthen Kolgen entwicklt, welche die aggressive Politik Österreichs gegen den

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 6 f.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 16, Rote 8.

1851

Rollverein nach sich ziehen muffe. Er antwortete mir mit bem Tone freund-Cabe Rob. schaftlicher Offenheit in resume ungefähr Folgendes: Die unverhältniße mäßigen Opfer, welche Preugen in bem Bertrage vom 7. September 1) gebracht habe, seien ber beste Beweiß, bag es fich bei bemfelben weniger um die commercielle als um die politische Bedeutung handle. Wenn ich annähme, daß er ein ebenso guter Österreicher sei als ich Preuße, so werbe ich natürlich finden, baß er es billige, wenn feine Regierung alles baranfete, um zu verhindern, baß Öfterreich in noch schrofferer Weise, als früher vom Bollverein, von einer neuen, bas ganze übrige Deutschland umfassenden Corporation ausgeschlossen werbe. In Wien fei man weit bavon entfernt, ben Bollverein gerftoren gu wollen, nur muffe berfelbe Bafen annehmen, Die einen Beitritt Ofterreichs, wenn nicht fofort ermöglichten, boch anbahnten. Den Awed, bie Roll- und Sanbelsgesetzung auf ben Bund zu übertragen, geftand er ein, und fand ihn ganz natürlich für Öfterreich; auch leugnete er keineswegs, Hock2) mit entsprechenden Aufträgen an die westbeutschen Sofe gefandt zu haben; er bebauerte, bag Breugen in bem Bunbe nur ein Bolizeis und Militair-Inftitut Ein überwiegender Ginfluß Ofterreichs in Deutschland liege in ber Natur ber Dinge, folange Ofterreich ohne Selbstfucht fich Deutschland bingebe; breche es die lettere Bedingung, so werde Preugen an Ofterreichs Stelle treten, halte es jene Bedingung, fo fei Breugens Aufgabe eine gleiche, mit Österreich gemeinsame Hingabe für die Interessen der Gesammtheit. Solange bas gegenseitige Berhältniß nicht frei von partikularistischer Gifersucht sei, tonne bas jegige gute Einvernehmen nicht ein Friede, sondern nur ein Waffenftillstand genannt werben. Er sprach wie Posa und entwickelte großbeutsche Schwärmerei; ich vervollständigte seinen Ideengang babin, daß banach bie Existenz Breugens, und noch weiter ber Reformation, ein bedauerliches Fattum fei, wir Beibe konnten es aber nicht andern, und mußten nach Thatfachen, aber nicht nach Ibealen rechnen, und ich bate ihn zu überlegen, ob die Refultate, die Ofterreich auf ben Sod'ichen Wegen wirklich erreichen werde, die Annehmlichkeit bes Preußischen Bundniffes aufwiegen wurben; benn ein Preu-Ben, welches, wie er fich ausbrudte, "ber Erbschaft Friedrichs bes Großen entsagte", um sich seiner mahren providentiellen Bestimmung als Reichs-Erg-Rämmerer hingeben zu können, bestehe in Europa nicht, und ehe ich zu einer berartigen Politit zu Saufe riethe, wurde eine Entscheidung burch ben Degen vorhergeben muffen. Er verglich Preußen mit einem Manne, ber Ginmal bas Loos von 100 000 Thir, gewonnen hat, und nun seinen Haushalt auf Die jährliche Wiebertehr biefes Ereignisses einrichte. Ich erwiderte ihm, wenn diese Ansichten in Wien so klar wären wie bei ihm, so fabe ich allerdings vor-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 41, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 52, Rote 1.

aus, daß Breugen nochmals in der bewußten Lotterie werde setzen muffen; ob es gewinnen werde, stehe bei Gott. Diefe Unterhaltung wurde im Ganzen in Ende Rob. mehr scherzhaftem Tone geführt, und verlor nicht ben Charafter objektiver freundschaftlicher Betrachtung; bei mir hat fie aber die Überzeugung befestigt, baß Öfterreich bie Bebeutung unseres Bunbniffes ober unserer Abneigung empfinden muß, ehe es ben Werth bavon einsehen ober nach biefer Einsicht hanbeln wirb. Thun ift ftets in seinen Meinungen bas Daguerreotyp seines Chefs, und ich zweisle nicht, daß Letterer seine Politit in dem Sinne gegen Thun entwidelt hat, wie dieser heute gegen mich. Ich barf Ew. Excellenz wohl bitten, von dem Borstehenden keinen Gebrauch zu machen, der Graf Thun unangenehm sein ober zu seiner Renntnig tommen konnte, ba er sonst bie, ich möchte fagen jugendliche Offenheit bereuen wurde, mit ber er zu sprechen pflegt, wenn ich ben Ton von Cavalier gegen Cavalier anschlage, und er gerade bei gefühlvoller Laune ift, mas ihn nicht hindert, bei anderen Gelegenheiten wieber bauernschlau und infibios zu sein. Mündlich werbe ich mir einen betaillirteren Bericht erlauben.

Der Baron Rell') ift, als er ben Tob Ernst August's2) erfahren hat, fehr erfreut gewesen, und hat seinem Sohne gesagt : "Mun haben wir gewonnen Spiel".

Kür heute zwingt mich wieder die Poststunde zum Schluß; die Ausschußfitungen nehmen täglich ben besten Theil bes Tages".

### Eigenhandiger Bericht, betr. den geschaftlichen Umgang mit dem Grafen v. Thun. 24. Januar 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich nach eben beenbeter Sitzung einen kurzen Bericht über bas Resultat berfelben 3) zu überreichen. Ich füge mit ber Bitte Jan. 24. um Rudfenbung zwei Briefe bei, ben einen von Schele, beffen Inhalt Em. Ercelleng vielleicht intereffirt, ben anderen von Thun, lebiglich bamit Sie aus feiner eigenen Ertlärung entnehmen, welche Schwierigkeit ich mit biefem herrn habe, bas perfonliche Gebiet von dem politischen zu trennen. Ich fand ihn in gereizter Stimmung, namentlich sprach er sich über bas Verhältniß und bie Persönlichkeit bes Regierungsraths Crüger 4) so maßlos aus, daß ich ihn auf bas Unmögliche einer berartigen Behandlung bienftlicher Meinungsverschiebenheiten ernstlich aufmertsam machen mußte. Bei den übrigen Gesandten trat eine Berftimmung über bie jungften Zwischenfälle 5) außerlich wenigstens nicht hervor".

1) cf. oben S. 2, Rote 2.

Digitized by Google

<sup>2)</sup> Ernft August, König von Sannover, gestorben am 18. November 1851.

<sup>3)</sup> Der hauptgegenstand ber Sitzung betraf bie Flottenfrage. of. Banb I, Urfunde 49, besonbers S. 72, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 44, Rote 2.

<sup>5)</sup> soil, bie Differengen wegen bes Schidfals ber beutiden Rlotte.

23. Eigenhändiger Bericht, betr. die Reformvorschläge für die Erste Preußische Kammer. Berhandlungen über den Beselerschen Antrag. Unterredung mit Herrn v. Eisendecher bezüglich des Austrittes Preußens aus der Bundesversammlung. 2. Februar 1852.

1852 Febr. 2. — "Meine Absicht ist, wenn Ew. Excellenz es nicht anders bestimmen, ben 10. Februar und die alsdann stattsindende Abstimmung über die Flotte hier zu erwarten,") und unmittelbar nach derselben wieder nach Berlin zu reisen, um dann, soweit das Resultat es erforderlich scheinen läßt, meiner Absreise zugleich einen demonstrativen Charakter zu geben.

Privatbriefe, die ich aus Berlin erhalte, schilbern die Situation in den höchsten Kreisen mit Bezug auf die Reformvorschläge für die Erste Kammer sehr unerfreulich, 2) indem Se. Majestät in Mäßte, Bethmann 3) und der Linken die Freunde der Allerhöchsten Pläne sehen und letztere in dem Heffterschen Antrage 4) wieder erkennen. Wäre das richtig, so schiene mir der natürlichste und wirksamste Gegenzug darin zu bestehen, daß man auß der Rechten ein Amendement unverzüglich hervorgehen ließe, welches sich der Auffassung des Königs, die wenigstens vor 14 Tagen mit dem Heffterschen Antrage nicht übereinsstimmte, noch näher, oder gänzlich anschlösse. Der Plan, der dem König ganz freie Hand läßt, scheint mir praktisch nützlicher, als die genaue und die Regierung bindende Kategorisirung des Heffterschen, aber ganz abgesehen davon würde es schon ein Gewinn sein, wenn man dei Sr. Majestät dem Entstehen gefährlicher Täuschungen vorbeugt, die aus der anscheinend größeren Bereitwilligkeit der Linken, den Königlichen Wünschen entgegen zu kommen, hervorgehen könnten.

<sup>1)</sup> Bergl. zu biesem Schreiben Band I, Urfunben 50 und 51.

<sup>2)</sup> Über bie in ber Sitzungsperiode 1851—1852 gemachten parlamentarischen Bersuche, betreffend die Bisbung ber Ersten Kammer in Preußen, vergl. Abnne: Das Staatsrecht ber Preußischen Monarchie. 3. Auslage. I. Band. 2. Abth. S. 336.

<sup>3)</sup> Dr. Morit August von Bethmann. Hollweg, Preußischer Cultusminister vom 6. November 1860 bis März 1862, von März 1849—1851 Mitglieb ber Ersten Kammer, 1852—1855 Mitglieb bes Abgeordnetenhauses, während ber britten Sessislaturperiode 1854—1855 zweiter Biceprästbent. Begrunder ber Fraction von Bethmann. of. auch oben S. 38, Note 1.

<sup>4)</sup> Am 19. Januar 1852 stellte bas Mitglieb ber Ersten Kammer Heffter ben Antrag, bie Kammer wolle beschließen: 1) ben Artikel 65 ber Bersassunkunde abzuändern und bahin zu sassen: "Die Erste Kammer besteht: a) aus den großiährigen Königlichen Prinzen, b) aus den Häuptern der Hohenzollernschen Fürstenhäuser, c) aus den Häuptern der ehemaligen unmittelbaren reichsständischen Fürsten in Preußen, d) aus den Häuptern derzeitigen Familien, welchen das nach der Erstgeburt und Linealsolge zu vererbende Recht auf Sit und Stimme in der Ersten Kammer vom König beigelegt wird. In der Berleihungsurkunde werden zugleich die Bedingungen sestgesetzt, an welche die Ausübung dieses Rechts geknülpft ist. e) aus solchen Mitgliedern, welche der König auf Lebenszeit ernennt. Die Zahl der Mitglieder ist nicht beschräftnist. 2) Die übrigen, sich auf das Berhältniß der Ersten Kammer beziehenden Artikel demgemäß zu modistieren".

Die Verhandlungen über den Beselerschen Antrag 1) habe ich mit vielem 1852 Interesse gelesen, aber auch neue Belege sür meine Ansicht daraus geschöpft, 8ebr. 2. daß ich entweder falsche Auffassungen durch Schweigen bestätigen, oder Dinge hätte sagen müssen, die meine hiesige Stellung erschwerten, wenn ich dagewesen wäre. Was Vincke von der Überlegenheit Österreichs in Ränken und Pfissen sagt, 2) mag richtig sein, aber dergleichen führt heut zu Tage nicht weit, höchstens zur Erbitterung des anderen Theils, aber nicht zu reellen Vortheilen.

Ein langer, mehr fragender als mittheilender Besuch des Herrn von Eisendecher hat mich dis zum Herannahen der Poststunde abgehalten, dies Schreiben zu schließen. Der Oldenburgische Herr sprach seine lebhaften Besorgnisse aus, Preußen möchte sich saktisch aus den Bundesverhandlungen zurückziehen. Ich habe nicht geglaubt, diesen Besürchtungen entgegentreten zu sollen, vielmehr durchblicken lassen, daß es für uns von wenig Werth sein könne, einen Gesandten in der Bundesversammlung zu haben, wenn letztere nicht mehr Gewicht als disher auf die Stimme Preußens lege".

24. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Unterredung mit Herrn v. Schele über die Hannoversche Ministerkriss, die Flottenfrage, die Zollverhandlungen mit den süddeutschen Staaten, die Zulassung Österreichs zu den Zollconferenzen, sowie die zollpolitischen Anträge Bayerns und Königreich Sachsens. Hannover, 27. März 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich nachstehendes Ergebniß einer Unterredung, Marz 27. die ich heute mit Herrn von Schele gehabt habe, zu referiren:

Die Auffassung bes Letzteren über die hiesige Ministerkriss und beren Resultat fällt mit der des Herrn von der Decken 3) nicht zusammen. Herr von Schele findet, daß die Unverträglichkeit der Herren von der Decken und Borries 4) und von Windthorst 5) und Bacmeister 6) mehr persönliche als sachliche Motive

<sup>1)</sup> Am 12. Dezember 1851 stellten ber Abgeordnete Beseller und Genossen in der britten Session der Zweiten Kammer des Preußischen Abgeordnetenhauses den Antrag: "Die Kammer wolle beschießen zu erklären, daß durch die Theilnahme der Preußischen Regierung an der zu Franksurt a. M. zusammengetretenen Bundesversammlung die Souverainetät der Krone Preußens und die Birksamkeit der Preußischen Bersassung in keiner Weise haben beschränkt werden können; daß insbesondere die Beschlässe besersammlung, insoweit sie eine Abänderung der Bersassung oder der Gesetz Preußens enthalten, oder dem Staate Lasten oder einzelnen Staatsbürgern Berpsichtungen auferlegen sollen, ohne die Zustimmung der Kammern für Preußen unwirksam sind". Die Berhandlungen des Abgeordnetenhauses über diesen Antrag sanden am 29. und 30. Januar 1852 statt. of. Stenogr. Berichte S. 201 st.

<sup>2)</sup> Die betreffende Rebe bes Abgeordneten von Binde befindet fich a. a. D. S. 209 ff.

<sup>3)</sup> von ber Deden, Sannovericher Minifter.

<sup>4)</sup> von Borries, Sannovericher Minifter.

<sup>5)</sup> Binbiborft, Bannoverider Minifter ber Juftig.

<sup>6)</sup> Bacmeifter, Sannoverider Minifter ber Finangen und bes Sanbels.

hat, und halt es nicht für unmöglich, daß er fich von ben Erftgenannten, ober Mars 27. auch von allen seinen Collegen trennt und ein ganz neues Cabinet bildet; jedenfalls schien er mir heute mehr geneigt, die beiben bürgerlichen Minister zu conserviren, als die anderen. Er glaubt auf bem Wege feinen eigenen Standesgenoffen beffer bienen zu konnen, wenn er auch voraussieht, bag fie ihn als Renegaten betrachten würden. Seine Absicht ift, jedenfalls die Einheit im Cabinet burch Bersonenwechsel nach einer von beiben Seiten bin herzustellen, um endlich mit entschiedenen, die Verfassung andernden Propositionen vor die Rammern treten zu können, unter Bezugnahme auf bas Bunbesrecht. Dazu glaubt er die Herren Windthorst und Bacmeister leicht disponiren zu können, nur persönliche Gereiztheit habe die Einigung bisher gehindert. Die Stande würden voraussichtlich diese Rumuthungen ablehnen, wo man sie bann auflösen, und verftärkte Mahnungen und Anbrohungen vom Bunde extrabiren mußte, um bamit auf die nachften Rammern zu wirten. Bei bem Bertehr mit ben Ständen seien ihm Deden und Borries burch ihre Unbeliebtheit nachtheilig, Bacmeister durch gewandte Behandlung förderlich. In dem ritterschaftlichen Streit 1) hat er die hoffnung, burch Vergleich jum Ziele ju tommen, nicht aufgegeben. Bon Stube 2) fürchtet er erft bann etwas, wenn er felbft (Schele) zurückritt. Das Refultat ift also bisher: Unentschiedenheit barüber, wer aus bem Cabinet tritt, Wahrscheinlichkeit, bag es Deden und Borries sein werden, Gewifiheit, daß Schele bleibt, der allein das Vertrauen bes Königs hat, und auch für uns bis jest allein die wichtige Berson bleibt. Ich habe ihn offen und wohlwollend gefunden wie früher.

Bon ber Flotte wollte er gar nichts mehr wissen, und "wenn auch Neptun selbst mit in den Berein treten wollte", namentlich war er bose über das Berbalten Bayerns in dieser Sache. 3)

In Betreff der Berliner Zollverhandlungen 4) wünschte er, daß wir die Süddeutschen recht sehr suaviter in modo behandeln möchten, ihnen nicht von Hause aus conditiones sine quidus non vorlegen; ihre verletzte Empfindliche teit werde sich durch unwesentliche Anderungen an dem Septembervertrage 5) zufriedenstellen lassen, aber gefährlich werden, wenn man sie noch mehr reize.

In Bezug auf die Zulassung Österreichs zu den Zollconferenzen 6) ist hier durch Koller 7) und Montgelas 8) mit mehr Heftigkeit auf Schele gewirkt wor-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 39 ff., und S. 51.

<sup>2)</sup> Stilbe, Borftanb bes Sannoverichen Ministerial-Departements bes Innern.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunde 49.

<sup>4)</sup> über biese Zollverhandlungen, bie Stellung und Bunfche Ofterreichs und Preugens ef. Band I, S. 22 ff.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 41, Rote 1.

<sup>6)</sup> seil. in Berlin. cf. oben Rote 4.

<sup>7)</sup> Freiherr von Roller, Ofterreichischer Gefandter in Bounover, bemnachft in Berlin.

<sup>. 8)</sup> Graf von Montgelas, Baverifder Minifter-Refibent in Sannover.

ben, als diesem angenehm zu sein schien. Letterer gab mir zu, daß eine birekte Bolleinigung mit Öfterreich unmöglich, bie Ginraumung gegenseitiger Betos Man 27. in Bollgeseben zwischen uns und Ofterreich nicht zu verlangen, im Handelsvertrage mit letterem, bes guten Bernehmens wegen, aber zu munichen fei. Er fah ein, daß es Schwierigkeiten bringen, und namentlich manche Staaten zu bedenklicher Steigerung ihrer Pratensionen ermuthigen wurde, wenn wir soweit nachgaben, einen Bertreter Ofterreichs von Saufe aus zu ben Bollconferenzen juguziehen, wünschte aber boch, bag man um bes Friebens willen, neben ben Bollvereins-Berhandlungen und gleichzeitig mit Ofterreich folche über einen Sandelsvertrag eröffne.

Bayern und Sachsen sollen beantragen wollen, die Resultate der Wiener Berhandlungen 1) in Berlin zu Grunde zu legen, auch bas schätbare Material von Dresben und Frankfurt gleich mit hineinzuziehen, mit Rücksicht auf Artitel 19 ber Bunbegacte, und auf die Claufel im Septembervertrage wegen einer allgemeinen beutschen Boll- und Hanbelseinigung. Bayern hat fich hier neuerbings durch Montgelas fehr unzufrieden in Bezug auf ben Septembervertrag und bie zu machenben Schwierigkeiten ausgesprochen; herr von Schele fagte aber, er misse mohl, que les deux Bavieres (ber Ronig und von ber Pforbten 2)) n'étaient pas toujours d'accord, und wenn die subdeutschen Staaten fich binbend verpflichtet hatten, in Berlin auf alle Falle im Sinne ber Wiener Abreden zu wirken, fo fei bas an ebenfo erafive Bebingungen geknupft, wie die Bayerisch-Sächsischen Versprechungen für die Flotte, die zulett barauf hinaustommen, daß hannover biefe beiden Staaten für ihre maritimen Leiftungen aus feinem praecipuum schablos halten folle".

#### 25. Eigenhandiges Privatschreiben, betr. den Tod des Fürften v. Schwarzenberg. 6. April 1852.

"Em. Excellenz beehre ich mich die eben hier eingehenden beiben Depefchen April 6. bes Herrn von Canit ju überreichen. Auf Graf Thun hat die Nachricht vom Tode bes Fürsten Schwarzenberg 3) einen tiefen und nieberschlagenden Gindruck gemacht; er war so bewegt, daß er die heutige Ausschußsitzung abbrach. Er sprach mit Bitterteit und Besorgniß von ber Partei ber Alt-Conservativen, und von seinem Better, dem Grafen Burmbrand. Daß das Regiment unmittelbar in die Sande biefer herren übergehen werbe, ift indeffen bei ber geringen numerischen Stärke und bem Mangel an innerem Aufammenhange biefer Fraction taum mahrscheinlich. Der Englische Gesandte 1) war, als ich ihm bie

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. Banb I, S. 106, Rote 1.

<sup>2)</sup> Dr. von ber Bforbten, Baverifder Minifter bes Konigliden Saufes und bes Aufern.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunben 63 unb 66.

<sup>4)</sup> Lorb Cowley.

1852 Nachricht mittheilte, sehr betroffen und sagte dann: »au fond c'est un April 6. bonheur«. Ich sage meinen Dank für die Benachrichtigung; ich war der Erste, der sie hier empfing, da mir die Depesche vier Stunden nach dem Absleben des Fürsten zukam".

26. Eigenhändiger Bericht, betr. die Lösung der Danischen Erbfolgefrage unter Mitwirtung des Bundes. Flottenauflösung. Ofterreichs Politik nach dem Tode des Fürsten v. Schwarzenberg. 7. April 1852.

April 7.

"Ew. Ercellenz beehre ich mich in der Anlage ein ausführlicheres Schreiben über bie Chancen eines Berfuchs, ben Bund an ber Löfung ber Dänischen Erbfolgefrage zu betheiligen, zu überreichen. 1) Ich habe basselbe fo abgefaßt, bag es fich vielleicht zur Mittheilung an Se. Majeftat eignet, ohne ben Anschein zu haben, daß es darauf berechnet ift. ber That ben Blan 2) nicht nur ben Breußischen Interessen entschieden zuwider, auch wenn ich mich von jeber Rurmärkischen Engherzigkeit lossage, und theile in dieser Beziehung gang bie Auffassung Em. Ercelleng, sonbern ich habe bie aufrichtige und feste Überzeugung, daß er bei dem Versuch der Ausführung aus ben angegebenen Gründen scheitern, ober nur nach viel Anstrengungen und Reitverluft, unter Schauftellung ber schmutigen Bafche Deutschlands vor Europa, zur Ausführung gelangen wurde. Ich habe heute mit herrn von Nostig, bem Sächsischen Gefandten, ber ben Barometerstand bes Bundestags aus Erfahrung zu tennen pflegt, genau über bie Solfteiner Bundesangelegenheit gesprochen. Er meinte, die territorialen Fragen würden fich, wenn auch mit Mühe, machen laffen, die Succeffionsfrage aber folle man ja nicht in bie Bundesversammlung werfen, bevor eine Entscheidung der Europäischen Mächte erfolgt sei; nach solcher werde man, ähnlich wie in der Luremburger Frage nach der Juli-Revolution, allmählich ins Reine kommen, vorh er aber nichts als Berdruß und Berwirrung erreichen. Ohne meine Anfichten zu tennen, entwickelte er wesentlich benfelben Ibeengang, wie ihn mein anliegendes Schreiben enthält.

Die heutige Sitzung war ohne Belang, die Flottenauflösung wurde dem Militair-Ausschusse zugeschoben, und Niemand, Thun an der Spitze, will die öffentliche Bekanntmachung, daß die Bestandtheile der Flotte verkauft werden

<sup>1)</sup> herr von Bismard überreicht mittelft bieses Berichts seinem Thef bas im I. Banbe unserer Sammlung S. 89 ff. zum Abbrud gelangte Privatschreiben vom 6./7. April (Urtunbe 64). Daselbst auch bas Rähere über ben augenblicklichen Stand ber Holsteinschen Bunbesangelegenheit.

<sup>2)</sup> soil., daß ber Bund als Ganzes ber Convention, welche in London behufs Regelung ber tunftigen Thronfolge in ber Däntschen Monarchie von ben Europäischen Mächten bemnächst abgehalten werben sollte, beitrete, und zwar unbedingt, und ohne alle materielle Abänderung der vorgeschlagenen Stipulationen.

follen, 1) unterzeichnen. Man will es dem zu ernennenden Commissar überlaffen, und hat als folden Riemand als den Hamburger Beschwerbeführer April 7. Hübbe (in ber Verfassungssache) ausfindig machen können, ben ber Hamburger Gefandte vorschlug, um ihn, wenn er es annimmt, in ber öffentlichen Meinung zu biscreditiren.2)

Graf Thun ist sichtlich beruhigt seit Eingang ber Depesche von Werner, 3) daß in der Politik durch den Tod des Fürften (seil. Schwarzenberg) nichts qeändert werde". 4)

Bericht, betr. die Preugenfeindliche Saltung der in Bestdeutschland anfäffigen ftandesherrlichen Ramilien. Reindfeligfeit der Ober-Poftamte Beitung gegen Preußen. Zweifel an der Ernennung des Grafen v. Buol zum Ofterreichischen Minister-Prafidenten. Befchwerde v. d. Bfordten's über ben Preußischen Gefandten in München. Fürft v. Gortschatoff's angebliche Berdienfte in Betreff der Ausfohnung awischen Preugen und Ofterreich. Empfehlung bes herrn v. Wingingerode in Berlin. Ernennung des Grafen v. Buol jum Ofterreichifchen Minifter-Prafidenten und Berhaltnig besfelben zu dem Grafen v. Thun. 11. April 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich in der Anlage einen Bericht des Herrn upril 11. von Canit 5) zu überreichen, aus welchem Sie ersehen wollen, wie es gerabe ein Breuße gewesen ift, ber in Darmstadt Anträge von entschiebener Feindseligkeit gegen uns gestellt hat, und leider muß ich die Überzeugung aussprechen, daß bas Berhalten bes Prinzen August von Wittgenstein ) ein charatteristisches Symptom nicht bloß seiner eigenen, sondern der Gefinnung einer großen Anzahl von Mitgliedern der in Westbeutschland ansässigen standes. berrlichen Familien gegenüber ber Preußischen Monarchie abgiebt. Em. Er-

<sup>1)</sup> cf. Banb I, Urtunbe 73.

<sup>2)</sup> Demnächft wurde mit bem obiosen Commissorium ber Großherzoglich Olbenburgische Staatsrath a. D. Fifcher betraut. of. Band I, Urfunbe 73.

<sup>3)</sup> Freiherr von Werner, Wirklicher Geheimer Rath, Unterftaatssecretair im Ofterreichifchen Ministerium bes R. R. Hauses und bes Augern.

<sup>4)</sup> Auf vorstehenbem Schreiben bes herrn von Bismard finden fich nachstehenbe eigenhandige Bemerkungen bes Ministers Freiherrn von Manteuffel: "herrn von Le Coq hochwohlgeboren. Gegenwärtiger Brief ift mir von Bismard unter Eigenhanbig gefanbt. 3ch bitte bavon Renntniß ju nehmen und ju erwägen, ob es nicht gut fein wurde, ben anliegenden Brief (Urfunde 64 in Band I — nicht biefen —) burch Gerlach Gr. Majeftät vorlesen zu laffen, bamit ich bas Eis weniger bart finde". herr von Le Cog entsprach bem Buniche bes Minifter- Prafibenten. herr von Le Coq war Unterftaatssecretair im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten gu Berlin.

<sup>5)</sup> of. oben S. 53, Rote 1.

<sup>6)</sup> Bring ju Sahn. Bittgenftein Berleburg, Raffauischer Staatsminister. Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

1852

cellenz werben beffer als ich im Stanbe fein zu ermeffen, bag biefe Ericheinung April 11. keine zufällige und leicht vorübergehende ift, sondern das natürliche Resultat mannigfacher hiftorischer, sowie auch verwandtschaftlicher und religiöser Beziehungen. Die thätigsten Wertzeuge ber antipreußischen Agitation in ber hiefigen Nachbarschaft find Mitglieder ber ftandesherrlichen Baufer Leiningen und Hohenlohe, beren Bestrebungen von Berlin aus burch Nachrichten und anderweitig von dem Grafen Gört, 1) dem Schwiegersohne des Prinzen August von Wittgenftein und bem perfonlichen Freunde bes Bringen Emil von Beffen, unterstützt werden. Wenn biefe herren gegen Breugen allerbings teine andere Berpflichtung haben, als die der Dankbarteit für bas lebhafte Interesse, welches Se. M. ber Ronig felbft ben Rechten und ber Stellung fammtlicher Standesherren widmet,2) fo follte man glauben, daß das Rürftliche Baus Wittgenftein nicht nur burch feine Preußische Staatsangehörigkeit, sonbern auch burch bas befondere Mag, in welchem bemselben die Gnade des Rönigshauses jeder Zeit zu Theil geworden ift, Berbindlichfeiten gegen Breufen fühlte, aber nicht nur ber jegige Raffauische Staatsminister, sonbern auch ber bier mobnende Bring Aboloh von Wittgenstein-Sobenstein zeichnen fich durch feindselige Barteinahme gegen Breußen aus, so gern auch, wenigstens ber Lettere, bei paffenden Gelegenheiten bie Eigenschaft eines Preußen geltend macht. bin fern bavon, allen biefen Herren aus ihrer politischen Richtung einen Borwurf zu machen, ich finde es vielmehr erklärlich, daß die Traditionen ihrer Familien fie mehr an Raifer und Reich und an manche phantaftische Restaurationsplane im Ofterreichischen Lager, als an ben Breußischen Staat Inupfen; wohl aber würde man ben Lenkern bes letteren, von mehr als einer Seite ber, glauben es vorwerfen zu burfen, wenn ihre Entichliegungen von ber Annahme beherrscht würden, daß die politischen Sympathien ber Bäuser Ahremberg, Thurn und Taris, Ballmoben unter allen Umftanden zuverläffige Säulen bes Preußischen Thrones und Staates abgeben würden.

Ich tann bei biefer Gelegenheit nicht umbin, Em. Ercelleng Aufmertfamfeit wiederholt auf die zunehmende Reindseligfeit der Ober-Boftamts-Reitung 3) gegen Breugen zu lenten, und Ihrem Ermeffen anheim zu geben, ob es nicht an ber Zeit sei, amtlich und entschieben gegen ein Organ einzuschreiten, beffen haltung einen öffentlichen Scandal bietet, wenn man erwägt, daß ber Eigenthumer besselben, von bessen Befehlen es burchaus abhängig ist, ber Kürst von

<sup>1)</sup> Carl Beinrich Graf von Schlit gen. von Gort, Großbergoglich Beffifcher Gefanbter in Berlin, feit Ottober 1850.

<sup>2)</sup> of. ben in Band I als Urtunbe 99 aufgenommenen Immebiathericht bes herrn von Bismard, betr. bie Berhandlungen wegen ber vormals reichsftanbifden Rurften und Grafen.

<sup>3)</sup> of. oben S. 6, Rote 4. Über bie Breugenseinbliche haltung biefes Blattes und ber Frankfurter Breffe fiberhaupt vergl. auch Band II, S. 84-87, 306, 307, 342.

Thurn und Taxis, ein naher Verwandter des Königlichen Hauses und Preußischer 1852 Standesherr ist, ganz abgesehen davon, daß dieses Blatt in der öffentlichen April 11. Meinung den Charakter eines Organs des Bundestags hat. Dem letzteren Berhältniß ein Ende zu machen, werde ich mich bemühen, soviel in meinen Krästen steht. Der Graf Thun, von welchem indessen eine regelmäßige Geschäftsthätigkeit dis zu erfolgter Consolidirung der Verhältnisse in Wien wohl nicht zu erwarten ist, sprach gestern schon gegen mich die Absicht aus, ein ernstes Wort mit der Redaction jenes Blattes zu sprechen. Meinerseits etwas der Art zu thun, schien mir der Würde der Regierung nicht angemessen, auch habe ich mich früher überzeugt, daß auf gütlichem Wege immer nur eine, nach Zeit und Waß sehr geringe Modisitation in der Haltung der Ober-Postamts-Zeistung zu erlangen ist. Bemerkenswerth schien mir, daß sowohl Graf Thun, wie Herr von Nostig dei Gesprächen über dieses Thema mich auf die Nothwendigkeit verwiesen, daß Preußen zu energischen Waßregeln gegen die Presse die

Graf Thun ift bisher der Ansicht, daß die Nachricht von der Ernennung des Grafen Buol<sup>1</sup>) sich nicht bestätigen werde. Er fand die Berschwägerung mit Herrn von Mehendorst<sup>2</sup>) bedenklich, auch schien er von den persönlichen Mitteln des Grasen Buol keine hohe Meinung zu haben und denselben überhaupt nicht zu lieden. Die hier lebende Frau von Brints, durch lebhaste Unterhaltungsgabe und hohes Spiel eine der Celebritäten der hiesigen Gesellschaft, ist eine andere Schwester des Grasen Buol, deren Mann eine Stelle dei der Taxisschen Post unter Herrn von Dörnberg, dem Schwager und General-Direktor des Fürsten Taxis, bekleidet. Für den Fall, daß die Ernennung des Grasen Buol sich bestätigen sollte, äußerte Graf Thun die Hoffnung, dessen Nachsolger in London zu werden, und klagte dabei lebhast über die Arbeitslast und die sonstigen Unannehmlichkeiten seiner hiesigen Stellung; unter letztere rechnet er auch seine Beziehungen zu Frau von Brints, die ihrerseits in einem näheren Berhältniß, als Frau von Mehendorss, zu ihrem Bruder stehen soll, und schon bestätigende Nachrichten über die Ernennung des letzteren haben will.

Durch ben Grafen Thun hörte ich, daß der Minister von der Pfordten in Darmstadt lebhaft über Herrn von Bockelberg 3) geklagt und erklärt habe, daß er außeramtlich gar nicht mehr mit demselben spreche.

Als Curiosum will ich noch anführen, daß der Fürst Gortschakoff, 4) als er vor zwei Monaten hier anwesend war, glaubte, die vollständige Aussibhnung

<sup>1)</sup> Graf von Buol-Schauenstein, ber Rachfolger bes Bfterreichischen Minifter-Brafibenten Fürften von Schwarzenberg, bamals Ofterreichischer Gesanbter in London.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 22, Rote 1.

<sup>3)</sup> Freiherr von Bodelberg, Breugischer Gesandter in München.

<sup>4)</sup> Bebeimer Rath Fürft von Gortichatoff als Gesandter und bevollmächtigter Minifter am hofe ju Stuttgart, auch am Deutschen Bunbe beglaubigt. cf. auch S. 8, Rote 3,

amischen Preußen und Ofterreich burch seinen personlichen Ginfluß vermittelt April 11. ju haben, obichon er biefes Berdienst nicht sich felbst, sondern dem Umftande zuschrieb, daß er »le faible echo de la voix de l'Empereur« sei. Das Thatfächliche ift, daß bei ber Ankunft bes Fürften die Berftändigung mit Öfterreich in ben hier ichwebenben Streitfragen, soweit fie überhaupt Blat gegriffen bat, bereits erfolgt war. Im Übrigen befrembete es mich, daß ber Fürst bie ganze Sache wesentlich burch eine Ofterreichische Brille fah, an britten Orten und bei bem Grafen Thun felbft entschieden für die Ofterreichische Auffassung Bartei nahm, auch ben über bas Resultat seiner Mission erstatteten Bericht vor dem Abgange dem Grafen Thun vorgelegt und nach beffen Andeutungen vervollständigt hat. Graf Thun hat dieses Kattum dem Oldenburgischen Gefandten herrn von Gifenbecher mitgetheilt.

Der ehemalige Nassauische Staatsminister von Wingingerobe 1) beabfichtigt am Mittwoch ober Donnerstag in Berlin auf einer Reise zu seinem Bruber, ber in Breslau angeftellt ift, einzutreffen. Wenn Em. Ercelleng anwefend find, wird er Ihnen ohne Zweifel seine Auswartung machen. Auch halte ich für wahrscheinlich, daß er fich bemühen wird, in Preußen angestellt Ich weiß zwar nicht, wieweit hierzu Aussicht ift, erlaube mir aber wenigstens Em. Ercelleng um einen freundlichen Empfang bes Berrn von Wingingerobe zu bitten. Derfelbe hat fich mahrend feiner Amtsführung zu jeder Reit als einen entschiedenen Anhänger Breugens bewiefen, und ift lediglich um diefer Urfache Willen unter Mitwirkung des Felbmarfchall-Lieutenants Grafen Leiningen aus feiner Stellung verbrängt worben. Außerbem wird er im Stande fein, Em. Ercelleng manche intereffante Details über bas Auftreten ber Ofterreichischen Bropaganda am Berzoglichen Sofe mittheilen zu können".

## Postscriptum.

"Herr von Brints, der eben bei mir war, hatte noch teine dirette Rachrichten über die Ernennung seines Schwagers, betrachtet sie aber, auf Grund mehrerer aus London und Bruffel erhaltener Notizen, als gewiß. Er meint, Graf Buol werbe schwerlich auf die Dauer mit Bach 2) gehen können, bagegen werde er sich eng an Rübeck3) anschließen, ber zum Minister-Präsidenten beftimmt sei. Die fernere Unterhaltung ließ mich entnehmen, daß eine Abneigung zwischen ben Grafen Thun und Buol gegenseitig ift. Im Grunde tann ich nicht fagen, daß mir Graf Thun's Abgang von hier erfreulich scheine, fo lange man nicht weiß, wer sein Nachfolger sein wirb".

<sup>1)</sup> Prafibent bes Staatsministeriums, feit 11. Juni 1849. 2) Freiherr von Bach, Ofterreichischer Minifter bes Innern.

<sup>3)</sup> Geheimer Rath Carl Freiherr von Rübed, feit Dezember 1850 Brafibent bes Ofterreichifden Reichsraths.

28. Eigenhändiger Bericht, betr. die Bertretung des Bundes auf der Londoner Conferenz für die Regelung der Thronfolge in Danemart. Winke für die Behandlung der Mittel- und Kleinstaaten in Bezug auf die Zollvereinskrifis. Unterhandlungen mit dem Herzog von Augustenburg. Herr v. Radowiß. Graf v. Neffelrode. Theilnahme an den Preußischen Kammerverhandlungen. 18. April 1852.

"Ew. Excellenz geehrtes Schreiben vom 15. cr. habe ich gestern durch 1852 Expressen von Ersurt erhalten. Ich hatte um die Abschrift meines Briefes April 18. vom 6.1) gebeten, um etwaige Wiederholungen oder anscheinende Widersprücke in meinem officiellen Berichte zu vermeiden; bei genauerer Überlegung erinnerte ich mich indessen der Fassung des Schreibens hinreichend, um die amtliche Erledigung des Erlasses vom 4. cr. 2) nicht länger zu verzögern, da deren Beschleunigung Ew. Excellenz erwünscht sein mußte. Ich habe mich abssichtlich auf Darlegung derzenigen Gründe gegen die Vertretung des Bundes in London beschränkt, welche aus den hiesigen Personal-Verhältnissen hervorgehen. Dieselben scheinen mir hinreichend unabweislich, und ich fürchtete ihren Eindruck zu schwächen, wenn ich, auf eine allgemeine politische Beurtheilung des intendirten Schrittes eingehend, bei Sr. Majestät vielleicht die Vermuthung erweckte, meine Überzeugung von der Unzweckmäßigkeit der Maßregel wirke bestimmend auf meine Ansicht über ihre Unausführbarkeit. Ew. Excellenz wollen aus diesem Grunde die Magerkeit meines Berichts 3) entschliegen.

Ich freue mich, daß die Ansichten Sr. Majestät über die Zollfrage 4) so entschieden sind, bin aber ganz der Ansicht Ew. Excellenz, daß erst im Falle zwingender Nothwendigkeit mit der Aufstellung kategorischer Alternativen vorzugehen sein möchte. Durch anerkennende Worte und gefällige Formen ist gewiß viel zu machen. In diesem Sinne wäre es zweckmäßig, wenn unsere Zeistungen mehr Vertrauen zu den Mittels und kleinen Regierungen aussprächen, anstatt sie durch Geringschähung und hohen Ton zu verlezen. Vielleicht könnte Ihr Herr Bruder in namentlich der Areuzzeitung in seinem und meinem Namen einen Wunsch in dieser Beziehung aussprechen. Bayern und Sachsen klagen hier gegen mich, daß ihnen durch die Haltung unserer Presse jede Annäherung erschwert werde.

Als ich dieses schrieb, kam der Herzog von Augustenburg, mich zu besuchen. Bon seinen Entschließungen und von dem Dänischen Anerbieten über-



<sup>1)</sup> cf. oben G. 64, Rote 1.

<sup>2)</sup> über ben Inhalt biefes Erlaffes of. Band I, S. 89, Note 2.

<sup>3)</sup> herr von Bismard bentet hier auf ben in Band I, S. 93, Note 1 bezeichneten Bericht vom 15. April 1852 hin.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 62 f.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 33, Rote 2.

1852 haupt hat er kein Wort gesprochen. Heinrich Arnim 1) hat, solange er hier war, viel mit dem Herrn Herzog verkehrt; er soll von hier nach München gegangen und dort mit Franke, ehemaligem Statthalter in Schleswig, jetzt in Coburgischen Diensten, zusammengetroffen sein. Gagern 2) und Jucho hat er ebenfalls viel gesehen, solange er hier war; auch verkehrte er viel in dem Hause der Frau von Günderode, 3) bei welcher Herr von Radowig 4) sein Hauptquartier aufzuschlagen pslegt und Herr von Sydow, 5) ihr Verwandter, wohnt, wenn er hier ist.

Die Reise bes Herrn von Radowit nach London hat den Leuten hier viel Kopfzerbrechen gemacht; bei seiner ersten Durchreise nahm er Frau von Reuter, die Schwiegermutter Schukoffsky's, von hier mit nach Baden.

Die Bekanntschaft des Grafen Resselrode ) wird mir sehr interessant sein, und komme ich mit Bergnugen zu ber Zeit nach Berlin.

Ist in der Rammer Mangel an Stimmen, so befehlen Ew. Excellenz über mich; nur bei der Berathung über Neubildung der Ersten Rammer 7) würde ich es lieber sehen, wenn meine Geschäfte mich hier sessellen".

29. Eigenhändiger Bericht, betr. einen Bechsel in der Person des Prässtädialgesandten. Hannoversche Ministerkrifis und Parteiverhältnisse. Bedeutung und Erfolglosigkeit eines Auftretens des Herrn v. Bismard gegen die Ritterschaft in der Preußischen Kammer. Graf v. Thun. 23. April 1852.

Menil 23. "Ew. Excellenz werden vielleicht schon durch Herrn von Gerlach aus meinem Schreiben, welches ich heute an denselben gerichtet habe, erfahren haben, wie sehr ich besorgt bin, daß ein möglicher Wechsel in der Person des Österreichischen Bundestagsgesandten Herrn von Protesch<sup>8</sup>) hierher führen könnte, wo ohne Zweisel, vermöge der eigenthümlichen Stellung der Präsidialgesandtschaft, noch schwerer mit ihm zu leben sein würde, als in Berlin. Bon Graf Thun selbst und von Frau von Brints, der Schwester des Grafen Buol, ») weiß ich, daß das Berhältniß zwischen diesen beiden Herren, auf Grund per-

<sup>1)</sup> Freiherr von Arnim, Minister bes Auswärtigen Marg 1848.

<sup>2)</sup> Beinrich Bilhelm Angust Freiherr von Gagern, Prafibent ber beutschen Nationalversammlung bes Jahres 1848 und Reichsminister.

<sup>3)</sup> Freiherr von Bunberobe, Schöffe von Frantfurt a. D.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 6, Rote 3.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 8, Rote 2.

<sup>6)</sup> Graf von Reffelrobe, Ruffifder Reichstangler.

<sup>7)</sup> cf. oben S. 60, Rote 4.

<sup>8)</sup> Freiherr von Proteich. Often, Geheimer Rath und Felbmarichall-Lieutenant, seit Marg 1849 Berreichischer Gesanbter in Berlin.

<sup>9)</sup> cf. oben S. 67, Note 1.

fönlicher Berührungen aus früherer Zeit, ein schlechtes ist. Außerbem hat Graf Thun an den Fürsten Schwarzenberg bittere Urtheile über Herrn von April 23. Werner 1) geschrieben, die bei bem ploglichen Tode bes Fürsten entweder in die Banbe bes Betheiligten felbft, ober boch in die bes Grafen Buol gerathen fein werben, fo daß zwischen bem die beutschen Geschäfte leitenden Beren von Werner und Grafen Thun tein gegenseitiges Vertrauen mehr obwalten wird. Da nun gerade die hiefige Stellung mehr als jede andere für ihren Inhaber die Nothwendigkeit mit fich bringt, fich bas Vertrauen seines Chefs zu bewahren, fo fpricht Graf Thun felbst von ber Möglichkeit, daß ihm seine hiefige Stellung unhaltbar erscheinen könne. Rachbem seine Aussicht, nach London versetzt zu werben, geschwunden ift, fagte er mir, er wurde aus bem Dienft icheiben, wenn nicht Familienverhältnisse ihm ben Aufenthalt zu Saufe verleibeten. Sollten Ew. Excellenz gelegentlich von ber Intention bes Raiserlichen Cabinets hören, hier eine Anderung eintreten zu lassen, so wende ich mich an Ihr Wohlwollen mit ber Bitte, mich nach Kräften vor bem Herrn von Protesch ju ichuten; Graf Rechberg 2) ware nach Allem, was ich höre, bem entschieden vorzuziehen. als ein zwar leibenschaftlicher, aber geraber und ehrliebenber Mann. Lieber als Beibe behalte ich Thun, trot mancher Bunberlichkeiten.

Herr von Bothmer 3) schilberte mir heute, wie in Hannover durch Gerüchte und Preußische Blätter die Ansicht genährt werde, als ob unsere Regierung, aus Besorgniß vor Österreichischer Tendenz der Ritterschaft, letztere fallen lasse und ultraliberale Tendenzen begünstige, auch der Entwickelung der letzten Ministerkrisis die jetzige Richtung 4) gegeben habe. Ich versicherte ihn, daß bergleichen ganz aus der Luft gegriffen sei, und die Königliche Regierung sich weiter nicht bei der Sache betheiligt habe, als durch Darlegung ihres Vertrauens auf die Person des Herrn von Schele. Das letztere Gestühl itheilt auch Herr von Bothmer, er fürchtet aber, mit manchen seiner Parteigenossen, daß Schele weiter werde gedrängt werden, als er jetzt zu gehen gedenke, und so auf einen Punkt gelangen werde, wo der innere Widerspruch ihn zu plötzelichem Austritt bewegen müsse; dann solge wieder der Stüve'sche Badikalis-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 65, Rote 3.

<sup>2)</sup> Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen, geboren 17. Juli 1806, bei der Ernennung Schmerling's zum Öfterreichischen Minister im Juli 1848 zu bessen Rachsolger als Bevollmächtigter bei der Centralgewalt ernannt; 1851 erhielt er die Stelle eines Österreichischen Internuntius in Constantinopel, 1853 wurde er dem Feldmarschall Rabetsti für die Civil-Angelegenheiten des lombardisch-venetianischen Königreichs ad latus beigegeben; später (1855) Bundes-Bräsidialgesandter in Frankfurt a. M.

<sup>3)</sup> von Bothmer, Staatsrath, Sannoverider Bunbestagsgefanbter.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 61 f.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 7, Rote 1.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 62, Note 2.

mus, aus beffen handen bie Bügel ber gewaltsamen Reaction anheimfallen April 23. würden. Abgesehen bavon, ob gerade diese Reihenfolge eintritt, glaube ich boch, daß entweder durch Schele oder nach ihm die ritterschaftliche Partei entweber an's Ruber ober zu entscheibenbem Einfluß nach einiger Reit gelangen wird, und daß es nüglich für Breugen ift, wenn durch die Breffe und sonstige Wege babin gewirkt wird, daß biese Partei sich nicht baran gewöhnt, uns als Gegner und Ofterreich und ben Bunbestag als einzigen Antergrund für ihr Schiff zu betrachten. Auch Berrn von Schele felbst bereitet es Schwierigkeiten in ber Berfolgung bes von ihm eingeschlagenen Weges, wenn es ben Anschein hat, als glaubten wir ihm zu helfen, indem wir die Ritterschaften angreifen. Ich weiß, daß letteres nicht der Fall ift, aber es wäre meines Erachtens nicht ohne Rugen, wenn burch die Presse und burch Außerungen bes Grafen Nostig 1) gegenüber ben Mitgliebern jener Bartei und anderen geeigneten Berfonen ber falfchen Auffassung entgegengetreten würde, als ob Preußen bie Hannoversche Ritterschaft als Österreichische Bartei betrachte und ihr beshalb ben Krieg mache.

Die telegraphische Wittheilung über die morgen in ber Zweiten Rammer stattfindende Verhandlung erhielt ich gestern Abend, so daß ich, wenn ich mit ber nächsten Gelegenheit hatte abreifen wollen, um ben Bunschen Sr. Majestät in biefer Sache zu entsprechen, boch erft morgen Abend eingetroffen fein würde. Aber felbst wenn ich ba ware, und bie Bahl ber für bie Auffasfung unferes Allergnäbigften herrn Stimmenben um Ginen ober Ginige vermehrte, so wurde biefer Bortheil ben Nachtheil nicht aufwiegen, ber für bie Regierung und namentlich für die Krone im engeren Sinne aus der Decomposition unserer Partei hervorgehen würde. Wenn ich mich öffentlich burch ein Botum ober gar burch eine Rebe gegen bie Ritterschaft von biefer lossagte, so würde das gerade in bem entschlossensten und innersten Theile unserer Partei einen unheilbaren Spalt laffen, und ich würde bas verlorene Bertrauen meiner politischen Stüten in ber Rammer und im Lande so leicht nicht wieder gewinnen. Daß die Stellung, in welche unsere Ritterschaft in dieser Sache gerathen ist, eine schiefe und mehr durch Barteiumtriebe, als durch sachliche Gründe herbeigeführt ift, habe ich Sr. Majestät wiederholt erklärt; will man aber als Mitglied einer Partei Einfluß behalten, ober es auch nur bleiben, so barf man fich auch von ben Thorheiten seiner Bartei nicht feinbselig lossagen, wenn man fie nicht fich unterwerfen tann. Für eine Thorheit halte ich es, in Preußen eine confervative Abelsopposition im Wiberspiel gegen die Krone zu machen. Dazu sist uns ber Absolutismus zu sehr in succo et sanguine, und eine Entfremdung zwischen Krone und Ritterschaft kann nur bahin führen, die Schreiber- und

<sup>1)</sup> cf. oben S. 51, Rote 1.

Sendarmen-Herrschaft nomine regis als einzigen Ausgangspunkt übrig zu 1852 lassen. Wenn ich aber im vorliegenden Fall mich, wie Se. Majestät es auf- April 23. saßt, gegen die versehlte Richtung meiner Standesgenossen in die Bresche wersen wollte, so würde ich keinen anderen Ersolg haben, als daß diese mit aufrichtigem Bedauern in mir sür alle Zukunst einen durch Amt und Würde erkauften Überläuser in das Lager serviler Büreaukratie erblickten, und der augenblicklich durch mich Sr. Majestät erwiesene Dienst würde, wie ich glaube, sehr viel geringer sein, als meine Einduße an Fähigkeit, dem König serner Dienste zu leisten. Diese Erste-Kammer-Sache geht, das din ich überzeugt, schließlich doch in das Geleise, in welches Se. Majestät sie haben will, mag es auf den jezigen Wurf gelingen oder nicht.

Morgen früh habe ich mit Graf Thun eine Schnepfenjagd, 'auf ber er mir wohl sein Herz ausschütten wird".

30. Eigenhändiger Bericht, betr. die außerordentliche Sendung des Herrn v. Bismarc nach Wien: Besuch bei dem Grafen v. Arnim. Schwierigkeit einer Audienz bei der Erzherzogin Sophie. Unterredung mit dem Grafen v. Buol über die Zollfriss und die Zollunion. Hintertreibung eines Empfanges des Herrn v. Bismarc am Raiserlichen Hossager durch den Grasen v. Buol. Frau v. Meyendorsf. Preis- und Münzverhältnisse in Wien. Erndte-Aussichten. Besuch bei dem Fürsten v. Metternich und Begegnung mit dem Grasen v. Rechberg. Berhalten des Grasen v. Buol bei einer wiederholten Begegnung. Fürst v. Schwarzenberg. Die Fürstinnen v. Schönburg und v. Brepenheim. Unterredung mit dem Feldmarschall Fürst zu Windischgräß. Die Träger der Preußenseindlichen Richtung in Wien. Wien, 10. und 11. Juni 1852.

"Ew. Excellenz zeige ich an, daß ich vorgestern Abend hier eingetroffen 1852 bin.<sup>1</sup>) Ich begab mich unmittelbar nach meiner Ankunft zum Grafen Arnim<sup>2</sup>) Iuni 10. und überreichte ihm die an ihn gerichteten Depeschen. Er war schon im Bett und glaubte, daß ich als Reisender käme; die Nachricht, daß ich zu seiner Bertretung geschickt sei, überraschte ihn und er sand das Arrangement ungewöhnlich, um so mehr, da nichts hier zu thun sei.

Ich hatte bie Absicht, auch mit bem von mir überbrachten Schreiben 3.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. auch die Band I, S. 102 ff. abgebruckten Berichte bes herrn von Bismard fiber feine außerorbentliche Sendung nach Bien.

<sup>2)</sup> Graf von Arnim-Seinrichsborff, außerorbentlicher Gesanbter Preußens am Biener Hose (beglaubigt 6. Mai 1851). Herr von Bismard wurde nach Wien entsandt, um ben Grasen Arnim mährend eines ihm gewährten sechswöchentlichen Urlaubs zu vertreten. cf. Band I, S. 102.

M. ber Königin an J. K. H. die Erzherzogin Sophie in Schönbrunn 1) mich zu 3uni 10. melben, um bort zu erfahren, ob und wie es thunlich sei, daß ich Sr. M. dem Kaiser nach Ungarn folge und bort vorgestellt würde, um, wenn nicht meine Creditive, doch das eigenhändige Schreiben Sr. M. des Königs zu überdringen. Diesen Weg gestattet indessen die hiesige Hossitte nicht, wie mir Graf Arnim wiederholt und bestimmt erklärte, und Graf Buol²) bei meiner Unterredung gestern Morgen bestätigte. Bon beiden Seiten wurde mir gesagt, daß die Beschafsung einer Audienz bei der Frau Erzherzogin, bei der zeitigen Abwesenheit der obersten Hossichagen, zwei dis drei Tage Zeit ersordern werde. Ich habe daher den mir als vorschriftsmäßig bezeichneten Weg einschlagen müssen, wonach das Schreiben J. M. der Königin durch den Grafen Arnim an das Hosmarschall-Amt übermittelt worden ist, und ich weitere Besehle der Frau Erzherzogin zu gewärtigen habe.

Graf Buol empfängt frembe Gesandten nur an brei Tagen in ber Boche von 2 bis 4 Uhr. Da gludlicher Beise gestern ein solcher Tag war, so fuhr Graf Arnim mit mir zu ihm. Die Erzählungen von dem fteifen und boutonnirten Wefen biefes Ministers habe ich nicht bestätigt gefunden; feine Saltung ift ruhig und besonnen, aber freundlich mit einem Anschein von Gradheit. Er schien etwas empfindlich barüber, bag er von meiner Sendung hierher keine vorgängige Renntniß gehabt hatte. Nachbem er Ew. Ercellenz eigenhänbiges Schreiben gelesen und ich ihm ben ungefähren Inhalt unserer jungften Bollconferenzen 3) mitgetheilt, auch bas Schriftftud zur bemnächstigen Ginsicht abgegeben hatte, fprach er fich etwa in folgender Art aus: Das Aufhören ber bisherigen volkswirthichaftlichen Folirung Ofterreichs liege eben fo fehr in Deutschlands wie im eigenen (Ofterreichischen) Interesse; Ofterreich habe gethan, was in seinen Rraften stehe, um einen besseren Buftand herbeizuführen; ber wichtigste seiner Bunbesgenoffen weigere sich, die bargebotene Sand anzunehmen, für Öfterreich bleibe banach nichts übrig, als nunmehr ruhig abzuwarten, bag man von unferer Seite ben Augenblid für gefommen erkläre, wo Breugen bereit sei, auf die Antrage Ofterreichs einzugehen; bis babin werde die Haltung bes hiefigen Cabinets eine paffiv abwartenbe fein. Das aber konne man von Ofterreich nicht verlangen, daß es benjenigen beutschen Staaten, welche Ofterreichs Bunfchen entgegengetommen feien und bie Rollunion mit Ofterreich für vortheilhaft und für nothwendig hielten, nunmehr ben Rath ertheilen folle, von dem Berlangen nach einer Unterhandlung über diese Frage Breußen

<sup>1)</sup> Friederike Sophie Dorothea, geboren 27. Januar 1805, des verstorbenen Königs Maximilian Joseph von Bayern Tochter, vermählt 4. Rovember 1824 mit Erzherzog Franz Carl Joseph, dem Bater des Kaisers Franz Joseph I (Schwester der Königin Clisabeth von Preußen).

<sup>2)</sup> cf. oben 667, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 62 f.

gegenüber gurudzustehen. Die Berhandlungen zwischen uns und unseren Bollverbundeten berührten Ofterreich nicht, und wir mußten zusehen, wie wir uns Juni 10. mit ihnen einigten. Ich erwiderte, daß ich durch das Gehörte nur die Überzeugung bestätigt fande, daß die Meinungsverschiebenheit zwischen Berlin und Wien, bei näherer Besprechung der Ansicht hier und dort, gar nicht so erheblich fei, als man gewöhnlich annahme, benn eine Haltung bes hiefigen Cabinets, wie die von dem Grafen angedeutete, sei unseren Wünschen und Interessen vollkommen entsprechend und nur zu wünschen, daß die Staaten ber Darmftäbter Coalition2) sich keinen Täuschungen über die Stellung Österreichs hingaben, ba fie, wenn fie ber Neutralität ber Stellung Ofterreichs gewiß waren. ohne Zweifel nur ihre Intereffen zu Rathe ziehen, die Reconstruktion bes Bollvereins beschleunigen und uns baburch in die Möglichkeit setzen würden, bem Wiener Cabinet die Aufrichtigkeit unseres Strebens nach einer handelspolitischen Annäherung zu bethätigen. Breugen tonne in dieser Frage lediglich seinen vollswirthschaftlichen und finanziellen Bortheil zu Rathe ziehen: biefer bedinge einen Rollverein mit dem Sudwesten durchaus nicht, und der Erhaltung besselben Opfer zu bringen hatten wir teinen Beruf. Wir erwarteten eine gang freie, aber nach Möglichkeit beschleunigte Entschließung unserer bisherigen Berbundeten, um recht balb bemnächft unfere Beziehungen zu Ofterreich und unfere eigenen Ginrichtungen reguliren zu können. Diefe Themata wurden von beiben Seiten wiederholt und variirt. Der Gesammteinbruck blieb mir, daß man eine fo beftimmte Ablehnung ber Borfchläge in ber Bollconferenz hier nicht erwartet hatte. Gleich barauf hat Graf Buol eine Befprechung mit ben übrigen Ministern gehabt, und Graf Platen,2) ber mit ihm gegeffen, fagte mir später, bag er ungewöhnlich verstimmt gewesen und über bie schlechten Neuigkeiten geklagt habe, die ich mitgebracht.

Mein Wunsch war, nach dieser Einführung bei Graf Buol und Überreichung der Abschrift meiner Creditive, mit dem Nachtzuge nach Pest zu gehen, um dem Kaiser das eigenhändige Schreiben Sr. M. des Königs zu überdringen. Graf Buol sagte, er werde darüber ungesäumt die Besehle Sr. W. des Kaisers einholen und könne mir nur rathen, dieselben hier abzuwarten, da ich erst am anderen Tage (heute) in Pest ankommen, wegen des Zusammenströmens der Ungarn zu der Kaiserlichen (Frohnleichnams.) Procession kein Unterkommen, auch an dem Tage schwerlich Gelegenheit sinden werde, mich dem Kaiser zu nähern, zumal fraglich sei, ob Se. Majestät ohne Anwesenheit des Winisters mich empfangen werde, da meine amtliche Eigenschaft doch schon unter der Hand — durch Gräfin Ugarte<sup>3</sup>) wie ich höre — am Hose gemeldet sei.

<sup>3)</sup> Elisabeth Caroline Louise, alteste Tochter bes Freiherrn von Rochow, Prenfischen Gesandten in St. Petersburg, vermählt mit Joseph Graf von Ugarte, R. R. Rämmerer und (bis 1849) Ofterreichischer Gesandter in Stuttgart.



<sup>1)</sup> of. Band I, S. 89, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 46, Rote 4.

1852

Am Freitag (morgen) reise Se. Majestät ganz früh nach ben Cantonnements ber Juni 10. Truppen auf mehrere Tage in's Land und die Reiseroute sei bem Ministerium gang unbefannt. Aus Allem ging hervor, bag Graf Buol nicht wünscht, bag ich ohne ihn und ohne Borbereitung mit Gr. M. bem Raifer in Berührung tomme. Dies wird mir von befreundeter Seite mit bem Rufat bestätigt, bak ber neue Minifter fich noch fehr wenig vertraut mit ben Geschäften fühle, und bei ber täglich zunehmenden felbständigen Entschiedenheit bes Raifers angstlich fei, sowohl in Fassung von Entschließungen ohne vorherige Billigung Gr. Dajeftat, als auch in Überwachung bes Bertehrs Anderer mit Sochstbemfelben. Ich hatte gehofft, daß ber Brief J. M. ber Königin mich in ben Stand seten würde, durch Bermittelung der Frau Erzherzogin Sophie diese Schwierigkeiten zu heben, aber wie gefagt, habe ich nicht zu J. R. Hoheit gelangen konnen. Meine ganze Sendung ift ein fehr entgegenkommenber Schritt von unferer Seite und wird von ben hiefigen Blättern als folder behandelt und ausgebeutet; ich habe deshalb geglaubt, jede Demarche vermeiden zu müffen, die als ein verfehlter Berfuch, mich Gr. Majeftat ober ber Frau Erzherzogin zu nähern, gebeutet werben konnte, und biefe Betrachtung hat mich abgehalten, von Hause aus den fürzesten Weg zu ergreifen, und ohne Rücksicht auf Buol, lediglich als Überbringer eines Briefes unferes Allergnädigften herrn an Se. M. ben Raifer nach Ungarn zu gehen und Letteren aufzusuchen. Die Aufforderung, biefes Schreiben burch bas Ministerium befördern zu lassen, lehnte ich mit ber Angabe ab, bag ich ben Befehl hatte, bas Allerhöchfte Schreiben felbft zu überbringen. Es ist bemnach noch in meinen Händen, worüber ich Ew. Excellenz bitte, mich bei unferem Allergnäbigften Herrn nöthigenfalls auf Grund ber vorstehenden, beshalb etwas weitläufigen Darstellung rechtfertigen zu wollen. Der Befuch bei Graf Bupl enbete mit einer Ginladung auf morgen Mittag, einem freundlichen Sandebrud und bem Ausbruck ber Hoffnung auf volle Verständigung.

Ich sah dann Frau von Meyendorff, 1) die eben Reconvalescentin von einem Fieber ift, mich fehr ausfragte, sich zu meiner Berwunderung unfreundlich über Graf Arnim äußerte und nicht begreifen zu konnen erklärte, warum wir Rochow nicht hierher schickten, und was wir eigentlich gegen Protesch hatten, ber fich 1850 fehr verföhnlich gezeigt habe, trop angeborner Heftigkeit. Sie wollte mir eine Audienz bei der Frau Erzherzogin vermitteln, befann fich aber nachher, daß fie ihrem Bruder nicht "ins Gehäge kommen" burfe. Sie bezahlt für 11/2 Stagen, etwa von der Größe wie Em. Ercellenz Wohnung, 11 100 Fl. C. Miethe.

Überhaupt find die Baluta-Berhältnisse hier der Vorwand zu maßlosen

<sup>1)</sup> Die Frau bes Ruffifden Gefanbten in Bien, eine Schwester bes Minister - Prafibenten Grafen Buol.

Preissteigerungen aller Gegenstände geworden. Der Conventionsgulden in 1852 Papier hat fast, direkt die Stelle des Fl. W. W. eingenommen. Preußisches Juni 10. Gelb wird man nicht so gut los, als ich glaubte, namentlich Gold nicht. Silber habe ich noch gar nicht gesehen, außer in meiner Börse; man nimmt aber die schwuzigen Sechskreuzer-Zettel überall willig.

Die Erndte hier in Nieberösterreich, sowie in den Theilen von Mähren und Böhmen, die ich sah, wird im Ganzen schlecht. Biele Felder sind wegen Mangel an Regen schon gelblich und vor der Reise verdorrt, ebenso der Rasen; man will mir kaum glauben, daß es bei uns saft zu naß ist.

Borgestern Abend war ich bei dem Fürsten Metternich; 1) seine Geistes- Juni 11. frische, sowie Gesicht und Gehör haben seit vorigem Sommer sehr abgenommen, wenn er nicht am Morgen anders ist als am Abend. Was er außer Erzählungen aus der Bergangenheit spricht, hat nicht immer Zusammenhang und verständlichen Schluß. Graf Rechberg<sup>2</sup>) sernte ich dort kennen; ich hatte ihn anders gedacht; seine brillentragende Erscheinung hält etwa die Witte zwischen Robert Golz 3) und dem Hosfdrucker Decker, und er sieht mehr wie ein Kammergerichtsrath aus, als wie ein Diplomat und Graf Rechberg. Er war sehr entz
gegenkommend und mittheilend für mich, und gefällt mir sonst gut; aber auch er
glaubt, der Deutsche Bund würde durch eine officielle Adoption der schwarzrothgoldenen Farbe Kräfte gewinnen und solche der Demokratie entziehen. Er
geht nicht nach Constantinopel, weil man sich geweigert hat, ihm das dortige
corrumpirte Subalternpersonal — Testa 4) 2c. — zu opfern.

Auf dem Diner bei Lord Westmoreland's sah ich gestern den Grasen Buol. Er hatte offendar noch keine genügende Antwort von Pest, obschon der Telegraph in drei Stunden communicirt, denn er war in sichtlicher Verlegenheit, was er mit mir sprechen sollte, und schwankte zwischen Ausweichen und Annähern, dis er im Augenblicke der Trennung entschieden auf mich zuging und mich fragte, od ich schon einmal in Wien gewesen sei. Gewiß ist es Verlegenheit und Unentschlossenheit, was ihn in den Ruf abstoßender und anglomaner Steisheit gebracht hat. Sigenthümlich sinde ich, daß er mit keiner Silbe davon spricht, ob und welche Schritte er gethan hat, um die Vesehle des Kaisers über mich einzuholen, und daß er nach zwei Tagen meinen officiellen Antrittsbesuch noch nicht erwidert hat. Fürst Schwarzenberg hat, wie ich höre, den Sesandten niemals Gegenbesuche gemacht.

<sup>1)</sup> Fürst von Metternich, vom Mai 1821 bis März 1848 Ofterreichischer Saus-, Sofund Staatstanzler.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 71, Rote 2.

<sup>3)</sup> Robert Heinrich Ludwig Graf von ber Goly, geboren 6. Juni 1817, damals (1852) Prenßischer Legationsrath, später Gesanbter am Frangössischen Hose.

<sup>4)</sup> Beinrich Freiherr von Tefta, R. R. Agent und Generalconful für bie Molbau.

<sup>5)</sup> Graf von Bestmoreland, Bebeimer Rath, Großbritannischer Gesandter in Bien.

Iss2 Gestern Abend habe ich in den Fürstinnen von Schöndurg und BretzenInt 11. heim zwei überraschend liebenswürdige Schwestern des verstorbenen Fürsten
Schwarzenderg im Hause der Ersteren kennen gelernt. Ebenso den Feldmarschall
Fürst Windischgrätz, der mich gleich dei seinem Eintritte auf den ganzen Abend
in Beschlag nahm, sich mit Vitterkeit über die amtliche Revolutionirung des
Landes durch die Gesetzebung und über die Unmöglichkeit eines Systems aussprach, welches sich nur auf Soldaten und Beamte von meistens wenig Vildung und Moral stützen wolle. Wit der größten Anerkennung und Freundschaft sprach er über alles Preußische. Letzteres soll auch die Stimmung der
höheren Militairs in der Nähe des Kaisers sein, der Generale Graf Grünne, 1)
Degenselb, 2) Heß 3) und Anderer.

Als Träger ber feindlichen Richtung gegen uns, besonders auf dem handelspolitischen Gebiete, bezeichnet man mir die vom verstorbenen Premier-Minister gehobene "Juden-Clique" — Bach,4) Hock dund Zeitungsschreiber, obschon Bach kein Jude ist. Um so wünschenswerther wäre es mir, Bekanntschaften in der militairischen Welt, die den Kaiser umgiebt, anzuknüpfen. Die Unbekanntschaft des Grasen Buol mit dem Lande und den Geschäften, von der ich allgemein höre, trägt dazu bei, den Einfluß des Schwarzenbergschen Nachlasses aufrecht zu erhalten. — Ich schließe hier, weil sich gerade eine Geslegenheit zur Beförderung bietet".

31. Eigenhändiger Bericht, betr. den Aufschub eines Empfanges des Herrn v. Bismarck durch den Kaifer von Österreich. Aussichten über das Ergebniß der Mission in Bezug auf die Zollfrage. Empfang des Kaisers von Österreich in Best und fernere Reisedispositionen Desselben. Ansichten des Grafen v. Platen über die Österreichische Zollpolitik. Zeitungsnachrichten über Herrn v. Bismarck's Mission. Frau v. Meyendors. Damen-Diplomatie in Wien. Frhr. v. Manteussel. Herr v. Linden. Wien, 12. Juni 1852.

Juni 12. "Ein Aufschub in der Reise des Überdringers gestattet mir noch eine Nachschrift zu meinem Briefe von gestern.") Graf Buol theilte mir, als ich gestern bei ihm zu Tisch war, eine vom gestrigen Tage um 2 Uhr Mittags aus Dien datirte telegraphische Depesche des Grafen Grünne mit, etwa des In-

<sup>1)</sup> Graf von Grlinne, Felbmarichall-Lieutenant, Erster General-Abjutant bes Raisers.

<sup>2)</sup> Graf von Degenfeld-Schonburg, Felbmarschall-Lieutenaut, Chef ber Armed-Organisation und Inspetteur aller Militair-Bilbungsaustalten.

<sup>3)</sup> Freiherr von Beg, Felbzeugmeister, Chef bes Generalftabes.

<sup>4)</sup> Dr. Bach, Minister bes Junern (feit 28. Juli 1849).

<sup>5)</sup> cf. oben S. 52, Rote 1.

<sup>6)</sup> of. die vorbergebenbe Urfunde.

halts, daß Se. M. ber Raifer, im Begriff Ofen zu verlaffen, mich bort nicht mehr empfangen konne und Graf Buol ben Brief Gr. M. bes Konigs an. Juni 12. nehmen und befördern folle. Da ber Telegraph von Dfen-Beft nur Gine Stunde Beit braucht, ich aber ben Grafen Buol ichon am 9. Bormittags um bie Erlanbniß gebeten hatte, das Allerhöchste Schreiben an Se. M. ben Raifer überbringen ju burfen, so fand ich in bem jenfeitigen Berfahren nicht benjenigen Grab von Empressement, ein Schreiben unseres Allergnäbigften Berrn in Empfang zu nehmen, ben wir unter ben gegenwärtigen Umftanden, nachbem wir ben erften Schritt zur Beseitigung ber vorhandenen Spannung gethan haben, erwarten durften. Es geben täglich brei Buge nach Ungarn und in weniger als zehn Stunden ift man in Beft, es war alfo reichliche Gelegenheit, Die Sache einzurichten, ober boch Beranlaffung zu einer entschuldigenden Bemertung, wenn man es nicht that. Ich fagte mit Rudficht auf biefe Umftanbe bem Grafen, bag ich von Gr. Majeftat ben Befehl hatte, bas Schreiben felbst zu überbringen, und, wenn bas nicht anginge, bie Befehle bes Ronigs in biefer Beziehung erbitten werde; ich bat babei zu entschuldigen, wenn meine Neuheit in bergleichen Geschäften mich vielleicht buchftablicher an einem erhaltenen Befehle hängen laffe, als in ben Absichten Gr. M. bes Königs gelegen haben moge. Ich bin babei lediglich von bem Wunsche geleitet worden, bag von uns nicht größere Saft an ben Tag gelegt werbe, als von jener Seite, zumal bie Thatfache meiner Sendung und des Überbringens besonderer Schreiben hier ohnehin fo gedeutet zu werden icheint, als ob nicht höhere politische Awecke und bunbesfreundliche Gefinnung, fondern eine brangende Beforgnig vor bem Refultat unserer Zollverhandlungen 1) uns die gesuchte Verständigung zum Bebürfniß machte. Wie fehr man bie Dringlichkeit biefes Bebürfniffes für uns überschätzt, hat mir gestern eine lange Unterhaltung mit herrn von Linden 2) bewiefen, ber zu glauben vorgiebt, daß wir revolutionare Regungen gu fürchten hatten, wenn wir ben Bollverein nicht erneuerten. Im Übrigen wurde ich es für unverfänglich gehalten haben, bem Grafen Buol bas Schreiben auszuhändigen, und war meine Absicht, bamit nur folange ju warten, als zu ber Annahme nöthig ift, daß ich nach Berlin geschrieben habe, und durch das Nichteingeben einer telegraphischen Depesche verständigt worben fei.

Ich glaube nicht, daß meine Mission hier ein positives Resultat in Bezug auf die Zollfrage bringen wird; der Eindruck, den ich davon auf unsere anderen Berbündeten erwarte, ist der, daß wir in jeder Art bemüht gewesen sind, daß, was wir thun mußten, in bundesfreundlicher Weise zu thun, der Mangel an eingehendem Berhalten aber auf Seite Österreichs gewesen sei. In der

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 62 f.

<sup>2)</sup> be Benle Freiherr von Linben, Staatsrath, Burttembergifcher Gefanbter in Bien.

1852 Richtung finde ich auch die Zeitungsente von einer meiner Abreise vorhers Juni 12. gehenden Conferenz mit Profesch nütlich.

Se. M. ber Kaiser soll in Pest die Alt-Conservativen kalt empfangen haben; er hat deutsch und wenig mit ihnen gesprochen, mit dem Bolk aber ungarisch. Seine Anrede und sein gutes Reiten haben unter einem Sturm von Elsen ein begeistertes Durchbrechen der für die Zuschauer gezogenen Schranken zur Folge gehabt. Der Kaiser wird am 23. in Osen erwartet, und vor dem werde ich ihn vermuthlich nicht sehen.

Graf Platen 1) sagt mir, er sei angewiesen, nach allen Kräften bahin zu wirken, daß Österreich die Hand biete zur Erhaltung und baldigen Reconstruktion des Zollvereins. Er meint schon bei Gelegenheit der hiesigen Zollconferenzen die Gewißheit erhalten zu haben, daß Österreich nicht darauf bestehen werde, einen bestimmten Termin zum Eintritte der gewünschten Zollunion genannt zu sehen. Die kleinen Staaten hätten dieses Zugeständniß zur Erleichterung des Preußischen Beitrittes durchgesetzt, und man werde zusrieden sein, wenn man einen Vertrag in der Richtung und mit dem eingestandenen Ziel einer "Union zu gelegener Zeit" erreicht. Das wird wohl richtig sein, mit der Richtung könnten wir uns besreunden, mit der ofsiciellen Bezeichnung der Union als Ziel vielleicht weniger.

Der Lloyd thut mir die unverdiente Shre an, meine Sendung mit der von Ew. Excellenz nach Olmus zu vergleichen.

Frau von Meyendorff 2) hat mich heute zu einem Diner tête-a-tête eingesladen, wo ich nähere Bekanntschaft mit ihren diplomatischen Talenten machen werde. Die Damen-Diplomatie scheint hier überhaupt mehr als bei uns im Schwunge geblieben zu sein. Auch Frau von Linden (Württemberg — geb. Hügel —) hat mir Proben davon gegeben, und wünscht heute Abend die Bershandlungen sortzuseten.

Ich sehe aus den Zeitungen, daß Ew. Excellenz heute und morgen in Breslau sind, und da die Abreise des Mr. N. auch heute nicht ganz sicher ist, so will ich dies lieber durch meinen Diener nach Oberberg schicken, damit es vielleicht morgen noch zu Ihnen gelangt.

Herr von Linden verläßt mich eben; die Herbeiführung einer Berftandisgung liegt auch ihm fehr am Herzen".

<sup>1)</sup> cf. oben G. 46, Rote 4.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 76, Rote 1.

Eigenhandiger Bericht, betr. Die Aushandigung Des Roniglichen Sandichreibens an den Raifer von Ofterreich. Anschluß Oldenburgs an Breußen in der Rollfrage. Sannoveriche Borichläge für die Reconstruction des Bollvereins. Unterredung mit Frhr. v. Rubed. Bromemoria Klindworth's. Rheinbund-Belleitaten. Befuch bei bem Bundespreffache. Liquidationsmefen am Bunde. Grafen v. Buol. Obercommando über die Bundestruppen in Frankfurt a. M. Borftellung bei dem Raifer Frang Joseph. Urlaub an Berrn v. Werthern. Bunfch bezüglich ber Rudtehr nach Frankfurt a. D. Auslaffungen ber Biener Gefellschaft. Die Minister Frhr. v. Bach und v. Rrauß. Der Raifer Frang Joseph. Wien, 18. und 19. Juni 1852.

"Ew. Ercellenz Schreiben vom 14. habe ich vorgestern burch ben überbringer dieses richtig erhalten. Ich wurde von Saufe aus tein Bebenten ge- Juni 18. tragen haben, ben biesseitigen Bunfchen in Bezug auf die Aushandigung bes Schreibens Sr. M. bes Königs zu genügen, wenn nicht ein gewisser Mangel an Entgegenkommen mich genöthigt hatte, auch meinerfeits jeben Anschein von Empressement zu vermeiden, und ich zweifle nicht, bag ich in Em. Ercellenz Sinne gehandelt habe, wenn ich, auch ohne Eingang fernerer Beisungen abzuwarten, bas Allerhöchste Schreiben nach Verlauf einiger Tage ausgeliefert habe.

Die Nachricht von dem unbedingten Anschlusse Olbenburgs 1) ist natürlich im Lager unserer Gegner mit großem Migbehagen aufgenommen worben. Graf Blaten versicherte mit großer Aufrichtigkeit, daß ich ihm durch biese Mittheilung sein Diner verdorben hätte, sette aber hinzu, daß auch ohnedies ein Rücktritt Hannovers unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich gewesen sei; jest fehle jeber Bormand, die Möglichkeit besfelben auch nur zu behaupten; um fo eifriger muffe hannover baran arbeiten, die übrigen beutschen Staaten bei bem Rollverein zu erhalten. Er glaubt, baß letteres, als bem Interesse Breukens boch auch entsprechend, unter folgenden Bedingungen leicht zu erreichen fei: Sobald ich die vertrauliche Versicherung gabe, daß Preußen ein solches Anerbieten nicht ablehnen werbe, wurden bie subbeutschen Staaten Ofterreich zu bem Vorschlage bewegen, daß ber ganze Rollverein auf Grund bes September-Bertrages 2) sofort en bloc, und vorbehaltlich der Revision reconstruirt werben folle, wenn Breugen verspreche, ben Sandelsvertrag lit. A. 3) mit Aus-

<sup>1)</sup> seil. an Preußen in ber Bollfrage.

<sup>2)</sup> of. oben S. 41, Rote 1.

<sup>3)</sup> Wie bereits in einer Rote ju Urfunde 76 in Band I erlautert, legte bie Ofterreicifde Regierung auf ben in Wien am 4. Januar 1852 eröffneten Bollconferengen bie Entwilrfe von zwei Bertragen vor: A. eines Sanbelsvertrages zwischen bem Bollverein und Dfterreich, B. eines bereits bie fpatere Zolleinigung aussprechenben Bertrages. Am 20. April 1852 batte in Bien unter Berudfichtigung ber Darmftabter Bereinbarungen bie Refiftellung bes Schlufprotofolls mit ben beiben Entwürfen A und B ftattgefunben.

nahme von Artikel 4, unmittelbar nachher abzuschließen, und zur Berhandlung Juni 18. barüber Bollconferenzen mit Auziehung eines Ofterreichischen Bertreters zu berufen. Dabei würde man bereit fein, außer Artitel 4, ber pure zu streichen, auch biejenigen Artitel (1, 23 2c.), welche ber Bollunion gebenten, babin zu modificiren, daß die Rollunion nicht als etwas Abgemachtes, mit einem beftimmten Zeitpunkt gewiß Eintretenbes, sonbern nur im Allgemeinen als bas Biel bezeichnet werbe, zu beffen Erftrebung man ben Sanbelsvertrag ichliefe. Auch werbe es babei thunlich sein, ben Gintritt ber lediglich principiell als "vorschwebendes" Ziel anzuerkennenden Zollunion von Bedingungen in Betreff ber Österreichischen Baluta- und Douane-Berhältnisse abhängig zu machen, vermöge beren Breugen bie Freiheit bleibe, ju bestreiten ober einzuräumen, daß biefe Bedingungen erfüllt, und bemgemäß ber Zeitpuntt, wo man ber Rollunion näher zu treten habe, getommen fei. Es tomme nur barauf an, bag Breußen bas in seinen früheren Rollverträgen aufgestellte Brincip einer allgemeinen beutschen Boll- und Handelseinigung auch ferner aufrecht erhalte, nicht aber fallen laffe, sobald es fich nur noch um Öfterreich handele. Graf Blaten ift überzeugt, daß die suddeutschen Staaten, wenn fie annehmen durften, daß vorstehendes Arrangement bei uns auf gunstige Aufnahme rechnen burfe, gebrangt von der Furcht vor Lösung des Rollvereins, entweder Ofterreichs Ginwilligung erlangen, ober bie Berbindung mit letterem zu unseren Gunften lösen würden. Ich habe dem Grafen Blaten auf die wiederholten und bringenden Auseinandersetzungen in obigem Sinne erwidert, daß es nicht in unserer

Ich habe den Courier einen Tag länger aufgehalten, um noch von einer Unterredung mit dem Baron Kübect? schreiben zu können, die sich erst heute machen ließ. Ich habe in ihm bei Weitem den für uns wohlwollendsten und versöhnlichsten Staatsmann gefunden, den ich bisher unter den Österreichern kennen gelernt habe. Ich habe ihm lediglich meine Unterredung mit Graf Buol historisch mitgetheilt; er schien einigermaßen überrascht, daß dieser Minister sich alles entgegenkommenden Eingehens enthalten habe. Er fragte

Absicht liege, eine principielle Anerkennung der Zollunion, wäre die Berdindslichkeit, sie ins Leben zu führen, auch noch so unbestimmt angedeutet, schon jetzt, und bevor ein Handelsvertrag uns mehrjährige Ersahrungen über die praktischen Folgen einer Annäherung geliesert haben würde, auszusprechen; wir wollen die Frage solange ganz als res integra erhalten wissen. Meiner Anssicht nach müssen wir auch daran sesthalten, und würden wir die Erklärungen, welche ich, nach meinem Berichte vom 15.,1) dem Grasen Buol gegenüber abgegeben habe, fortwährend die äußersten rathsamen Grenzen unseres Entgegenstommens bilben, wenn Ew. Excellenz mir nicht fernere Weisungen ertheilen.

<sup>1)</sup> cf. Banb I, S. 103 ff.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 68, Rote 3.

mich, ob wir wohl bei einem Handelsvertrage erklären würden, daß wir princiviell "nicht gegen" die Rollunion seien; ich saate, daß mir eine solche Erklä- Juni 18. rung implicite barin zu liegen scheine, wenn bei Abschluß eines, bem materiellen Inhalt nach annähernden Handelsvertrages gar nichts über biefe Frage gefagt werbe, für beren Entscheidung allein Erfahrungen über ben Einfluß ber Annäherung auf die materielle Wohlfahrt maßgebend bleiben würden. Es ift möglich, daß man mir noch Borschläge in biesem Sinne macht, ba man bisber, wie Herr von Konton 1) mir fagt, ber Meinung ift, ich hatte "meinen Sad noch nicht gang ausgeschüttet". Ich bin nur in Ginem Buntte zweifelhaft; wie ich mich verhalten foll, wenn Graf Buol mir proponirt, die Vertreter der Darmstädter Staaten an Conferenzen zwischen ihm und mir theilnehmen zu laffen. Rach meiner perfonlichen Anficht wurde ich nichts bagegen haben, auch unter biefer Modalität die Erklärungen über unsere Absichten, die ich dem Grafen Buol neulich gegeben habe, zu wiederholen, um so mehr, als man hier bestrebt ift, meine Miffion fo barzustellen, als wollten wir hinter bem Ruden und auf Koften der Anderen uns mit Österreich verständigen, das Kaiserliche Cabinet aber einen folden Bersuch bunbestreu von fich weisen. Ratürlich würde ich bei einer solchen Conferenz nur bas wiederholen, was ich bem Grafen Buol icon gefagt habe. In unferen Concessionen weiter zu gehen, halte ich aus Rudficht, weniger auf die Rollfache felbft, als auf die Stellung ber Regierung im Innern, für bebentlich. Gine Stärfung bes Bertrauens ber öffentlichen Meinung in Breugen zu ber Festigkeit ber Regierung nach Außen ift ein Bewinn, ben wir jebenfalls aus ber jetigen Situation ziehen konnen; biefer aber wird fehr geschmälert, wenn wir in wirklich ober scheinbar unwesentlichen Bunften bie einmal genommene Bosition aufgeben und baburch entstellenben Berfionen über unfere Nachgiebigkeit einen Anhalt bieten. Ich wurde es beklagen, wenn meine Sendung auch nur die Möglichkeit zu berartigen Berbachtigungen ber Regierung bote; ich war bei Übernahme berfelben barauf gefaßt, daß fie erfolglos bleibt, und sehe das auch jest noch ohne Rummer voraus, trot ber anscheinend gunftigeren Dispositionen bes Baron Rubed, unter bessen Einfluß der Finanzminister 2) wesentlich zu stehen scheint. Es wird bann in ben bießseitigen Blättern nicht an Insinuationen fehlen, als ob ich perfönlich bie Schulb trüge, daß teine Berftanbigung zu erreichen gewesen sei, wie ber "Wanderer" schon gestern andeutete, daß es Preußen nicht an alteren und erfahrenen Diplomaten fehle, welchen die Aussöhnung mit Ofterreich leichter werden würde, als der "mobernen, specifischen Sprödigkeit". Durch britte Sand

<sup>2)</sup> Ritter von Baumgartner, Reichsrath und Ofterreichischer Minifter ber Finanzen, auch Minifter bes Sanbels, ber Gewerbe und ber öffentlichen Bauten.



<sup>1)</sup> von Fonton, Staatsrath, erfter Botschaftsrath bei ber Rufflichen Gesanbtschaft in Bien.

1852 hat man nicht versehlt, mich auf die Gesahr meines jungen diplomatischen Juni 18. Ruses, und auf der anderen Seite auf den durch Abschluß einer wichtigen Berhandlung zu gewinnenden Ruhm, unter perspectivischer Hindeutung auf Österreichische und andere Großtreuze, ausmerksam zu machen. Ich komme mir dabei natürlich vor wie jener Kömer, Fabricius wenn ich nicht irre, unter den Einschüchterungen und Lockungen des Pyrrhus.

Juni 19. Bur Mitnahme eines, wie mir Hofrath Weymann 1) fagt, kostbaren Manuscripts ist die Reise des Überbringers noch einen Tag verschoben worden.

In bem remittirten Promomoria von Klindworth 2) finde ich in bem, was Breufen versprechen foll, die Rr. 3 besonders bebentlich, weil es benutt werben tann, unfere bona fides bei Anderen und auch in Nordbeutschland zu perbächtigen, Rr. 2 aber nicht rathsam aus ber oben gebachten Rücksicht auf bie Stimmung bei uns im Lande. Gegen Rr. 1 würden Ew. Ercellenz wohl ohnehin nichts erinnern. Bielleicht ift ber ganze Plan nur ein Weg, um bas am Schluß gewünschte Schreiben Sr. Majeftat zu provociren, und fo in einer genugthuenden Art ben Reft ber Spannung beiber Monarchen zu befeitigen, bie für Württemberg noch unbehaglicher ift, als für uns. Denn wenn bei ber jegigen Lage Deutschlands irgend ein Staat Beranlassung hat, fich zu uns zu halten, so ift es Burttemberg, und in biefer Ansicht finde ich allerbings ein Gegengewicht gegen bas Miftrauen, welches bas Promemoria und beffen Schreiber einflößt. Auch ift bort bie Gelbnoth wegen Ablöfung ber Domanialgefälle größer als bei ben Anderen, und Burttemberg baber vielleicht bie schmächste Seite ber Coalition. Bielleicht bietet Em. Excellenz Antwort bem Klindworth boch noch einen Anknüpfungspunkt zu weiteren Unterhandlungen.

Ew. Excellenz Schreiben in Bezug auf die Rheinbund-Belleitäten habe ich vorgestern durch die Post erhalten. Geöffnet schien es nicht zu sein. Ich habe schon bei früheren Conversationen gefunden, daß man an die schon vorshandene Existenz solcher Berhandlungen hier nicht glaubt, weil man die Betheiligten nicht für undorsichtig genug hält, sich auf bergleichen zu früh einzulassen.

Bei Graf Buol bin ich gestern wieder gewesen, habe aber nur von Bunbesangelegenheiten mit ihm gesprochen, und dabei die Überzeugung gewonnen, daß seine Unbekanntschaft mit den Geschäften, besonders mit den deutschen und mit der ganzen Sachlage in diesen wirklich unglaublich ist. Das Bedürfniß, dieses nicht merken zu lassen, macht ihn zurüchaltend und ausweichend, und seiner Art aufzusassen sehlt es an Schnelligkeit und Orientirungsvermögen, so daß eine baldige Abhülse jenes Mangels nicht zu erwarten steht. Er klagte

<sup>1)</sup> Beymann, hofrath, Geheimer expedirender Secretair bei ber Preufischen Gefanbt-fcaft in Bien.

<sup>2)</sup> Rlindworth, ein sich längere Zeit in Paris aushaltenber, von Gesandten vielsach benutter Agent. of. auch Band II, S. 263.

barüber, daß Graf Thun nicht hier oder ich nicht in Frankfurt sei, und rief dann 1852 Herrn von Biegeleben 1) zu Hülfe, mit dem ich in diesen Tagen versuchen Juni 19. wollte, mich über die Behandlung der Preßsache 2) zu verständigen. Ich habe durch den Telegraphen um eine Abschrift unseres Entwurfs gebeten, die in den Atten der Gesandtschaft über diese und über die deutschen Sachen überhaupt nicht zu sinden ist. Bielleicht hat Graf Arnim dergleichen in seinem Gewahrsam.

Bon ber Aufnahme bes Liquibationswesens am Bunde 3) will man hier gar nichts wissen, und Graf Buol behauptet, daß Österreich größere Forberungen als irgend Jemand an den Bund habe. Ich habe ihn gebeten, sie doch wenigstens anzumelben, damit den anderen Staaten die unrichtige Borausssehung des Gegentheils benommen werde. Die Einsehung einer vorbereitenden Commission dazu in Frankfurt scheint dringend zu urgiren, denn das Prässidium verschleppt diese Sache eingestandenermaßen.

Wegen des Obercommandos in Frankfurt 4) werden Ew. Excellenz den hiefigen Erlaß vom 17. wohl schon durch Herrn von Prokesch 5) erhalten haben; ich hatte die Sache schon vor Eingang des Rescripts vom 14. monirt. Danach scheint Österreich in der nicht unbedeutenden, sondern sehr entschiebenen Differenz über die Stellung der Franksurter Garnison zu dem von Preußen zu ernennenden Bundes-General nachzugeben, wodurch die Aussicht zu einer befriedigenden Lösung gegeben ist.

Über Zeit und Art meiner Borstellung bei Sr. M. bem Kaiser und Übergabe meiner Creditive ist mir noch nichts weiter mitgetheilt worden; am 23. cr. ift Se. Majestät wahrscheinlich wieder in Pest.

Herr von Werthern o) wünschte auf das Dringendste, und womöglich zum 21. er. zur Besorgung von Geschäften auf ein ober zwei Tage nach Thüringen zu gehen. Da nach Inhalt von Ew. Excellenz Schreiben ein rechtzeitiger Urlaub hierzu nicht zu erwarten war, so habe ich auf Ew. Excellenz Nachsicht gerechnet, und es auf mich genommen, ihn unter Beding der Rücktehr bis zum 24. er. nach Hause reisen zu lassen.

In der Boraussetzung, daß ich bis dahin dem Kaiser vorgestellt sein werde, erlaube ich mir für mich selbst an Ew. Excellenz Gute die dringende

<sup>6)</sup> Freiherr von Werthern, Kammerherr, Legationssecretair bei ber Preußischen Gesandt-schaft in Wien.



<sup>1)</sup> Freiherr von Biegeleben, Öfterreichischer hof- und Ministerialrath im Ministerium bes Kaiserlichen hauses und bes Außern.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 29\* f., 13 f., 115, 124 f., 291, 316 f.; Banb II, S. 226 f., 293; Banb III, S. 83 f.

<sup>3)</sup> Gemeint ift bie Rriegstoften-Liquibation für militairifche Aufwenbungen.

<sup>4)</sup> Diese Magregel wurde veranlagt burch die geplante Aufftellung eines Bundescorps jum Schute ber Bundesversammlung. of. Band I, S. 10\*, 6 ff. und 70 f.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 70, Note 8.

1852 Bitte zu richten, mich nach Rücklehr bes Herrn von Werthern wenigstens vorJuni 19. läufig auf Urlaub nach Franksurt begeben zu bürfen, da die Zeit der Entbindung meiner Frau herankommt, und die Nachrichten, die sie von ihrem Besinden giebt, mich nicht ohne ernste Besorgniß diesem Creigniß entgegensehen lassen.

Den Kreis meiner Bekanntschaften zu erweitern wird mir augenblicklich fehr schwer. Die Gefelligkeit ift beendet, fast Alles auf bem Lande oder mit bem Raifer, nur auf bem abligen Cafino in ber Herrengasse findet man bes Abends bie spielenden und rauchenden Refte ber höheren Gefellichaft. Diese gehört im Allgemeinen ber altconservativen Bartei an, frondirt, spricht bitter über bas Ministerium, aber selten mit Ginficht. Theils Furcht vor Rugen vom Sof, theils eine phaatische Genuffucht und bie Beforgniß vor Allem, mas Mühe macht ober an Unruhe und an Bermögensgefahr erinnert, bewirken eine fast allgemeine Enthaltfamteit von politischen Gesprächen, bis auf gelegentliche, bem Minifterium und besonders bem Dr. Bach applicirte Schimpfwörter ber stärksten Farbung. Sonft bilben Bergnugungen und militairische Erlebniffe nebst ber Berson bes Raisers ben alleinigen Gegenstand ber Conversation. Unbehagen empfindet Jeber und meint im Bertrauen, es tonne fo nicht bleiben; bie Meisten find einig in Anklagen gegen Fürft Schwarzenberg, beffen Unkenntniß bes Landes von Bach migbraucht sei, und von dem man meint, er habe mit feiner eigen- und leichtfinnigen Ruhnheit nur für bie Zeit ber Gefahr gepaßt; die Wenigen, welche, wenn auch oberflächlich, fich um Politit kummern, flagen namentlich über bie Unmöglichkeit ber jest geltenben Gemeinbeordnung, felbst höhere Beamte. Bu bem Resultat ber neuen Anleihe in Bezug auf Besserung ber Baluta-Verhältnisse herrscht wenig Vertrauen; man glaubt, bas in ben Bertehr gelangende Gilber werbe fonell ben Weg bes anderen geben, b. h. verstedt werden, und bas Silber-Agio nach dieser Erscheinung noch höher als jest steigen.

Bach und den Justizminister Krauß habe ich auf einem Diner bei Buol kennen gelernt; Krauß gilt für rechtlich und mittelmäßig, und spricht sich politisch etwa so aus, wie bei uns der vormärzliche und wohlgesinnte Liberalismus eines dürgerlichen Gerichtsraths in der Provinz, humanistisch aufgeklärt und ohne Widerstandsfähigkeit gegen das Princip der Revolution. Bach war für Schwarzenberg, was der Mohr für Fiesco; er spielt jetzt den Cavalier, denimmt sich mit Nonchalance und läßt die Tischgesellschaft darauf warten, daß er sich fünf Winuten lang mit lärmender Ostentation den Wund ausspüllt und gurgelt. Seinen Reden nach wird er nicht anstehen, schließlich die Heilung der hiesigen Finanzen in einem lucrativen Bankrott nach amerikanischem Zuschnitt zu suchen. Seine Haltung gegen Buol scheint das Bewußtsein zu versrathen, daß der ihn noch weniger entbehren kann, als Fürst Schwarzenberg es konnte; und das glaube ich auch; der Halt der Aristokratie, auch der militairis

schen, gegen Bach ist groß, und durchbricht überall die Borsicht, mit der man 1852 sonst sich ausspricht. Nur des Kaisers Name und Amt schützt ihn vor ähnlicher Juni 19. Behandlung, wie sie Pillersdorf 1) erlitten, dem der General Graß Harbegg in einem vornehmen Salon vor Zeugen gesagt hat: "Wie kann so ein Schurke wie Sie sich unterstehen mit mir in Einem Salon zu sein; nur aus Achtung vor den Damen speie ich Sie nicht an, aber gehen Sie hinaus". Letzteres gesichah. In den Gesellschaften der haute volse wird Bach nicht geduldet oder gar eingeladen. Ich weiß nicht, ob es nur Haß gegen ihn ist oder Wahrheit, wenn man ihn mir als den Träger und Schürer der Leidenschaftlichkeit gegen Preußen schildert.

Bom Raiser höre ich von den jüngeren Herren, daß er alles mit einem für seine Jahre seltenen Maßhalten treibt, dis auf seine Regentenpslichten und gelegentlich die Jagd. Er strengt seinen Körper übermäßig mit Tanzen, Reiten und Schlasentbehren an. Er steht um 4 Uhr auf, arbeitet rastlos, spricht mit jedem Beamten nur über sein Fach, schneibet in der Beziehung übergreisende Rathschläge, sowie Fragen schnell ab, läßt die eigene selbständige Entscheidung sormell und materiell überall ostensibel in den Bordergrund treten und giebt sie kurz und entschieden. Die eigene angespannte Pslichterfüllung läßt ihn die gleiche Anstrengung als etwas sich von selbst Verstehendes bei Anderen voraußsehen, und jeder Mangel darin seht ihn in Erstaunen. Dabei ist er niemals darsch in der Form. Gerühmt wird seine große Wahrheitsliebe. Die vorstehenden Urtheile sind weiblichen Ursprungs, aber von guter Quelle".

33. Eigenhändiger Bericht, betr. die Zollvereinstriffs. Abreise des Herrn v. Bismard nach Best. Bundes Pregangelegenheit. Wien, 22. Juni 1852.

"Ew. Excellenz beehre ich mich durch den Englischen Courier das anlie- Juni 22. gende Schreiben zu übersenden, welches ich vorgestern von Herrn von Schele durch den Grasen Platen als verschlossene Einlage erhalten habe. Mit der Bitte um Rücksendung verdinde ich die Secretirung desselben für jeden Anderen, da Schele das bisherige persönliche Vertrauen zu mir verlieren würde, wenn er eine weitere Mittheilung des Schreibens vermuthen könnte. Nur der von mir angestrichene Passus auf der zweiten Seite des Bogens 3 eignet sich vielleicht, als ein von mir Ew. Excellenz ausdrücklich mitgetheilter Wunsch des Herrn von Schele behandelt zu werden, um so mehr, da die Erstärungen des Grasen Buol gegen mich, auf einen Handelsvertrag ohne Verssprechen der Zolleinigung gar nicht eingehen zu wollen, eine entschiedene Abslehnung des Hannoverschen Wunsches durch Österreich enthält. Ich habe

<sup>1)</sup> Freiherr von Billersborf, Ofterreichifder Mang-Minifter.



1852°

Schele gestern ichon burch herrn von Rosenberg ausführlich geantwortet, Juni 22. sowohl in Bezug auf vorstehenden Puntt, als im Allgemeinen, indem ich nach Analogie meines am 15. cr. 1) an Ew. Excellenz eingereichten Berichts ihm bie Starrheit und Unbilligkeit ber Forberungen Ofterreichs, und die ruhige, jeber Berftanbigung bie Thur offenhaltenbe Auffassung Breugens geschilbert habe. Ich habe ihn außerbem barauf hingewiesen, daß es ein allgemein beutiches Bedürfniß sei, in Breußen bas Vertrauen zur Keftigkeit ber Regierung nach außen zu ftarten, bag bas Gegentheil nothwendig mit einem, auch in Hannover fehr fühlbaren Rückschlag zu einer liberaleren Farbung ber Breu-Bifden Bolitit nach Innen und Augen endigen muffe; daß jeder Schein von Schwäche und Reigung jum Wiberruf ber eigenen neuesten Erklärungen, namentlich aber jedes Gerücht, daß Hannover nicht fest zu uns halte, burch Steigerung ber Rühnheit ber Darmftäbter Coalition 2) gerabe zu bem Gegentheil beffen, mas Schele erftrebt, führen, und ben Bollverein gewiß fprengen werbe, während nur gemeinschaftliche Festigkeit ber Haltung ihn retten konne. Ich habe babei angebeutet, bag uns von einzelnen Gliebern ber Coalition ichon jest Infinuationen zugingen, welche bas Berfallen bes Darmftäbter Sonberbundes prognosticiren ließen. Ich habe ihm ferner meine versönliche Anficht nicht verhehlt, daß ich es für einen unstreitigen Vertragsbruch halten würbe, wenn Hannover aus ben willfürlich von unferen früheren Berbundeten geftellten Bebingungen in Bezug auf bie Aufnahme außerbeutscher Länder in ben Bollverein einen Borwand zu einseitiger Lösung bes September-Bertrages 3) entnehmen wollte. Dabei habe ich einfließen laffen, baß felbst bie Befürchtung, in die handelspolitische Isolirung von vor 1819 gurudtreten gu muffen, uns auf bem eingeschlagenen Wege nicht irre machen könne.

Für bie Stellung ber Partei, welcher Platen in Sannover angehört, ift es charatteristisch, daß er, anstatt sich zu freuen, wie ich von ihm verlangte, bestürzt und gereizt wurde, als ich zu ihm sagte, daß wir von zweien ber Darmstäbter Regierungen icon Symptome ihrer Geneigtheit, Die Coalition im Stich zu laffen, erhalten hatten. Er gerbrach fich ben Ropf, welche bie Treubrüchigen sein konnten. Er macht ben Bermittler zwischen mir und Ofterreich-Sachsen. Ich glaube, er wird mir, im Berein mit herrn von Ronnerit, 4) ben Entwurf einer Berfion ber Bezugnahme auf die Zollunion in einem zu ichließenden Sandelsvertrage vorlegen, ber etwa dahin lautet, daß Breufen, um bie nothigen Erfahrungen in Bezug auf eine ju ichließenbe Rollunion zu fammeln, und ben fünftigen Abichluß berfelben

<sup>1)</sup> cf. oben S. 82, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 89, Rote 1, unb oben S. 81 ff.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 41, Note 1.

<sup>4)</sup> von Rönnerit, Wirklicher Gebeimer Rath und Rammerberr, R. Gachfifder Gefanbter in Wien.

zu ermöglichen und anzubahnen, nachbem biefelbe jest aus ben und ben Gründen nicht möglich fei, folgenden Handelsvertrag fchließt. Juni 22.

Wenn ich mich bereit erkläre, zu versprechen, daß wir in ber Art nach en bloo-Annahme bes Zollvereins- und September-Bertrages abichließen, fo will man lettere herbeiführen. Salten Em. Excellenz bergleichen für unthunlich, fo würde ich umgehend um ein telegraphisches "Nein" bitten. Bersprechen werbe ich natürlich nicht ohne Anfrage. Im bringenden Falle würde ich biefe telegraphisch mit ben Worten machen: "Soll Graf Lynar 1) tommen" und barauf nur Ja ober Nein erwarten. Soll ich mich gar nicht auf Bersuche, einen folden Ausweg zu finden, einlaffen, fo wurde ich ichon auf biefen Brief um ein "Nein" nach Best bitten, wohin ich morgen reise, um am 25. bem Raifer vorgeftellt zu werben. Graf Buol und Minifter Bach werben auch bort fein. Am 26. dente ich von Best gurudgutehren.

In der Bundes-Prefangelegenheit 2) bin ich mit Graf Buol auf Grundlage unferer Auffassung ziemlich einig geworben, und fagte er mir, bag Graf Thun Instruktionen in bieser Richtung theils schon erhalten, theils erhalten werbe".

34. Eigenhandiger Bericht, betr. die Bollvereinstrifis. Befeitigung ber Breffehde zwischen Breufen und Ofterreich. Raifer Frang Joseph. Graf v. Grunne. Empfang bes herrn v. Bismard in ber Umgebung des Raisers. Dfen, 25. Juni 1852.

"Ew. Ercellenz habe ich bereits in einem früheren Schreiben 3) die Ber- Juni 25. muthung ausgesprochen, bag man biesseits zu ber Ansicht gekommen fei, ein wirklicher Eintritt ber Sprengung bes Bollvereins werbe unter ben jegigen Umftanden bas richtigfte Mittel fein, bas Brogramm Ofterreiche jur Durchführung zu bringen. Aus bem beifolgenden Immediatberichte 4) wollen Em. Ercellenz entnehmen, wie Se. M. ber Raifer Beranlaffung gab, bag Graf Buol die Bollfrage nochmals mit mir besprach. Er ftellte in den Bordergrund bie eingegangenen Verpflichtungen Ofterreichs gegen bie subbeutschen Verbunbeten, bie Bertragstreue, welche Ofterreich ein einseitiges Berhandeln mit uns unterfage, und bas Berlangen nach gemeinschaftlicher Besprechung ber Frage als einer allgemein beutschen. Wenn wir bagu nicht bie Sand bieten wollten, fo glaube er, wie er mir im Bertrauen fagen wolle, bag ein vorübergebenber Bruch die Einigung am schnellften forbere, und die kleinen Staaten bewege, ben engeren Anschluß an Österreich und Breugen ernstlich zu suchen. Ich

<sup>1)</sup> Graf au Lynar, Attaché bei ber Breufischen Bunbestags-Gefanbtichaft.

<sup>2)</sup> cf. Band I, Einleitung S. 29\* f. und bie bafelbft bezeichneten Urkunden sowie Band II Urfunden 125 und 161; f. auch oben S. 67.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 76, S. 108.

<sup>4)</sup> Abgebrudt in Band I als Urtunbe 78.

machte ihn auf das Trügerische eines solchen Calculs aufmerkam, und auf die Juni 25. Wahrscheinlichkeit, daß die Folgen des wirklich eintretenden Bruches vermuthlich die entgegengesetten seien, und von da an die Divergenz der Breußischen und ber Ofterreichischen Banbelspolitit zunehmend bleiben werbe, bag es vielmehr, wenn Österreich die Zolleinigung überhaupt zu erreichen gebenke, vor Allem ben Bollverein nicht auseinandergehen laffen burfe, vielmehr freiwillig bas ganze Gewicht seiner Bermittelung einsehen muffe, um ihn zu erhalten. Er meinte mit einiger Entruftung, es wurde erniedrigend für Ofterreich fein, bie bisherige Haltung zu besavouiren, und feine "Bermittlung" für einen Berein aufzuwenden, durch welchen es als der einzige, und zwar wider seinen manifesten Willen von Deutschland ausgeschlossene Deutsche Staat hingestellt werbe. Das politische Moment steht für Österreich obenan, nicht das materielle; Deutschlands Cinigleit sei früher ohne ben jetigen Rollverein gang erträglich gewesen, und es sei gegen bas Interesse Deutschlands, wenn Ofterreich allein in ber Sonderstellung eines Richt-Mitgliedes bes Bereins erscheine. 3m übrigen wiederholte er mehrmals, daß Ofterreich wegen einer Meinungsverschiebenheit in ber einen Frage niemals Empfinblichkeiten auf bie Behandlung einer anderen übertragen werbe, und daß es Reit habe, mit ber Forderung einer gemeinsamen Banbelspolitit zu warten, wenn wir inzwischen auf bem sonstigen Gebiete in Frankfurt Hand in Sand geben wollten. Graf Buol verlängerte die Unterredung, welche bei mir stattfand, auf mehr als zwei Stunden. Er fragte mich, was ich als Privatmann für den wahrscheinlichen Ausgang dieser Krisis hielte. Ich bezeichnete als folchen die Reconstruktion des Rollvereins, vor ober nach einem formellen Bruch, unter Bebingungen, welche für Ofterreich und für Sübbeutschland unwilltommener waren, als bie jest vorliegenben; für uns scheine es vortheilhafter, obschon wir nicht banach strebten, wenn ein Bruch ber Neubilbung vorherginge, und wir lettere nicht bem guten Willen, sondern ben bofen Erfahrungen verbankten, welche unfere Berbunbeten auf bem Bege antipreußischer Politik sammeln würden. Das resume d'une conversation avec le Comte de Buol, welches Graf Resselrobe Em. Ercellenz mitgetheilt hatte, wollte Graf Buol nur in Betreff bes überwiegenden Ginflusses, ben Öfterreich burch Breufen im Rollverein gelibt seben will, anerkennen. Den Bassus, bag Österreich nichts weiter verlange als die Brufung de ses propositions consignées dans le projet de traité de commerce lit. A, sowie bie Stelle »quant au traité lit. B . . . . bis avantages réciproques« bestritt er, beibes als burch Graf Resselrobe 1) migverständlich aufgefaßt. Er blieb vielmehr dabei, baß ber Hanbelsvertrag von Öfterreich gar nicht verlangt und gewürdigt werbe, fonbern nur die unumwundene und aufrichtige Erklärung Breugens, daß es bie Rolleinigung mit Öfterreich gemeinsam erstreben wolle, einen Werth für

<sup>1)</sup> cf. oben G. 70, Rote 6.

letteres haben könne. Ich füge eine Abschrift bes Resume bei, ba ich nicht weiß, ob Ew. Ercelleng noch eine befiten. Graf Buol fragte mich ichlieklich, Juni 25. ob ich bereit sein wurde, mit ihm unter Zuziehung ber Gefandten ber Darmftabter Coalition zu unterhandeln, ba Ofterreich ohne biefe seine Berbundeten teine Erklärung abgeben konne; eine unfreie Lage, in die es burch bas Berhalten Breugens zu ben Wiener Conferengen wiber Willen gebrangt worben fei; er wolle seine Collegen, ben Finang- und Handelsminister 1), zwar noch befragen, ob fie glaubten, irgend eine Modifikation bes bisherigen Brogramms eintreten laffen zu können, er habe aber keine Aussicht barauf. Ich entgegnete, baß ich in "Unterhandlungen" ber Art nicht eintreten könnte, aber, wenn er es wunfche, nichts bawiber habe, auch ben Gefanbten ber "Berbundeten" Ofterreichs in berfelben Art wie ihm bie Grenzen bes Breufischen Entgegenkommens zu bezeichnen, bis zu welchen wir unmittelbar nach dem erneuerten Anertenntniß bes Rollvereins zu gehen bereit waren. Em. Ercellenz telegraphische Depesche von gestern 11 Uhr 45 Minuten habe ich gestern Nachmittag erhalten, und werbe ich meine Bosition in ben ferneren etwaigen Besprechungen banach nehmen, indem ich mich auf die Ermittelung eines beibe Theile befriedigenden Ausbruds in Betreff ber Inaussichtnahme ber Bollunion nicht weiter einlaffe, sonbern bei bem beharre, was in dieser Beziehung unsere Erklärung vom 7. cr.2) barbietet. Für gewiß halte ich, bag Ofterreich, ehe es weitere Schritte thut, die Antwort ber betheiligten Staaten auf biefe unsere Erklärung abwarten wird, ehe es in ber augenblicklich genommenen Position etwas ändert. In welchem Sinne man jest auf die Bofe wirkt, und mas für eine Erklärung man von ihnen abgegeben zu sehen wünscht, werde ich vielleicht in Wien in biesen Tagen erfahren können.

Se. M. ber Kaiser hat mir heute bei Tasel gesagt, daß das Ministerium angewiesen sei, dahin zu wirken, daß die "unanständigen" Angrisse auf uns in den öffentlichen Blättern aushörten, und Se. Majestät wünschte, daß auch wir alle gesetzlichen Mittel anwenden möchten, um die Preußische Presse versa in den Schranken angemessener Discussion zu erhalten. Ich versprach zu befürworten, daß die zum Schutze der Bundesstaaten in dieser Beziehung bestehenden Gesetz ausmerksam gehandhabt werden möchten.

Die Persönlichkeit des Kaisers macht mir einen sehr guten Eindruck; er faßt schnell auf, urtheilt sicher und besonnen, und hat eine Zutrauen ersweckende Einfachheit und Offenheit in seinem Wesen. Er reist morgen Wittag von hier nach Stuhlweißenburg, am 2. Juli wird er in Gran von dem Erzsbischof-Primas bewirthet, und kehrt dann hierher zurück, um am 12. eine neue

<sup>2)</sup> Preußen lehnte hier bie Berhanblung über ben Zollvereinigungs-Bertrag mit Ofterreich unbebingt ab, und ftellte bie Berhanblung über einen Hanbelsvertrag mit Ofterreich in Anssicht, sobald bie Erneuerung bes Zollvereins erft gesichert sei.



<sup>1)</sup> cf. oben S. 83, Note 2.

vierwöchentliche Reise, die Militairgrenze entlang, durch Siebenbürgen, die Juni 25. Marmaros, süblich längs der Karpathen und über die Bergstädte zu machen, und gegen Mitte August wieder in Schöndrunn zu sein. So sagt mir Graf Grünne, 1) der persönlich sehr viel Liebenswürdigkeit für mich hat, in politischen Gesprächen aber sehr zurückaltend ist. Daß er in Staatsgeschäften keinen Einfluß auf den Kaiser übe, wie manche mir in Wien sagten, halte ich für salsch. Schon die Art, wie er mit den Ministern verkehrt, läßt sast auf eine leitende Stellung schließen.

Von ber ganzen Umgebung Sr. Majestät habe ich einen sehr freundlichen Empfang gehabt; auch Graf Buol ist viel weniger boutonnirt gegen mich, als bei ben ersten Unterredungen. Rur der Minister Bach betrachtet mich mit schwer zu verhehlender Abneigung.

Ich bente übermorgen wieder in Wien zu sein, und mit bem Englischen Courier am Dienstag ferneren Bericht zu erstatten".

35. Eigenhändiger Bericht, betr. die Zollvereinstrifis und die handelspolitische Frage. Liquidationswesen am Bunde. Unterredung mit dem Grafen v. Buol bezüglich der Zollvereinstrifis, des Berhaltens in Bezug auf Frankreich, der Londoner Conferenz zur Regelung der Dänischen Erbsolgesrage und der Rücklehr des Herrn v. Bismarck nach Frankfurt a. M. Reisedispositionen des Letteren.\*) Wien, Anfangs Juli 1852.

Anfangs Juli. "Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für die Schreiben vom 25. und 26. v. M., und beehre ich mich die Anlage des letzteren, Württemberg betreffend, hierbei zu remittiren. Die Nachricht, welche diese Piece enthält, habe ich mit großer Freude begrüßt, und hoffe viel davon; es ist ein Gewinn nach zwei Richtungen.

Mit Graf Buol 2) habe ich über die handelspolitische Frage seit meinem letzten Schreiben 3) nicht wieder gesprochen. Dagegen werde ich von Russischer und von Hannoverscher Seite gedrängt, mich über vermittelnde Wortsassungen, die in Bezug auf die Zollunion in einen Handelsvertrag aufzunehmen sein würden, zu erklären. Herr von Fonton 4) las mir dabei ein Schreiben von Budberg 5) vor, in welchem stand, Se. M. der König von Hannover habe gegen denselben geäußert: Wenn die süddeutschen Staaten nicht beim Zollsverein blieben, so betrachte sich Hannover nicht als an den September-Bertrag 9)

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> of. oben S. 78, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 67, Note 1.

<sup>3)</sup> cf. Urfunbe 34.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 83, Rote 1.

<sup>5)</sup> Freiherr von Bubberg, Staatsrath, Ruffifder Befanbter in Sannover.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 41, Rote 1.

1852

Anfange Juli.

gebunden, und Preugen konne in diesem Falle auf nichts rechnen. So lautete es in burren Worten. herr von Schele habe fich ebenfo, nur weniger flar. ausgesprochen, und mehr barauf hingewiesen, bag in einer folchen Eventualität bie alsbann nothig werbenben neuen Berhandlungen mit ben Stänben zur Auflösung bes September-Bertrages führen würden. 3ch habe barauf geantwortet, daß wir einen folchen, burch feine ber verabredeten Bestimmungen bearundeten Vertragsbruch von der Hannoverschen Regierung, und namentlich von einem Herrn von ber Denkungsweise wie Se. M. ber Rönig, ober von einem so ehrenwerthen Charafter wie herr von Schele, zu erwarten feine Beranlaffung hatten. Sollte es bennoch geschehen, jo konne felbft bie Befürchtung, gang isolirt zu bleiben, uns nicht irre machen; bies Übel sei für uns geringer, als die Herstellung bes Bracedenzfalles, daß wir uns burch die Drohung mit ber Auflösung bes Bollvereins von ben Mittelftaaten zu einer Politik zwingen ließen, die wir freiwillig nicht eingeschlagen haben würden. Ich theilte baaegen Herrn von Fonton mit, wie Graf Buol fich über ben Inhalt bes Resumé d'une conversation avec le Comte de Buol ausgesprochen habe, unb wie wir viel geneigter seien als Österreich, die in diesem Attenstücke von Graf Reffelrobe niebergelegten Bunfche bes Raiferlichen Cabinets als Grundlage einer Berftanbigung zu acceptiren. herr von Fonton außerte fein Befremben über bieses desaveu bes Inhalts bes Resume, um so mehr, als letteres in Gegenwart bes Grafen Buol niedergeschrieben worben fei, und feine ausbruckliche Billigung erhalten habe.

Noch eifriger als die Russischen sind die Bestrebungen bes Grafen Platen, eine Ginigung berbeizuführen. Er ift gegenwärtig bemüht, mir Austunft barüber zu verschaffen, welches die äußersten Concessionen seien, zu benen man fich und gegenüber verfteben werbe. Er hat mit Sod und mit Graf Buol Besprechungen gehabt, die ihm den Eindruck machen, als ob man hier nicht mehr recht miffe, was man eigentlich wolle; er glaubt, bag man jest bas Hauptaugenmerk auf zwei Bunkte richte, nämlich ben Bollverein nicht auf zwölf, sonbern auf feche, höchstens acht Jahre, unter gleicher Dauer für einen Sanbelsvertrag, erneuert zu sehen, und einen Termin etwa zwei Jahre vor Ablauf bieses Reitraums festgestellt zu wissen, an welchem die betheiligten Staaten mit Ofterreich aufammentreten würden, um über die Rollunion zu verhandeln. Die Worte. in benen biefe Berhandlung zu bedingen ware, wünscht man einer principiellen Anerkennung ber Bollunion als Biel möglichst nabe zu bringen, während wir uns höchstens zu bem Versprechen versteben konnten, uns zu jenem Termin, auf Grund ber inzwischen zu sammelnden Erfahrungen, über Annahme ober Ablehnung ber Rollunion zu erklaren. Ich habe bem Grafen Blaten gefagt. baß ich bas, was er über bie mahrscheinlichen Grenzen bes Entgegenkommens ber Anderen ermitteln konne, fehr gern ad referendum nehmen und, soweit es meiner verfönlichen Überzeugung entspräche, mich bei Ew. Ercellenz bafür

Digitized by Google

1852 Anfangs Juli.

interessiren würde. Es sei aber jett noch weniger Aussicht, als zur Zeit meines Herkommens, daß die Königliche Regierung sich zu irgend welchen Modisitationen von Erheblichkeit verstehen werde, weil sie Grund habe, an eine lange Dauer der Darmstädter Coalition in nicht mehr zu glauben. Diese Andeutung hat unter den anwesenden Bertretern der betheiligten Regierungen einige Aufregung und die entschiedensten Betheuerungen ihrer Festigkeit hervorgebracht. Es sei jett an einen Rückritt irgend einer um so weniger zu denken, als Österreich sich zur vollen Garantie der Zollrevensien bereit erklärt habe, mit dem Bemerken, daß es der Kaiserlichen Regierung auf 3 oder 4 Millionen für einen so großen Zwed nicht ankomme. Am wenigsten scheinen die übrigen Berbündeten Baden und Darmstadt zu trauen. Auf Sachsen und Bahern rechnet man am sestesten, und auf Württemberg wegen der obwaltenden Spannung mit uns.

Den verhältnigmäßig verföhnlichsten und geschäftstüchtigften Beamten bes auswärtigen Ministeriums habe ich in herrn von Biegeleben 2) gefunden, und mit ihm einige ber bundesrechtlichen Fragen befprochen. In ber Liquidations-Angelegenheit3) will Ofterreich ein Berfahren einhalten, welches einer ganglichen Nieberschlagung ber Rudftanbe ziemlich gleichkommen murbe. Man will von Specifikation der Forderungen absehen, und nur den Staaten, welche notorisch pragravirt erscheinen, eine billige Abfindung gewähren. Öfterreich komme babei schlecht genug fort, indem es mehr als irgend ein anderer beutscher Staat zu fordern habe. Ich habe geltend gemacht, baß es in biesem Kalle munichenswerth fei, burch Anmelbung von Öfterreichischen Forberungen ben übrigen Staaten wenigstens bie unrichtige Boraussetzung zu benehmen, als habe ber Raiserstaat teine Forberungen für Bundesleistungen zu machen, eine Boraussehung, welche burch hinhaltung bes Liquidationsverfahrens von Seiten ber Brafibialmacht gefordert werbe. Graf Buol hat mir verfprochen, bemnächst ben ungefähren Betrag ber Forberungen Ofterreichs namhaft zu machen.

Nachmittag.

Bei einer heutigen Unterredung mit Graf Buol war derfelbe perfönlich ganz zuvorkommend, sogar herzlich. Er theilte mir das Concept seines an Ew. Excellenz gerichteten Antwortschreibens vom 21. v. M. selbst mit, und sagte, daß Protesch ihm Aussicht auf einen ferneren Briefwechsel mit Ew. Excellenz gemacht habe. Ich entwickelte ihm, nach Anleitung von Ew. Excellenz Schreiben vom 6. v. M., die wahrscheinlichen Consequenzen einer vorwiegend politischen Aussalzsung des Zollvereins. Er sagte, daß Österreich sich nicht helsen könne, es müsse eine politische Frage daraus machen, wenn es allein

<sup>1)</sup> cf. oben S. 81, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 85, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 85.

ansgeschlossen bleibe aus dem Verein, und es müsse eher den letzteren zerfallen lassen, als zugeben, daß er sich ohne Österreich consolidire. Die fernere Besprechung dieses Themas lieserte von keiner Seite neue Ergebnisse. Graf Platen hatte mir gesagt, Graf Buol werde mir die Hannoverschen Vermittelungsvorschläge in der auf der dritten Seite dieses Brieses angedeuteten Sestalt mittheilen, nachdem er sie heute formulirt erhalten habe. Dies geschah aber nicht, da ich die Initiative nicht ergriff. An die, angeblich gegen Herrn von Budderg geäußerte Absicht Hannovers, sich vom September-Vertrage loszusagen, wollte Graf Platen nicht glauben, und hielt es auch ehrlicher Weise nicht für thunlich.

1852 Anfangs Juli.

Mit der heute hier eingegangenen Mittheilung über das gemeinschaftliche Berhalten in Bezug auf Frankreich 1) war Graf Buol sehr zufrieden.

Wegen ber Notisitationen ber Londoner Convention über Dänemart?) erwartet er noch Bericht von Graf Colloredo,3) welcher erst nach Empfang eines solchen Instruktion erhalten soll. Ich berichte barüber besonders und bemerke nur, daß Graf Buol sich für übereinstimmende, aber nicht collektive Notisikation von Seiten beider beutschen Großmächte an den Bund aussprach.

Außerbem theilte er mir mit, daß Graf Thun die bittersten Beschwerben über meine Abwesenheit von Frankfurt führe, und eine formliche Lifte meiner Reisen seit meiner Anstellung eingereicht habe mit bem Bunfche, babin zu wirten, daß ein temporarer Substitut von Seite Breugens ernannt werde, ber mich vorkommenden Kalls zu vertreten hatte. Das zielt, wie es scheint, auf bie Ernennung zweier Gefandten auch für Ofterreich. Zebenfalls meinte Graf Buol, fo gern man mich auch hier fabe, wurde er es bankbar erkennen, wenn ich bie Dube eines Ausflugs nach Frankfurt nicht icheuen wollte, um vor ben Ferien noch die Beschluffe über die Breffe 4) und die Danische Sache in's Reine zu bringen. Ich erwiderte, daß ein folder Ausflug wegen eines nahe bevorstehenden Kamilienereignisses von mir selbst fehr gewünscht wurde, daß ich aber fürchte, mein Gesuch um einstweilige Beurlaubung von hier in Berlin abgelehnt zu feben. Es fei mir perfonlich fehr angenehm, bas Berlangen von Graf Thun und die dienstliche Noth in Frankfurt bei Em. Excellenz als einen haltbaren Entschuldigungsgrund geltend machen zu können, wenn ich gelegentlich im Lauf der nächsten Woche nach Frankfurt reiste, ohne mich durch eine

<sup>1)</sup> Um biese Zeit ging bie Tenbenz in Frankreich bereits auf bie Restauration bes Kaiserreichs (10. Mai 1852 Bertheilung ber Abler an bie Armee). Die Deutsche und Herreichische Regierung nahmen beshalb bereits Stellung zur Eventualität einer Wieberberstellung bes Rapoleonischen Kaiserreichs.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 89, Rote 2 unb oben S. 64.

<sup>3)</sup> Graf von Collorebo-Ballfee, Ofterreichischer Gesanbter in Lonbon.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 89.

vorgängige Anfrage in Berlin der Gefahr einer abschlägigen Antwort auszusunfangs setzen. Ich wolle nur noch eine weitere Nachricht von den Meinigen erwarten, ehe ich meinen Entschluß faßte.

Ich glaube, daß ich nach biefer Wendung ber Frage abreifen kann, ohne hier auch nur einen unbehaglichen Eindruck zu machen, im Gegentheil, es ift eine Gefälligfeit, bag ich bem Uhrwert bes Bunbestags einen Anftog geben helfe. Meine Anficht ware bemnach, Dinstag ben 6. er. Abends von hier über Brag und Dresden nach Frankfurt zu reisen, nachdem Ew. Ercellenz es erlaubt haben, und ber Stand ber Rollfrage hier berart ift, bag ich bei längerer augenblicklicher Anwesenheit zu Erklärungen über bie Hannoverschen Vermittelungs. porschläge gedrängt werden wurde, die mindeftens zu einer formellen Instruttionseinholung, ober zu birekter Ablehnung führen würden, ba ich mich in ber bisherigen Unentschiebenheit nicht gut mehr halten kann, ohne bofes Blut zu machen. Ich würde also in der Nacht vom 7. zum 8. in Halle, und am 8. Abends in Frankfurt eintreffen. Ift es Em. Excellenz irgend munichenswerth ober angenehm, daß ich für einen ober mehrere Tage nach Berlin tomme, ebe ich nach Frankfurt gebe, so bitte ich um eine telegraphische Depesche hierher am 5. ober am 6. Vormittags, bes Inhalts, "bag mir ber gewünschte Urlaub bewilligt werbe"; benn bann geht es boch nicht, daß ich anscheinend ohne Urlaub reise. Ich wurde meines Theils kein Gewicht barauf legen, zwei ober brei Tage später nach Frankfurt zu kommen, und vielleicht ift es für den Einbruck meiner Mission bei Anderen schicklicher, wenn ich nicht von hier nach Frankfurt gehe, ohne Berlin zu berühren und bort Bericht zu erstatten. Em. Ercellenz Ermessen stelle ich die Entscheidung anheim. Erhalte ich bis zum 6. Mittags hier, ober bis zum 7. Abends in Halle im Hotel bes Thuringer Bahnhofs die gebachte telegraphische Urlaubsbewilligung, so bin ich am 8. in Berlin; erhalte ich nichts, so reise ich birekt nach Frankfurt und sage hier, daß ich keinen Urlaub nachgesucht habe". 1)

36. Eigenhändiger Bericht, betr. die Rücklehr des herrn v. Bismarck nach Frankfurt a. M. Borstellung bei dem König der Belgier. Holfteinsche Angelegenheit. Bermittelungsvorschläge des Grafen v. Platen in der Bollfrage. 11. Juli 1852.

Juli 11. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß ich vorgestern Abend hier wieder eingetroffen bin und die Weinigen in erwünschtem Wohlsein gefunden habe. Den Brief Sr. M. des Königs an Se. M. den König der Belgier habe ich heute durch einen Offizier nach Wiesbaden geschickt, und gleichzeitig schrifts lich um die Erlaubniß gebeten, mich dem König Leopold vorstellen zu dürfen,

<sup>1)</sup> Wie aus Band I, S. 112, Rote 1 bekannt, kundigte herr von Bismard am 8. Juli seine bemnächstige Ankunft in Berlin aus Kohlsurt an.

um seine etwaigen Befehle in Folge bes Königlichen Sanbichreibens in Empfana zu nehmen 1).

Juli 11.

Ich konnte wegen ber Augustenburger Angelegenheit, über die ich in soparato schreibe, 2) und wegen nöthiger Besprechungen mit Graf Thun bisber Krankfurt nicht verlassen.

Das in Abschrift anliegende Schreiben des Grafen Blaten3) ift mir gestern zugegangen. Ich bachte ihm zu antworten, daß bie Königliche Regierung für iett keine Beranlassung habe, ihrerseits Borschläge zu machen, daß ich aber über ben Inhalt seines Schreibens Ew. Ercellenz Befehle einholen würde. Die "Bermittelungsvorschläge" bes Grafen Blaten habe ich in Em. Ercellenz Sänden gelassen. Die Beschräntung ber Dauer bes Rollvereins auf acht Sahre werbe ich in meiner Antwort auch gleich als etwas unftatthaftes und unnöthiges bezeichnen".

Eigenhandiger Bericht, betr. die Rechtfertigung Bagener's. bachtigungen bes herrn v. Bismard in Bezug auf beffen Diffion in Umichwung in Raffau bezüglich ber Bollfrage. Solfteiniche und Bundes-Brefangelegenheit. Berhandlungen mit dem Bergog von Augustenburg. Reisedispositionen des Bringen von Breuken. 21. Ruli 1852.

"Ew. Ercellenz beehre ich mich in Berfolg meines letten Schreibens 211 Juli 21.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

<sup>1)</sup> cf. Band I, S. 115.

<sup>2)</sup> cf. Band I, Urfunde 80 und oben S. 44.

<sup>3)</sup> Graf Platen fdrieb in Wien am 8. Juli 1852 herrn von Bismard: "Rury nach Ihrer Abreife babe ich mich jum Grafen Buol begeben, um von ibm ju erfahren, marum er mit Ihnen über meinen Bermittelungsvorschlag zu reben vermieben bat. Graf Buol theilte mir mit großer Offenheit bie Motive mit, welche ihn von einem weiteren Gingeben in die Boll und handelseinigungsfrage abgehalten haben. Buvörberft bemertte er, wie er jebe Berhandlung ohne Zuziehung ber Darmftäbter Coalition forgfältig vermeiben miffe. um biefer nicht ombrage ju geben. Sobann glaubte er bestimmte Antrage von Seiten ber Preußischen Regierung abwarten ju muffen, ebe er fich auf irgent eine Art von Befprechung einlaffen tonne. Ich ftellte ibm bierauf bie positive Frage, ob er meinen Bermittelungsvorschlag, falls er in Form von Antragen von ber Preußischen Regierung bierhergebracht würde, für geeignet halte, als Bafis zu bemnächstigen Berhandlungen zu bienen. Er erwiberte mir hierauf, wie er seiner perfonlichen Ausicht nach eine Berftanbigung auf biefer Bafis für möglich halte, vorausgesett jeboch, bag bie Coalitionsftaaten mit ju ben Berhanblungen gezogen würben. 3ch schlug ihm barauf folgenben Weg vor : 3ch sei bereit, meinen Bermittelungsvorfchlag ben bier accreditirten Repräsentanten ber Coalitioneftaaten mit ber Bitte mitgutheilen, in Begug auf benfelben Inftruftionen von ihren respectiven Höfen einzuholen. Zugleich wolle ich Sie ersuchen, ben Bermittelungsvorschlag Ihrer Regierung unterzubreiten und mit ben nöthigen Inftruttionen hieher gurudgutehren, worauf bann biefe Frage mit ben biefigen betreffenben Reprafentanten besprochen und jum Abfoluß gebracht werben tonne. Graf Buol außerte fich mit biefem Bege volltommen einverftanden und rieth mir, benfelben unverweilt in Ausführung zu bringen. Ift es wirtlich allerseits bie Absicht, ben Zollverein ju erhalten, so scheint mir ber vorgeschlagene Weg ber geeignetste ju fein. Sind Sie berfelben Anficht, fo fcreiben Sie mir gefälligft mit umgebenber Boft".

benachrichtigen, daß ich heute ein Schreiben von Wagener 1) erhalten habe, nach welchem er allerdings in meine ihm gemachten beruhigenden Mittheilungen 2; teinen Zweifel gesetzt, aber kurz darauf aus sicherer Quelle ersahren habe, daß ein Schwanken eingetreten sei, ob man nicht auf die Russische Bermittelung oder auf den sogenannten Sächsischen Vorschlag (beides ist mir unbekannt) eingehen solle.

Er fügte nachrichtlich hinzu, daß man in Berlin das Gerücht verbreite, als hätte ich in Wien meine Mission nicht richtig aufgefaßt, ober gar meine Instruktionen überschritten. Ew. Excellenz stelle ich anheim, ob es zweckmäßig ist, einem solchen Gerücht, falls es existirt, entgegenzutreten, da man, wenn es Bestand gewänne, in Wien nicht recht wissen würde, was man davon denken soll. Ich habe meine Mission ungefähr dahin aufgesaßt, die Beziehungen beis der Cadinette so freundlich als möglich zu gestalten, ohne in der Bollsache etwas nachzugeben, unnöthige Spannungen zu heben, und die Bedeutung der Zollstrage und der Divergenz in derselben nicht mehr als nöthig wachsen und auf andere Fragen und auf die allgemeinen Beziehungen beider Mächte Einsluß gewinnen zu lassen. Ich glaube in dieser Beziehung mich mit Ew. Excellenz in Einklang befunden, und durch Besprechung der Zollfrage mit Graf Buol zur Ausstäung der Haltung Österreichs gegen uns, wie gegen Darmstadt beigetragen zu haben, ohne in der Sache etwas zu vergeben.

Aus Nassau erhalte ich eine glaubwürdige Nachricht, daß Vollpracht 3) "umkehrende" Instruktionen erhalten habe, und der Herzog zur besseren Einsicht gelangt sei. Das gewerbtreibende Publikum in der Umgegend der drei angrenzenden Staaten spricht von der Möglichkeit der Auflösung des Zollvereins mit wahrer Verzweislung.

Die beiben telegraphischen Depeschen von vorgestern habe ich gestern ershalten; die Linie ist wieder unterbrochen bei Gießen. Ich habe in der Dänisschen Sache in Folge bessen mit dem Bayerischen Gesandten gesprochen, er wird nun seinen Antrag, die fraglichen Worte in unserer Vorlage (mit eben der Gerechtigkeit 2c.) zu streichen, zurückziehen. Baden und Darmstadt sind noch immer nicht instruirt.

In der Prefiangelegenheit b verhandelte ich mit Graf Thun und Herrn von Schrent, und würde ihnen, wenn ich nicht neue Weisungen erhalte, soweit nachgeben, als es die Preußische Sesetzgebung in materio zuläßt, in der Form aber bei unserer bisherigen Ansicht bleiben.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 12, Rote 1.

<sup>2)</sup> seil. über ben Stanb ber Bollfrage.

<sup>3)</sup> Brafibent ber Minifterialabtheilung ber Finangen im Naffauischen Staatsminifterium.

<sup>4)</sup> cf. Banb I, S. 114 ff. und oben S. 95.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 89.

Bon der Augustenburger Sache 1) habe ich mehrere Tage lang nichts ge- 1852 hört. Der Herzog verlangt ex titulo der rückftändigen Revenüen und der ver- Juli 21. kauften Mobilien mehr Geld, als die Dänen bieten, und wünscht Rechnungslegung, welche Garlieb 2) ablehnt. Ich glaube, daß Letzterer über kurz oder lang zur Einholung fernerer Instruktionen nach Copenhagen zurückgehen will, was ich im Interesse des Herzogs beklagen würde, denn wer weiß, wann er wiederkommt.

Se. K. H. ber Prinz von Preußen soll heute Abend hier eintreffen, falls nicht die von J. R. H. ber Prinzessin entgegengeschickte telegraphische Depesche wegen Eintreffens Louis Napoleon's in Baden, wo er dis morgen Abend bleibt, eine Anderung im Reiseplan Sr. K. Hoheit verursacht".

38. Eigenhändiger Bericht, betr. die Erfindungen über perfönliche Zutunftsplane des herrn v. Bismard. v. Alenzesche Prefmanover. 23. Juli 1852.

"Ew. Excellenz Schreiben vom 20. cr. erhalte ich eben furz vor meinem Juli 23. Postschluß. Den Ursprung der Spenerschen Artitel in Protesch's Lager hatte ich gemuthmaßt. Die Infinuation von Klenze') setzt seiner Lügenhaftigsteit die Krone auf. Ich erinnere mich, daß Platen') mich einmal gefragt hat, ob ich glaubte, daß Ew. Excellenz im Amte bleiben würden; ich sagte: So lange Sie selbst es wünschten, gewiß, wenn nichts außer Berechnung Liegendes passtrte. Sie wären aber der Sache mitunter herzlich müde. Weitere Frage: Wer dann der mögliche Nachfolger sei? Antwort: Bielleicht Rochow, d) vielsleicht Bunsen"); Ew. Excellenz selbst würden, wie ich aus Andentungen schlösse, wenn Sie abgingen und ich dann lebte, mich als Nachfolger wahrscheinlich empsehlen; Se. Majestät vielleicht nicht darauf eingehen; mein Lustschloß sei, noch drei dis fünf Iahre in Frankfurt, dann ebenso lange in Wien oder Paris, dann zehn Jahre lang mit Kuhm Minister, dann als Landjunker sterben, wenn ich mir meine Zukunst malen könnte. Dies halb scherzhaste Lustschloß mag mit gehörigen Zuthaten die Grundlage eines Platenschen Beschstless guthaten die Grundlage eines Platenschen Beschstlessen

<sup>1)</sup> cf. oben S. 97.

<sup>2)</sup> Dr. Sarlieb, Danischer Conferenzrath, Delegirter ber Danischen Regierung gur Unterhandlung mit bem Bergog von Augustenburg.

<sup>3)</sup> Sannovericher General. Steuer-Direktor.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 46, Rote 4.

<sup>5)</sup> Damals noch immer Prengifcher Gefanbter am Betersburger Sofe.

<sup>6)</sup> Christian Carl Josias von Bunsen, geboren 1791, gestorben 1860, 1824 Prensisscher Geschäftsträger in Rom, 1839 Gesandter in der Schweiz, im April 1841 in Specialmission nach England berufen, bald darauf Preußischer Gesandter in London, welchen Posten berselbe bis 1854 bekleidete.

richts ober Klenzescher Übertreibung sein. Ich müßte, verzeihen Ew. ExcelJuli 23. lenz meine Offenheit, ein Narr sein, wenn ich meine jezige Stellung freiwillig
mit der eines Ministers vertauschen wollte; ganz abgesehen davon, daß, wenn
mich plöglich ein leidenschaftlicher Drang nach der Dornenkrone befiele, Ew.
Excellenz vielleicht der Erste wären, mit dem ich ganz unbefangen von diesem
Rizel sprechen würde. Ich danke Ew. Excellenz aufrichtig für ein angenehmes
und ehrenvolles Feld der Thätigkeit, welches ich hier habe, und hege keinen
anderen Wunsch, als zu bleiben, was und wo ich bin.

Der anliegende Artikel der Augsdurger vom Main soll Alenzesche Inspiration durch Firmenich sein; auch sagt der hiesige Boll-Commissar Rommel, daß Klenze durch Kühne in nächster Verbindung mit dem Preußischen Wochenblatt 1) steht. Ich könnte durch eine Nachsorschung in Hannover wahrscheinlich bald ermitteln, ob Klenze oder ein Anderer auf meine Kosten lügt, wenn Ew. Excellenz mir nur die Erlaubniß dazu geben wollen, der Klenzeschen Mittheilungen an Sie Erwähnung zu thun. Wenn ich nicht in dieser Beziehung Scandal sürchtete, so hätte ich die Sache schon erforscht".

# 39. Eigenhandiger Bericht, betr. die Preffe und die Saltung der Preußischen Regierung in der Bollvereinskrifis. 23. Juli 1852.

"Durch einen Artikel ber Spenerschen Zeitung, ben man für officios halt, Juli 23. ift zuerst die Ansicht in hiefiger Gegend verbreitet worben, daß die Königliche Regierung in der Bollfrage nachgeben werbe. Die ungeschickten Artikel ber Preuzzeitung haben biese Meinung bestärtt, und burch ben unbegreiflichen Artikel ber "Zeit"2) vom 13. er., ber "bie Dynastie und bas Baterland an ben Ranb bes Berberbens" gebracht fleht, ist bie Überzeugung, daß wir die Lösung bes Rollvereins zu fehr fürchten, um fest zu bleiben, bei ben Deiften bier zur Gewißheit geworden; die Darmstädter tragen ben Ropf wieder ganz hoch, und glauben an teine Verficherung bes Gegentheils. Die Kölnische Zeitung vom 16. bringt jenen Artitel in perfiber Entstellung aus ber "Beit", und greift Ew. Excellenz perfonlich in maßlofer Beife an. Es war vorauszusehen, daß fie in erster Krisis ben Schafpelz wieber abwerfen würde. Dazu kommt ber Conflict mit ber Kreuzzeitung, um bas Daß ber Zufriebenheit bei unseren Gegnern voll zu machen. Graf Thun konnte seine Genugthuung nicht verbergen, als er mir heute von biefen Erscheinungen sprach. Ich begreife nicht, wie Wagener3) zu bem Frrthum gekommen ift, in bem er fich in Bezug auf die Bollfache namentlich befindet; er fagt, er habe den "Wortlaut", ber unsere Rachgiebigkeit

<sup>1)</sup> cf. oben G. 38, Rote 1.

<sup>2)</sup> Die "Zeit" war ein Blatt, welches seine Insormationen zumeist aus Regierungstreifen erhielt.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 12, Rote 1.

enthalte. Da muß ihm doch Jemand eine absichtlich unwahre Mittheilung gemacht haben. Ich verließ ihn bei meiner Abreise von Berlin, wo er mich noch Juli 23. auf bem Bahnhofe aufsuchte, scheinbar beruhigt, und habe ihm persönlich bie Berficherung gegeben, daß nichts geschehen sei, was nicht in die Erklärung vom 7. Juni 1) paffe, die nach wie vor das Programm bliebe. Daß er absichtlich und wider eigene Überzeugung seine Artikel wegen ber "Nachgiebigkeit" in bie Welt geschickt habe und behaupte, im Befit bes "Wortlautes" zu sein, traue ich ihm nicht zu; ebensowenig glaube ich, daß er Mißtrauen in meine ihm gemachten Erklärungen fest. Er muß alfo von Jemand, ben er für beffer unterrichtet halt als mich, faliche Mittheilungen erhalten haben. Ich möchte empfehlen, in der Preußischen Zeitung eine alle falschen Gerüchte über bas Nachgeben Breufens nieberschlagende Erklärung publiciren zu lassen, falls nicht eine enticheibende Eröffnung in ber Bollconfereng, mit Friftstellung, in turgem bevorfteht. Denn ben Darmftäbtern hier wächft ber Ramm gewaltig".

Eigenhandiger Bericht, betr. Die Tauffeierlichkeiten bei Berrn 40. Dispositionen Babens in ber Bollfrage. Intrique gur Entzweiung der confervativen Partei in Breugen. Berdachtigungen gegen herrn v. Bismard. Berfepung des Grafen v. Platen nach Baris. Berhältniß zwischen General v. Gerlach und dem Minister Politit des Großherzogthums Beffen gegen-Frhr. v. Manteuffel. über Preußen. 7. August 1852.

"Ew. Excellenz fage ich meinen herzlichen Dant für Ihren Gludwunfch Aug. 7. und die Annahme der Pathenftelle; meine Frau und das Kind 2) befinden sich bis jest über Erwarten wohl. Die Taufe wirb, wegen Abwesenheit bes bazu außersehenen Geiftlichen, erft in ber erften Salfte bes nachsten Monats ftattfinden.

Herr von Saviany 3) war heute bei mir und hat mich ersucht, in Vervollständigung seiner telegraphischen Melbung über bie guten Dispositionen ber Babifchen Regierung, Ew. Excelleng noch vertraulich zu berichten, daß man in Rarlsrube gern bereit fei, bei ber am nächsten Dinftag beginnenben Busammenkunft in Stuttgart 4) im Sinne etwaiger, bis babin noch mitzutheilenber Buniche Preugens zu wirten. Er glaubt nicht, bag biefes Anerbieten von bem Bunfche eingegeben fei, unfere "etwaigen Bunfche" bloß tennen zu lernen, und fagte mir, die Babifche Anficht gehe babin, bag von einer Bollunion gar nicht bie Rebe fein, daß Öfterreich von uns Garantien für ben bemnächstigen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> of. oben G. 91, Rote 2.

<sup>2)</sup> Bilbelm Otto Albrecht Graf von Bismard, geb. ju Frankfurt a. M. 1. Auguft 1852.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 3, Rote 4.

<sup>4)</sup> Bergl. über biefe Busammentunft Beber: Geschichte bes Bollvereins S. 319.

Abschluß eines Handelsvertrages nicht verlangen könne, und das allein BünAug. 7. schenswerthe und Erreichbare in einem von uns der Coalition gegenüber zu
gebenden einsachen Versprechen bestehe, daß wir nach Abschluß des Zollvereins
einen Handelsvertrag mit Österreich eingehen wollten. Hierin sieht man
Vadischer Seits die goldene Brücke, welche der Coalition den Rückzug möglich
mache, und der Prinz-Regent hofft von dem versöhnlichen Sinne Ew.
Excellenz, daß Sie diesen Rückzug möglich erhalten würden.

Savigny theilte mir außerbem mit, daß nach Allem, was ihm durch ben Prinzen und bessen Umgebung kund geworden sei, man in der letzten Zeit eine künstlich combinirte Intrigue gespielt habe, um die conservative Partei in Preußen untereinander und namentlich um Ew. Excellenz mit Ihren Anhängern zu entzweien. Seiner Meinung nach habe Prokesch is hände dabei im Spiel, Rochow<sup>2</sup>) sei der Sache nicht fremd, und Rudloff,<sup>3</sup>) nach Savigny's Ansicht, Werkzeug davon gewesen.

Sicher wisse er, daß ein und dieselben Leute mich nach oben hin als einen ehrgeizigen Parteigänger geschildert hätten, der mit junkerlicher Hilfe sich an Ew. Excellenz Stelle sehen wolle, während sie den Männern der Kreuzzeitung insinuirt hätten, ich hätte "meine Mühe über den Kopf gezogen", mit Quehl4) fraternistrt, und ginge mit Ew. Excellenz und gegen meine alten Parteigenossen "durch dick und dünn", um auf dem Wege Westphalen zu entthronen und Minister des Innern zu werden. Auch dei dem Prinzen4) habe man mich im ersteren Sinne verdächtigt, aber schließlich ohne Ersolg. Es geht den Leuten zu gut, darum klatschen und intriguiren sie. Bei dem Prinzen hat namentlich Klenze,6) der Se. A. Hoheit in Berlin gesehen, nicht nur mich, sondern auch Ew. Excellenz angeschwärzt, letzteres aber ganz resultatlos. Klenze ist katholisch.

In Bezug auf Platen 7) fagt mir Herr von Bothmer,8) daß man ihn mit 3000 Thir. Verluft nach Paris schickt, weil er bisher weniger Hannover in Wien als Wien in Hannover vertreten habe. Savigny weigerte sich, mir die Übelthäter zu nennen, nach seinen Andeutungen muß ich fast auf Rochow und

<sup>1)</sup> of. oben S. 70, Rote 8.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 99, Rote 5.

<sup>3)</sup> Aubloss, Regterungs-Assessin, seit Juni 1851 provisorisch ber Preußischen Bundestagsgesandischaft zur Höllsleiftung beigegeben. Am 7. November 1851 wurde Aubloss von Franksurt abberusen und im Ministerium ber answärtigen Angelegenheiten verwandt; Dezember 1851 wurde er ber Preußischen Gesandtschaft in Hannover zur Hilfsleistung beigegeben.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 32, Note 2.

<sup>5)</sup> seil. von Breufen.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 99, Rote 3.

<sup>7)</sup> cf. oben S. 46, Note 4.

<sup>8)</sup> von Bothmer, Staatsrath, Bannovericher Bunbestagsgefanbter.

Aubloff schließen; auch Mittheilungen, die mir der Major Berg macht, deuten barauf hin, und Graf Thun sagt mir, daß ihm ein Preuße auß Berlin gezußeichen habe, ich hätte eine versehlte Intrigue gemacht, um Minister zu werden; ich halte Rochow für diesen Correspondenten. Als ich diesen meinen Freund, Landsmann und Gutsnachbarn zum letzen Mal sah, reisten wir auf demselben Zuge nach Dresden; er war, ohne meine Schuld, wie Ew. Excellenz wissen, so ungehalten auf mich, daß er sich kaum zu der nothbürstigsten Hösslichteit überwinden konnte, und sagte mir, er sei froh, daß er meine Mission nicht habe, der Kaiser (von Rußland) habe sie ihm angeboten, er sie aber abzgelehnt.

Bom General Gerlach habe ich heute einen Brief mit Belegen für die Thätigkeit der Neunerfreunde in Hamburg 1) erhalten. Nebenher klagt er, Ew. Excellenz mißtrauten ihm, und er kämpse vergebens, um daß zu ändern; erschließt seinen Brief mit der Ermahnung, auch meinerseits Alles zu thun, um Ihr Mißtrauen gegen ihn zu zerstören und gegen mich nicht austommen zu lassen, und überhaupt Alles zu thun, was zur Stärkung des Ministeriums nach oben und nach unten dienen könne, da Ew. Excellenz der einzige mögliche Premier wären. Ich din gewiß, daß er darin ganz aufrichtig ist, denn Unwahrheit liegt überhaupt nicht in seinem Charakter, und gegen mich namentlich ist er stets ohne Rückhalt offen gewesen. Bon Ihrem Herrn Bruder, 2) schreibt er, hat er einen sehr entgegenkommenden Brief erhalten, der ihn bei dessen Abneigung gegen Bietisten" besonders gefreut habe".

### Bostscriptum.

"Dalwigk") hat zu Herrn von Oergen") gesagt, Darmstadt werde keinensfalls nachgeben, sondern bis zum letzten Mann gegen Preußen aushalten; wenn aber alle Anderen wichen, so könne Hessen-Darmstadt allein nichts machen. Auch in Bundesverhandlungen ist Darmstadt besonders bitter gegen uns".



<sup>1)</sup> Am 27. September 1849 stellte ber Rath zu hamburg bei ben Erbgesessen bortiger Bürgerschaft ben Antrag, eine Commission von neun Mitgliebern (vier vom Rath und fünf ans ber Bürgerschaft) einzusetzen, die mit ber Constituante verhandeln und bemnächst berichten sollte. Diese sogenannte "Reuner-Commission" gelangte demnächt zu dem Schusse, das die "alten Grundlagen der Berfassung" gänzlich zu verlassen. Räheres über die damaligen hamburger Bersassungswirren und Kämpse in der Schrift "Borstellung und Bitte nehst Rechtsverwahrung, bett. die Aufrechthaltung der Grundgesetze der Stadt Hamburg" von Dr. Harber, Heinrich Hübbe, Hugo Hübbe und Dr. Trammer.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 33, Rote 2.

<sup>3)</sup> Freiherr von Dalwigt, Kammerherr, Direktor bes Großherzoglich hefsischen Minifteriums bes hauses und bes Augern, sowie bes Ministeriums bes Innern, bemnächst Prässibent vorstehend genannter Ministerien, bann Minister-Präsibent.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 16, Rote 2.

1852

Gigenhandiger Bericht, betr. Die Tauffeier bei Berrn v. Bismard. Breufenfeindliche Saltung der Coalitionsftaaten, insbefondere von Darmftadt. Berbachtigungen bes Geiftes bes Preugischen Militairs in Frankfurt a. M. 14. August 1852.

"Ew. Ercellenz beehre ich mich, unter Bieberholung meiner Dankfagung für die gutige Annahme einer Bathenstelle, zu benachrichtigen, daß die Taufe Aug. 14. meiner Secundogenitur 1) möglicherweise ichon am nächsten Donnerstag ben 19. stattfindet. Se. R. H. ber Pring von Preußen will die Gnade haben, gleichfalls die Bürgschaft für die driftliche Erziehung bes Täuflings zu übernehmen, und Graf Budler 2) hat mir heute bei seiner Durchreise nach Pyrmont ober einem benachbarten Babeort die Aussicht eröffnet, bag Se. R. Hoheit ber heiligen Sanblung in Berfon beiwohnen wurden, falls fie am 19. cr. ftattfinde. Ich glaube zwar, daß babei ein Migverständniß über die Lage ber Rüge von hier nach Mainz-Coblenz obwaltete, und erwarte morgen noch die genaueren Befehle bes Bringen; follte es nach biefen aber babei bleiben, bag bie Taufe schon am Donnerstag ftattfindet, fo würde ich Ew. Excellenz bitten, Ihre Bertretung burch meinen Obeim von Rleist-Repow, 3) ober falls ber bienftlich verhindert sein sollte, durch den Oberst von Ressel, Commandeur des 29. Regiments, zu genehmigen, ba ich die Unbescheibenheit nicht soweit treiben kann, Sie zu einer Reise von achtzig Meilen lebiglich ad hoc einzulaben, jo glüdlich ich mich auch schätzen wurde, Ihnen bie Honneurs von Frankfurt machen und bie schöne Aussicht aus meiner Logirftube zeigen zu burfen, falls Sie ein paar geschäftsfreie Tage hier verleben und den kleinen Heiden aus der Taufe heben wollten.

Bas die außerbundestägliche Politik anbelangt, so wird die Haltung der hier benachbarten Cabinette namentlich in der officiösen Breffe um so breifter. je mehr ihnen das Refultat des Phaethonfluges ihrer felbständigen Politik bebenklich zu werben beginnt. Mir brangen fich babei zwei Betrachtungen auf. begründet auf die Überzeugung, daß mit diefen hoch- und fleinmuthigen Diniftern bas Bahnezeigen ftets weiter führt, als rudfichtsvolles Wohlwollen: 1) Db es nicht an ber Beit ift, Darmstadt gegenüber eine Demonstration ju machen, indem man den Sit ber Residentur wieder nach Frankfurt gurudverlegt; brei Biertheile ber laufenben Geschäfte, Die Sanbel, Baffe, Berifikationen 2c. betreffen, muffen ohnehin hier Namens ber Refibentur burch bie Bunbesgesandtschaft betrieben werden. 2) Wenn es überhaupt möglich ist, eine Ansicht über ben Verlauf ber Rollfrage zu äußern, so geht die meinige babin.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 101, Rote 2.

<sup>2)</sup> Graf von Büdler, hofmaricall bes Bringen von Brengen.

<sup>3)</sup> von Rleift-Retow, Oberpräfibent ber Rheinproving.

baß die Darmstädter 1) Winkelzüge und Bermittelungsvorschläge machen werben, dis der Bruch von uns sormell proclamirt wird, dann aber einzulenken werfuchen werben; in dem Fall wird, wie ich glaube, von der Pfordten eo ipso
zwar nicht abtreten, aber sallen, Beust2) vielmehr unentbehrlich befunden werben, aber an den Kleinen, an Dalwigk und Wittgenstein,3) sollten wir ein
Exempel statuiren, daß man uns nicht ungestraft auf der Nase spielt. Es ist
ohnehin eine Belästigung, mit Ministern, deren ganzes Programm in der
Prinzlich Emilschen 4) Negation gegen Preußen besteht, in Einem Zollverein
zu leben. Kurz ich möchte anheimstellen, den Zollverein mit Darmstadt und
Nassaus incht zu erneuern, wenn jene beiden Herren nicht zurücktreten. Dann
wird eine Preußische Reaction in der Haltung dieser Staaten ersolgen.

Hinkelbey hat auf Grund leichtfinniger Polizeiberichte, ich weiß nicht von wem, über den Geift des Preußischen Militairs hier am Orte, durch Se. Majestät und das Ariegsministerium hier Anfragen und Erinnerungen veransaßt, die das Officiercorps mit Recht verletzt haben, und leider hält man die Gesandtschaft, das "Civil", für die Urheberin davon. Die Polizei-Agenten, aus Mangel an Stoff, lügen und übertreiben unverantwortlich".

#### Postscriptum.

"Der junge Herr wird Wilhelm Otto Albrecht (nach dem Bären) getauft werden".

42. Eigenhändiger Bericht, betr. die muthmaßliche Haltung Öfterreichs und der Coalitionsftaaten in der Zollvereinsfriss, sowie das Bedürfniß Breußens zu einem Festhalten an seiner bisherigen Zollpolitik. 19. August 1852.

"Herr von Tallenays) theilt mir eben Folgendes mit:

Mug. 19.

Nachdem die Coalitionsstaaten dem Wiener Cabinet anhaltend lebhafte Borwürfe und Gegenvorstellungen über die "Freilassungsnote", 7) wie Herr

<sup>7)</sup> Wie aus bem in Band I, S. 125 f. mitgetheilten Berichte bes herrn von Bismarck hervorgeht, erging Anfangs August 1852 von Wien aus eine Note an die Regierungen der Darmstädter Coalition, wonach das Österreichische Cabinet diese Staaten von den ihrerseits in Wien sibernommenen Berpstichtungen entband und ihnen sibersieß, so zu handeln, wie sie in ihrem Interesse für das Beste und Rathsamste hielten.



<sup>1)</sup> cf. S. 75, Note 1.

<sup>2)</sup> Freiherr von Beuft, R. Sachfischer Staatsminifter ber auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>3)</sup> Anguft Bring von Sann-Wittgenftein-Berleburg, Bergoglich Raffanticher Staatsminifter, feit 7. Februar 1852.

<sup>4)</sup> soil. Emil Bring von Beffen, R. R. Dfterreichifder Felbzeugmeifter.

<sup>5)</sup> von Binfelben, Boligei-Prafibent von Berlin.

<sup>6)</sup> Marquis be Tallenay, Frangofischer Gesandter am Bunbestage.

von Scherff 1) fie nennt, gemacht haben, so habe Ofterreich, zufrieben, bie Aug. 19. Coalitionsstaaten aus ihrer Lauheit geweckt und ihnen gezeigt zu haben, baß fie ohne Öfterreich bem bon plaisir de la Prusse verfallen feien, ihnen in Stuttgart jest wirklich bas Anerbieten ber Revenuen-Garantie erneuert, und biefelbe ausbrüdlich übernommen. In Folge beffen werbe bas Auftreten ber Coalition in Berlin fest sein, und bis zum Abberufen der Commissarien geben. Es mag bies richtig sein, Tallenay ist ein gescheuter und sorgfältig forschender Diplomat; aber so gut ich auch personlich mit ihm stebe, so ift er aus Pflicht und Reigung boch mehr Öfterreichisch, was die Politik anbelangt, weil er das bortige Regiment im Innern mehr nach Französischem Recept findet, als bas unfrige; er trug mir bie Sache in allarmistischer Weise vor, und fürchtete de graves conséquences pour la politique et même pour l'existence de la conféderation allemande in Folge bes vielleicht bevorftebenben Bruches. Sollten aber feine Nachrichten auch gang bona fide gegeben, und bie Ofterreichische Garantie wirklich in Stuttgart erfolgt fein, so würbe ich barin nur einen neuen Buff und Berfuch seben, uns burch Phantome zum Beichen zu bringen. Wollte Ofterreich bie Garantie, und überhaupt ein berartiges Berhältniß zu ber Coalition ohne Preußen, ernstlich, so ware es längst bamit herausgetreten, und hätte nicht vor brei Wochen ben Darmstädtern ben Laufpaß geschrieben. Pforbten's leitenbe Maxime in Stuttgart ift gewesen: "Wenn wir einen einheitlichen Beschluß zu Stande bringen, fo giebt Preugen nach"; unter Boraussehung ber Sicherheit biefer Annahme, und nur solange bas Gegentheil nicht flar ift, scheint die Abhafion von Baben und Burttemberg erfolgt zu fein. In Bezug auf Letteres ift übrigens noch immer feine fichere Nachricht über die Genehmigung bes Königs aus Babenweiler hier. Ich halte einen solchen Garantiecontract ber Coalition mit Öfterreich ganz unmöglich in praxi; follte Bfterreich fie versprechen, die Anderen konnen und werden es weber bis zur Ausführung tommen laffen, noch glauben, daß biefelbe befriedigenb erfolgen würde, wenn fie fich auf biefes Solblings-Berhältniß einließen. 3ch sehe in ber Fiction eines solchen Garantievertrages nur eine Demonstration zur Unterstützung bes letten Ginichuchterungsversuchs, ben bie Coalition gegen uns macht, etwa in ber Art, wie bie Ruffischen Truppen gegen Ende bes fiebenjährigen Krieges, nach dem Tode Beters und ihrer Abberufung vom Breußischen Bunbniß noch "figurirten", um bie Ofterreicher einzuschüchtern. Wie es fich aber auch verhalten mag, die Frage hat fich für uns fo gestellt, bag Nachgeben eine gefährliche Schwächung, Festhalten eine große Rräftigung für unsere Regierung im Innern ift, und ich halte biefe Rücksicht für fo wichtig und entscheidend, daß ich, wenn ich zu rathen hatte, zu strengerem Festhalten an

<sup>1)</sup> von Scherff, Staatsrath, Rieberlanbischer Bunbestagsgesanbter wegen Luxemburg und Limburg.



der bisherigen Position selbst auf die Gefahr hin rathen würde, daß Preußen 1852 gang ifolirt bliebe, und auch ben Steuerverein wieber verlore. Mit letterem Mug. 19. ift unfere Position immer gut, was auch ber Guben thun mag, ohne Sannover werben wir wenigftens bereitwilliger und fähiger fein, bie vorkommenden Opfer zu tragen, als die Anderen, und lettere zwingen konnen, fich ichließlich auf Bedingungen, bie wir machen, wieder zu einigen. Gin Binübertreiben ber Gubbeutschen in bas Frangofische Lager fürchte ich auch nicht, benn erftens werben fie fich burch tein Band abhalten laffen, vorkommendenfalls boch zu thun, was ihnen vortheilbringend scheint, und zweitens glaube ich, daß ihre Keindschaft im Kriege mit Frankreich, solange die brei Großmächte einig find, unschäblich und nach bem Siege nutbar, ihr Bunbniß aber anspruchsvoll und unzuverläffig sein würde. Rurg, wenn auch die obige Nachricht fich bestätigen, und wenn es bis zur Abberufung ber Commiffarien kommen follte, fo halte ich boch, wie die Sachen einmal fteben, feftes Ausharren und Abweisung jeder Capitulation für den allein ficheren Ausweg aus ber Rrifis.

Berzeihen Em. Excellenz bies eilige Schreiben, die Post brangt".

#### Postscriptum.

"Eine Depesche von Lord Aug. Loftus") aus Baben nach London, die Sir A. Malet ") mich lesen ließ, enthielt nichts von der Garantie Österreichs; über Stuttgart nur die Angabe, daß man von uns Auskunft über den Inhalt des Handelsvertrages fordern werde, und die Ansicht, daß Baben und Bürttemberg von der Stuttgarter Veradredung zurücktreten würden, sobald Preußen sich weigere, darauf einzugehen".

## 43. Eigenhändiger Bericht, betr. das maßlose Treiben der kleinen demokratischen Lokalblätter in Frankfurt a. M. 25. August 1852.

"Ew. Excellenz habe ich schon öfters Gelegenheit genommen, auf bas Aug. 25. maßlose Treiben ber kleinen bemokratischen Lokalblätter hier am Orte ausmerksfam zu machen.3) Besonders bas "Bolksblatt", von der rothen Partei (Habersmann4) — Schuster) redigirt, insultirt den Bundestag hier in seiner eigenen Residenz in einer Weise, die compromittirend ist für die Würde der babei ver-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Lord Angustus Loftus, Legationssecretair bei ber Großbritannischen Gesanbticaft in Rarlsrube; 3. 3. Geschäftsträger.

<sup>2)</sup> Sir Alexander Malet, Großbritannischer Gesandter, bemnachft Botichafter am Bun-

<sup>3)</sup> Diefer eigenhändige Bericht bes herrn von Bismard findet eine Erganzung in ber Band I, S. 130 f. mitgetheilten Urfunde 92.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 9, Rote 2.

tretenen Regierungen. In ber vorletten Rummer wird in Bezug auf die vom Mug. 25. Bundespalais abgenommene schwarzrothgolbene Flagge gefagt, es sei recht gut, daß es geschehen sei, benn die Farben hatten ba boch ausgesehen "wie ein Jungfernkranz auf einem Hurenhause". 3ch habe bem regierenden Bürgermeister ernste Vorhaltungen barüber gemacht, aber er entschulbigt sich mit ber Unzulänglichkeit ber Gefete, und die neueste Nummer des fraglichen Blattes fährt fort, wenn auch mit minder schmutzigen, boch mit ebenso unverschämten Schmähungen gegen ben Bunbestag. Diefe Artifel erregen bier erhebliches Auffehen, werben mit Sohn in ben Gafthäufern vorgetragen, und laffen es gerechtfertigt erscheinen, wenn man babei ben Bunbestag mit einer abgenutten Bogelicheuche vergleicht, die von ben Spapen, welche fie ichreden foll, ohne Schen verunreinigt wirb. Ich bin tein leibenschaftlicher Seibe ber Bunbesautorität, aber wenn die Difachtung soweit geht, so wird Breugen, wie jeber andere Bundesftaat mitgetroffen, namentlich ba die Frechheit der Angriffe seit ber Bertagung und bem Preußischen Präfibium offenbar zugenommen bat, und letteres jest ber alleinige Trager ber Geschäftsführung ift. Ich habe baher bem regierenben Bürgermeifter mit aller Böflichkeit munblich erklart, baß, wenn ich in brei Tagen nicht eine Anzeige über bie von ber Stadt zur Berhinberung fernerer Beleibigungen ber Bunbesversammlung getroffenen Magregeln erhielte, ich von Seiten bes Bunbes Magregeln ber Rothwehr gegen bie Fortsetzung biefer Berunglimpfung einleiten muffe, ba mir bie Bahrung ber Burbe bes Bunbes für jest obliege. Das haupt ber Republit verfprach in Folge beffen, auf geftern ben Senat zu berufen, und womöglich gegen bas Blatt einzuschreiten. Geschieht nichts ber Art, so ist meine Absicht, ohne Sävitien gegen Berfonen, die Druderei bes Bollsblattes von einem gemischten Commando ber Bunbestruppen befegen und ichließen zu laffen, und bie Folgen zu gewärtigen.

Ich schreibe Borstehenbes nicht in der Absicht, durch eine ausdrückliche Billigung von Seiten Ew. Excellenz der Verantwortung für mein Attentat überhoben zu werden, glaube vielmehr, daß die Natur der beabsichtigten Maßeregel es mit sich bringt, daß ich dabei meine eigene Haut zu Markte trage. Aber ich halte doch für meine Pflicht, Meldung von der Sache zu thun, damit Zeit zu einem telegraphischen Verbot bleibt, salls Ew. Excellenz meinen coup d'état den Interessen der Regierung zuwiderlaufend halten, auch dann, wenn ich ihn ohne Instruktion auf eigene Verantwortung aussühre. Etwas, glaube ich, muß geschehen, denn die Regierungen selbst verlieren zu sehr in ber Achtung der Bevölkerung, wenn dergleichen ruhig geduldet wird".1)

<sup>1)</sup> herrn von Bismard's Haltung fanb bie volle Billigung bes Minister-Bräfibenten und war auch vom Erfolge gelrönt, indem das "Bollsblatt" verboten und gegen den Rebacteur Habermann gerichtliche Untersuchung eingeleitet wurde.

44. Eigenhändiger Bericht, betr. die Tauffeier bei Herrn v. Bismarct. Bohnungscalamität und Erholungsbedurftigkeit. Bollvereinskrifis. 14. September 1852.

"Ew. Excellenz erlaube ich mir zuvörderst anzuzeigen, 1) daß die Taufe, 1852 bei der Sie die Güte haben wollen, 2) Ihren geistigen Beistand zu leihen, am Sept. 14. Montag den 20. cr. stattsinden wird. Da ich mir, schon aus Rücksicht auf den Zolltrieg, keine Aussicht auf die Ehre und das Bergnügen machen darf, Sie in Person hier zu sehen, so wollte ich Sie ditten, meinen Oheim Kleist3) als Stellvertreter anzunehmen oder, wenn dem der Landtag die Abwesenheit eines Tages nicht erlauben sollte, den Oberst von Kessel, Commandeur unserer hiesigen Truppen. Die sonstigen Pathen werden sein Se. A. H. der Prinz von Preußen, Graf Stolberg (beide durch Procuration), Herr von Caniz, 4) Frau von Scherst und Krau von Kessel.

Ich bin burch ben Bertauf meines Hauses in eine unbehagliche Lage gerathen. Die sonderbarften Umftande mußten jusammentreffen, um mich ju belogiren. Ein Weftphale, Namens Lehmkuhl, mußte nach Cuba geben, bort, obicon selbst häßlich, eine schone und reiche Spanierin heirathen, mit der hierherkommen, an meinem Saufe ein fonberbares Gefallen finden, und bem Gigenthumer einen übermäßigen Preis bafür bieten. Rauf bricht hier Miethe, ich muß schleunig räumen, und in ber ganzen Stadt ift eigentlich tein geeignetes Quartier zu haben. Dazu kommt, daß die wenigen, die überhaupt zu miethen find, gleichzeitig zum Bertauf steben, und es sich ba wiederholen tann, bag ich ein Jahr lang baue und einrichte und bann ausziehen muß. So g. B. bas von der Gräfin Hohenthal, der ehemaligen Gräfin Bergen, entschieden bas befte Haus in Frankfurt, 5) aber als Ganzes zu groß und zu theuer für mich. Ich bin in einiger Berzweiflung über diese meine Obdachlosigkeit bei Eintritt bes Winters. Dazu tommt, daß ich seit mehreren Wochen an Grippe und Rose leibe. Ru völliger Herstellung möchte ich gern noch in ber nächsten Woche auf vierzehn Tage in ein englisches Seebab geben, und habe beshalb eine Bitte um Urlaub eingereicht. 6)

Bon den Zollsachen habe ich hier nichts weiter vernommen, als was auch schon in Zeitungen steht, bis auf einige untergeordnete Details, 3. B. daß

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Tags vorher (13. September 1852) hatte herr von Bismard ben Minister Freiherrn von Mantenffel um einen breiwöchentlichen Urlaub jum Gebrauch bes Seebabes in Brighton in England gebeten.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 101.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 104, Rote 3.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 53, Rote 1.

<sup>5)</sup> Wegen ber Zwedmäßigkeit bes Ankaufs eines Preußischen Gesanbtschaftsbotels in Frankfurt a. M. vergl. Band I, S. 31 f. und 214 f.

<sup>6)</sup> of. oben Rote 1.

Österreich zuerst nach unserer letzten Erklärung 1) Wien ober Prag als Ort Sept. 14. einer neuen Zusammenkunft vorgeschlagen hat, und von Sächsischer Seite ber Gebanke angeregt worden ist, Preußen und Österreich um Beschickung der nächssten Conserenz der Coalitionsstaaten anzugehen; bei den Anderen scheint diese Idee, die wohl nur darauf berechnet war, unsere voraussichtliche Weigerung auszubeuten, keinen Anklang gefunden zu haben. Der Fürst Wittgenstein in Wiesdaden? sindet die Situation (Rassaus) penible et dangereuse, wie mir Sir A. Walet sagt, und der Herzog soll sich wieder mit Winzingerode? in Verbindung gesetzt haben, um dessen Ansicht zu hören. In Darmstadt ist das Hauptwerkzeug unserer Gegner der Beichtvater der Großherzogin, wenn ich nicht irre heißt er Lücht; er steht im intimen Verkehr mit dem Pater Kindermann, der sich gewöhnlich in Mainz aushält.

Die Hauptstärke bes öfterreichischen Berfahrens liegt in bem Mangel an Blöbigkeit im Forbern, und im Beanspruchen alles bessen, was man wünscht, als einer ganz natürlichen und billigen Sache. Diese desinvolture bominirt die Darmstädter Cabinette. Ich glaube, wenn wir, bei unveranderter Höflichkeit in ber Form, unsere Forberungen in ber Sache höher spannten, 3. B. Concessionen in Bezug auf ben jest so lüberlichen und langsamen Gisenbahnbetrieb in ben hiefigen Staaten, und bei einigen ben Wechsel ber Ministerien als Bebingung ber Wieberaufnahme in unferen Bollverein hinftellten, fo glaube ich, daß unsere Stellung in ber Berhandlung badurch gebessert würde. Bon Canit 4) hore ich, daß Dalwigt 5) fich jest nachgiebiger außert; vielleicht ift es auch nur eine Finte, um bie Verhandlungen von neuem zu trainiren, was gewiß nachtheilig für uns wirten würbe. Die Entscheidung tann nicht gut länger verzögert werben, sowohl aus ben materiellen Gründen bes Drudes, ben die Ungewißheit auf Handel und Berkehr übt, als auch, weil unfere Pofition burch Abgern leibet, burch frische Initiative und angriffsweises Verfahren aber gewinnt".

<sup>1)</sup> Am 30. August 1852 gab Preußen auf ber Zollvereinsconferenz bem Buniche von Bapern, Sachsen, Bürttemberg, Baben, Kurheffen, Großberzogthum heffen-Raffau entsprechend eine Erklärung ab, welche ben betheiligten Zollverbündeten die Überzeugung gewähren mußte, daß die Preußische Regierung sich mit benselben über ben mit Österreich abzuschließenden Zoll und handelsvertrag in allen wesentlichen Punkten im Einverständnisse besaud.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 105, Rote 3.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 24, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 53, Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 103, Rote 3.

45. Eigenhändiger Bericht, betr. ben Einfluß des Frhr. v. Roller auf den König von Hannover. Beurlaubung des Frhr. v. Canip. 21. September 1852.

"Ein sicherer und mit ben Bersonen vertrauter Gewährsmann fagt mir, baß die Unsicherheit in ber Haltung ber Hannoverschen Regierung vorzugs. Sept. 21. weise durch die perfonliche und birette Einwirtung bes herrn von Roller 1) auf Se. M. ben König von Hannover hervorgebracht werbe. Roller foll fehr gewandt fein, ber König Georg aber, wie ich mich felbst überzeugt habe, ift leicht ohne Beugen zu sprechen, und bei seinem forperlichen Buftanbe ift es schwer, ihm ein beigebrachtes Miftrauen ober Borurtheil überzeugend zu benehmen. Ein großer Anhänger bes September-Bertrages 2) ift Se. Majeftät ohnehin nicht. Baron Koller foll auch Gelbmittel nicht sparen, sowohl bei ber untergeordneten Umgebung bes Ronigs, als bei ber Redaction ber hannoverschen Reitung, beren Berfonal in Migachtung bei ben anftändigen Leuten aller Barteien steht. Roller soll namentlich, bei ber Reigung bes Königs Georg, sich im Gespräch burch einen geschickten Partner hinreißen zu lassen, burch Se. Majestät selbst stets sehr genau au fait ber intimften Ansichten bes Cabinets fein. Meine Nachrichten find von einem alteren und ruhigen Mitgliebe ber bortigen Junkerpartei, welches mir perfonlich befreundet ift. Bielleicht konnte Graf Rostit 3) biefer Bearbeitung bes Königs burch herrn von Koller in irgend einer Beise entgegenwirten. Berr von Schele4) felbst tlagte mir früher über bie Schwierigkeit, ben König vor ber perfonlichen Berührung mit Intriganten ficher zu stellen, ba er nicht liebt, wenn bei Privataubienzen ein Dritter zugegen ift.

Canig 5) wartet mit Schmerzen auf seinen Urlaub; er ist wirklich leibend, und liegt augenblicklich mit Fieber hier in meinem Hause zu Bett. Wenn Ew. Excellenz ihm Urlaub geben, so wäre es vielleicht, in Betracht ber Darmstäbter Bosheit, gut, ihn nur durch Wengel 6) formell vertreten zu lassen, oder auch gar nicht, denn Darmstadt ist doch für die Haltung der Coalition nicht maßegebend. Sonst din ich auch gern dazu bereit".

<sup>1)</sup> Freiherr von Koller, Birklicher Geheimer Rath, Ofterreichischer Gesandter in Sannover, bemnächt auch in Berlin.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 41, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 51, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 53, Note 1.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 30, Rote 2.

46. Eigenhändiger Bericht, betr. das Gerücht von der Abberufung des Grafen v. Thun. Parteinahme der Österreichischen Presse in den Belgisch-Französischen Streitigkeiten. Klindworth. Politische und commercielle Consequenzen einer Zollunion mit Österreich. Das Christenthum der einzige Halt für Fürsten und Bölter. Unmöglichkeit einer direkten Berständigung mit Österreich. Rußlands Politik gegen Österreich. Herr v. Meyendorss. Einladung zur Jagd in Letzlingen. 23. September 1852.

"Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für das Schreiben von 18. cr., 1852 Sept. 23. welches ich vorgestern Abend nebst dem Memoire über die Rollvereinssache burch einen Expressen von Schulenburg erhalten habe. Das Gerucht über Graf Thun's Bestimmung nach Berlin ift inzwischen auch von Darmftabt aus hierher gelangt und nennt man Rechberg 1) als seinen Nachfolger. Das Berreißen berjenigen Berbindungen, welche sich an Thun's Person knupfen und burch seine langere Anwesenheit hier bedingt waren, ist für Ofterreich ein Rach. theil, und wenn Graf Rechberg ihn wirklich erfest, fo zweifle ich nicht, bag er Stoff liefern wird, unferen Allergnädigsten Herrn zu überzeugen, wie wenig eine Steigerung der Gewalt und Competenz bes Bundes in seiner jetigen Berfassung ber Burbe und ben Interessen ber Breugischen Krone entspricht. Solange ber Bund seine jetige Organisation behalt, wird er nichts weiter sein können, als eine, so leidlich als die Umftande es erlauben, eingerichtete Affecuranz gegen Kriegs- und Revolutionsschäben, und auch in dieser Hinficht fürchte ich, bag bei einem ausbrechenden Frangofischen Kriege die erfte Aufgabe Nordbeutschlands und Öfterreichs fein würde, Baben und Württemberg von ben fie im ersten Moment überschwemmenben Frangofen zu befreien, und Bapern ben Muth ober Willen zu ftarten, entschieden für Deutschland einzutreten.

Einiges Befremben erregt hier die unleugbare Parteinahme ber Öfterreichischen Presse gegen Belgien in den Belgisch-Französischen Streitigkeiten,2) und namentlich Herr von Bothmer3) sprach mir gestern seine Entrüstung

<sup>1)</sup> cf. oben S. 71, Rote 2.

<sup>2)</sup> Rach bem Staatsstreich am 2. Dezember 1851 kam eine große Bahl Französischer Flüchtlinge nach Belgien. Trot ber besonnenen Haltung ber Belgischen Regierung, welche bie Polizei über bie Flüchtlinge mit Borsicht und Strenge handhabte, wollten boch die Gerüchte Napoleonischer Eroberungsgelüste in Belgien nicht verstummen. Immerhin hielt die Regierung es für rathsam, das heerwesen in guten Stand zu sehen und für die Errichtung eines verschanzten Lagers bei Antwerpen ein erhebliches Ereditgesuch einzureichen. Anch in Betress des Abschlusses dies Hantwerpen ein Krantreich herrschten um dieselbe Zeit Differenzen zwischen ben benachbarten Regierungen.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 71, Rote 3.

barüber aus, daß man in Österreichischen Kreisen das Aufgeben Belgiens im 1852 Falle ernster Conflicte als eine leichte und natürliche Sache zu betrachten Sept. 23. scheine.

Mit Klindworth!) habe ich bisher durch das Medium seines Secretairs Appel und durch Zietelmann in Verbindung gestanden. Appel ist jetzt in Stuttgart und Zietelmann gestern bei Klindworth selbst in Estville gewesen. Er hat Ew. Excellenz Bestellung an ihn ausgerichtet, und gefunden, daß er mit dem größten Interesse auf Ew. Excellenz fraglichen Brief wartet, daßt Opus über deutsche Versassungen aber in etwa vierzehn Tagen zu liesern gebenkt. Einen detaillirten Vericht über Zietelmann's mitgebrachte Eindrücke werde ich morgen oder übermorgen vorlegen. Klindworth behauptet, alle Verbindung mit dem König von Württemberg wegen dessen Wankelmuth abgebrochen zu haben. Die Reise secretairs nach Stuttgart widerspricht dem.

Das für Graf Reffelrobe2) bestimmte Memoire habe ich mit vielem Intereffe gelesen; meiner Auffassung nach wurde ich bie politischen Gefahren, bie wir von der Bolleinigung zu fürchten haben, weniger ftart accentuirt, und die finanzielle und commerzielle Inconvenienz mehr in ben Borbergrund geftellt haben. Ganz schlagend aber ift es, daß nicht unser Berhalten die Revolution fördert, sondern das unserer Gegner, an deren Regierungen die letten Jahre fo eindrucklos vorübergegangen find, daß fie offen vor ihren Unterthanen conftatiren, wie beren materielles Wohl ben Launen ber Dynastien geopfert wird. In biefer Beziehung enthält bas Buch von Frant 3) bie unleugbarften Wahrheiten, nur find fie, wie mir icheint, ungeschickt eingekleibet und gruppirt, und falich motivirt. Denn nur das Chriftenthum, welches Frang aus feinem Calcul ftreicht, tann die Fürsten in würdiger Weise zu dem machen, was Frant vorschwebt, und fie von der Auffassung bes Lebens lösen, welches fie, oder boch viele unter ihnen, in ber von Gott verliehenen Stellung nur die Mittel ju angenehmem und willfürlichem Leben suchen läßt. Für einen Menfchen, ber nicht an Bflichten glaubt, die ihm im Wege göttlicher Offenbarung auferlegt find, febe ich nichts in ber Welt, was ihn abhalten follte, nach feiner Phantafie bas Leben zu genießen, außer ber Furcht vor Schaben an Berfon und Bermögen; und barüber wiegt man fich leicht in Täuschung ein, ob berartiger Schaben bevorfteht.

Eine direkte Berständigung mit Österreich halte ich auch stür unmöglich. Die Bedingungen würden jedenfalls schlechter für uns sein, als die, welche wir sicher erreichen werden, wenn wir es auf die vollständigste Isolirung ankommen lassen, und sie eintretendenfalls muthig acceptiven. Und was wir auf diesem Wege erreichen, hat eine ganz andere Bedeutung, weil wir es der

<sup>1)</sup> cf. oben S. 84, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 70, Rote 6.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 8, Rote 4.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

1852 eigenen Schwerkraft verdanken, nicht dem koftspieligen und gefährlichen guten Sept. 23. Willen Österreichs. Daß dem Freihandel die Zukunft gehört, 1) erkennen sogar die Männer der Coalition und das Wiener Cabinet an, sie wollen nur noch etwas warten.

herr von Savigny ichrieb mir auch vor turzem feine Auffassung, bag Rugland Ofterreich auf Deutschland anweist, um mit ben Slaven freie Sand zu behalten. Ich glaube, daß Rugland es recht gern fieht, wenn sein Nachbar in Deutschland Beschäftigung hat, aber nicht, wenn er bei biefer Gelegenheit feine Macht burch die Sulfsquellen ganz Deutschlands verftartt, benn bann wurde er nur ein um fo traftigerer Rebenbuhler auf bem Gebiete bes Glaventhums und ber Donau werben. Gang unflavifch tann Ofterreich ohnehin niemals werden, ba es Böhmen, Mähren, Juprien, Kroatien, Westungarn boch nicht miffen tann und feine ferneren Slaven nicht wird miffen wollen, ohne triegerischen Zwang, sich also auch nicht gern an ber Donaumundung und ber Subgrenze von Rugland unterbinden laffen wird. 3ch halte baber bie Auffassung meines Freundes in Karlsrube für Phantafie. Ohnehin ift die Politik bes Raifers Nicolaus vielmehr confervative Tendeng. als Eroberungspolitik; er hat Länder genug, um froh ju fein, wenn er fie gegen ben Beitlauf geschütt weiß, und bas Russische Cabinet hat aus ben Symptomen von 1848 gewiß mehr Weisheit geschöpft als die Darmstädter.

Meyendorff's 2) Leidenschaftlichkeit halte ich mehr für persönlich; er ist zähe, eigensinnig, und die Schwägerschaft mit Graf Buol um so weniger ohne Einfluß, als das verbindende Glied, die Frau, ihren Bruder liebt, gescheut ist und politisirt.

Se. Majestät haben mich auf ben 29. cr. zur Jagd nach Leglingen besohlen, und wenn ich es hier, wie ich glaube, ohne Nachtheil für den Dienst einrichten kann, so bitte ich, daß Ew. Excellenz mir Erlaubniß geben wollen, am 28. Abends in Magdeburg resp. Leglingen eintressen zu dürsen. Nach Berlin würde ich von dort nur auf Ihren besonderen Befehl kommen".

47. Eigenhändiger Bericht, betr. die Indiscretionen im Preußischen Bochenblatt und die muthmaßlichen Quellen derfelben. Haltung der Coalitionsstaaten in der Zollvereinsfriste. Theilnahme an den Rammerverhandlungen. 30. September 1852.

Sept. 30. "Ew. Excellenz Schreiben vom 26. cr. 3) habe ich so eben über Cöln er-

<sup>1)</sup> Daß herr von Bismard ehemals bem Freihandel huldigte, ift bereits bekannt. of. bie Einleitung jum I. Bande von "Preußen im Bunbestag" S. 24\*.

<sup>2)</sup> Freiherr von Meyenborff, Bebeimer Rath, Ruffischer Gefandter in Wien.

<sup>3)</sup> Das Preußische Wochenblatt vom 28. August 1852 enthielt auf S. 463 einen Artifel über die Maßnahmen der Bundesversammlung in Bezug auf die Berfassungsverhälbnisse Luxemburgs, welcher die Sachlage, der Wahrheit in der Hauptsache entsprechend, so

halten. Bu bemfelben bemerke ich einstweilen, daß ich gegen Relchner 1) keinen Berbacht wegen Digbrauch feiner bienftlichen Stellung zu unbefugten Dit- Sept. 30. theilungen hege. Er hat mich im Gegentheil öfters auf bebenkliche Corresponbengen und andere Indicien, die auf die Spur leiten konnen, aufmertfam gemacht. Auch gegen die beiben Rangleibeamten Edert und Thieffen habe ich teinen Grund zum Migtrauen. Matthis 2) und Graf Golg 3) haben natürlich vielfache Berbindungen bier. Letterer foll namentlich lebhafte Beziehungen zu bem Carl Bethmannichen Saufe unterhalten, beffen Frau bie Schwefter bes Fräulein von Brints ift. Diefe Leute haben gute Quellen. Frau von Brints, die Schwester des Grafen Buol, ist gescheidt und lebhaft, ihr Gatte, ber teins von beiben ift, bisponirt über bas Journal de Francfort, und Berr von Dornberg, Chef ber Tagisichen Boft, ift ber Hausfreund. Möglich ift auch, baß einer ber Bundestagsgefandten mit bem Wochenblatt correspondirt. Bon bem Preußischen Bersonal hier find, nach Abgang bes Sauptmanns Bergmann (Artillerie-Militaircommission), ber Geheim-Rath Criiger4) und ber Oberftlieutenant von Twarbowsty 5) am Orte. Der Erstere hat fich burch anspruchsvolle Gereiztheit in eine falsche Stellung zu den Spiten des hiesigen Breukenthums gefest; mit Balberfee und Reffel fteht er in gespanntem Berhältniß, mit Wengel und Zietelmann verkehrt er nur noch bienftlich und schriftlich, und ich habe meine große Noth im personlichen Vertehr mit ihm. Nach Berlin hin correspondirt er vorzugsweise mit bem Dr. Supte (ber in ber Baulstirche eine Rolle spielte) und mit Herrn von Rehler, welche beide jest im auswärtigen Minifterium als Expedienten arbeiten; bann mit bem Geheimen Rath Born im Kinanzministerium. Cruger lebt hier nur mit Twarbowsty in Ginvernehmen, und beibe gehören ber Farbe bes Breugischen Wochenblatts an. Der Erstere läßt seine ziemlich lebhafte Correspondenz, namentlich mit ben herren hupte und von Rehler niemals, wie es bie übrigen Beamten ber Gefandtichaft thun, burch Relchner's Sande geben, sondern schickt und empfängt seine Briefe birett: er scheint beshalb mit ber hiefigen Poft besondere Abrede getroffen zu haben. In dem speciellen Falle des fraglichen Artifels über Luxemburg glaube ich nun

betaillirt mittheilte, daß bessen Berfasser nur aus einer mit ben einschlägigen Borgängen vollftändig vertrauten Quelle geschöpft haben konnte. Mittelst Erlasses vom 26. September 1852 theilte ber Minister Frhr. von Manteussel herrn von Bismard seine Bermuthungen über die Entstehung der auf die Luxemburger Angelegenheit bezüglichen Notiz im Preußischen Wochenblatte mit.

<sup>1)</sup> Reldner, Sofrath, Borftanb ber Breußischen Gesanbtichaftstanzlei in Frantfurt a. M.

<sup>2)</sup> Matthis, Oberkirchenraths-Prafibent, 1852—1855 Mitglieb ber Fraction Bethmann-Hollweg, früher eifriger Anhänger bes Ministeriums "ber rettenben That", bemnächst ein entschiebener Opponent berfelben.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 77, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 44, Rote 2.

<sup>5)</sup> Preußischer zweiter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion.

1852

zwar nicht, daß die Indiscretion von Erüger herstammt, weil ich überzeugt bin, Sept. 30. daß er den fraglichen Immediatbericht, aus welchem der Artikel, bis auf die hinzugefügte Nachricht über Graf Thun, wortlich entnommen zu fein ichien, rechtzeitig nicht zu feben bekommen hat; aber im Allgemeinen find feine Berbindungen mißtrauenerwedend, und fein gesellschaftlicher Chrgeiz beeintrachtigt seine Brauchbarkeit. Das Ofterreichische Mitglied ber Raffenabtheilung. Baron Rell, ift eins ber nütlichsten Werkzeuge bes Grafen Thun, während mir Crüger burch feine Bunberlichfeiten Berbrug und hemmniffe bereitet. Die Überschätzung seiner Stellung und feiner Berfon hat ihn, trot meiner anfang. lichen Bemühungen, mit ihm in freundlichem Bernehmen zu bleiben, boch bahin gebracht, daß er sich mir gegenüber auf denjenigen dienstlichen Berkehr beschränkt, den ich ausdrücklich verlange, und auch bei biesem bewegt er sich zur Wahrung ber Unabhängigkeit seiner Stellung in Formen, die das Geschäft erschweren und zu Streitigkeiten mit Wentel und Rietelmann Anlag geben. Jebe Ausstellung barüber nimmt er als perfonliche Rrantung mit ber Ertlarung auf, daß er fehr gern seine hiefige Stellung, die ihn ohnehin in Carrière benachtheilige, aufgeben wolle, wenn man mit seinen Diensten nicht aufrieben fei. Ich bin mir bewußt, in Burbigung ber Schwierigkeit, Die es fur einen älteren und fehr felbstbewußten Beamten hat, unter einem Neuling, wie ich bin, zu stehen, die bescheibenften und rudfichtsvollsten Formen in unseren Berkehr zu legen, aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als das Rauhe herauszukehren. Meine frühere Unzufriebenheit mit Zietelmann ift ganglich geschwunden, seit ich eine richtigere Weise ihn zu verwenden ermittelt habe. Er ift ungeeignet felbst zu schreiben, bagegen habe ich ihn mit Erfolg benutt, um fremde Arbeitsfrafte heranzuziehen, und namentlich um perfonliche Berbindungen mit Stände-Mitgliedern und anderen einflugreichen Berfonen in Naffau. Beffen, Rheinbagern, Franken und hier am Orte zu unterhalten und burch biefe im Sinne bes Bollvereins zu agitiren. Seinem redlichen Diensteifer habe ich schon fruher Gerechtigkeit wiberfahren laffen. Außer ben Berfonen, Die in bem mir von Em. Ercelleng überfandten Bolizeibericht aufgeführt find, ift auch ber Geheime Legationsrath Gruner 1) Mitarbeiter bes Wochenblatts. bessen langjährigen Beziehungen zu vielen ber noch jest fungirenden Ministerialbeamten tann er leicht in ben Befit amtlicher Rachrichten gelangen. Anch aus bem Vorzimmer Gr. Majestät, wo ich biplomatische Berichte mitunter in ben Banben von Personen gesehen habe, die teineswegs zu ben Freunden bes Ministeriums gehören, burfte Manches transpiriren. Golt halte ich, obicon er ohne Zweifel die meisten Artikel über Frankfurt schreibt, doch nicht für den Berfasser ber Luxemburger Nachricht; er war damals hier am Rhein, und spater in Oftende. Was die Andeutung des gründlicheren von den beiden Bolizei-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 18, Rote 2.

berichten betrifft, inwieweit es rathsam sei, Matthis und Golz für die Resigierung zu gewinnen, so dürfte dies bei dem Ersteren leicht sein; Golz aber hat Sept. 30. zu viel Ehrgefühl und zu viel Galle, um sich, nachdem er soweit gegangen ist, gewissermaßen abkaufen zu lassen. Bor einem Jahre, höre ich, würde Golz gern den Posten in Lissadon genommen haben, wenn er es nicht ex post gesagt hat, um einen Beweiß seiner Genügsamkeit zu geben. Daß die sogenannte Partei Bethmann-Hollweg i beseitigt wäre, wenn Golz und Matthis Anstellungen erhielten und ann ähmen, halte ich für entschieden; nur müßte es nicht in Berlin sein. Den Gewinn des Ersten würde ich höher anschlagen als den Anderen, weil jener mehr Energie und Achtbarkeit hat. Herr von Radowiz 2) hat, dis zum August er. wenigstens, nicht in unmittelbarer Berbindung mit dem Wochenblatt gestanden; wenigstens weiß ich, daß Golz sich über den großen "politischen Fehler" des Herrn von Radowiz beklagt hat, sich nicht an die Spize der Bethmannschen Partei gestellt zu haben.

Mit Überraschung habe ich in der Zeitung gelesen, daß Graf Hatseldt 3) boch abgehen würde; er war vor einiger Zeit bei mir, sehr wohl anscheinend, und aufgeräumt über den Gedanken, daß man, wie er in Baden gehört hatte, seinen Nachlaß schon hätte theilen wollen; er verglich sich mit Tanatschek in bieser Beziehung.

Die hiesigen Vertreter der Coalitionsstaaten bleiben dabei in ihrer Ansicht, daß es zur wirklichen Sprengung des Zollvereins nicht kommen werde; sie wüßten noch nicht wie, aber auf irgend eine Weise müsse es sich dis Ende nächsten Jahres arrangiren, auch wenn Preußen die jezige Münchener Erstlärung 3 zurückweise. So äußerten sich noch gestern die Sesandten von Bayern und Württemberg zu mir; der Letztere klagte, daß wir den Wittelstaaten nicht genug "den Hof machten", und unsere Bemühungen lieber an Österreich verschwendeten. Die Demonstration des Sächsischen wab jet des Pommers

<sup>5)</sup> In ber fünften Plenarsthung (18. September 1852) bes Provinzial-Lanbtages ber Provinz Sachsen bemerkte ein Abgeordneter ber Ritterschaft, daß nach soeben von Berlin eingegangenen Nachrichten die Coalition saktisch die Berhandlungen in der Zollfrage abgebrochen und die Königliche Staatsregierung beshalb ben Entschlinß gesaßt habe, nur noch mit ben Bevollmächtigten von Hannover, Olbenburg, Braunschweig und den Thüringlichen



<sup>1)</sup> Die hauptsächlichsten Mitglieber ber Fraction Bethmann-hollweg ober Riebel waren ber spätere Minister von Bethmann-hollweg, ber spätere Oberkirchenraths-Prafibent Matthis und ber frühere R. Sächsische Minister von Carlowitz.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 6, Rote 3.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 18, Rote 7.

<sup>4)</sup> Bom 17. bis 19. September tagte in München eine Minister-Conferenz, auf welcher bie Darmstäbter Berbündeten ben Entwurf einer Antwort auf die von Preußen in der Bollconferenz vom 30. August abgegebene Erklärung beriethen. Abgedruckt 'findet sich der gedachte Entwurf (allerdings nicht ganz corrett) in der Bosssschaften Zeitung vom 30. September und in der Franksurter Zeitung vom 2. Oktober 1852. Das Nähere bei Weber: Geschichte des deutschen Zollvereins. S. 321 f.

1852 schen Provinzial-Landtages i) hat übrigens Eindruck, und den Herren die Unsein. 30. möglichkeit, daß unsere Regierung nachgeben könne, mehr als alle Zeitungen wahrscheinlich gemacht.

Aus meinem Wahlfreise<sup>2</sup>) ist mir die Aufforderung zugegangen, mich zu erklären, ob ich die Wahl<sup>3</sup>) annehmen und ob mir mein Amt gestatten würde, den Kammersitzungen dauernd beizuwohnen. Ich kann letzteres in der That nicht mit gutem Gewissen bejahen; durch die Doppelezistenz, wie im vorigen Winter, verliere ich an beiden Orten den persönlichen Einfluß, den bei Kammer und Bundestag nur fortdauernde Anwesenheit erhalten kann. Ich habe indeß mich nicht erklären wollen, ehe ich Ew. Excellenz Meinung kenne".

- 48. Eigenhandiger Bericht, betr. die Abberufung des Hannoverschen Bundestagsgesandten v. Bothmer. Bollvereins Nachrichten aus Munchen, Darmstadt und Hannover. 6. Oktober 1852.
- Dn. 6. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß, wie ich aus ganz sicherer Duelle weiß, die in mehreren öffentlichen Blättern enthaltenen Andeutungen über einen bevorstehenden Wechsel in der Person des K. Hannoverschen Bundestagsgesandten nicht ohne Begründung sind. Man hat Herrn von Bothmer, muthmaßlich aus Rücksicht auf das gegen ihn ergangene Kammer-votum,4) die Alternative gestellt, entweder ganz und desinitiv zum diplomatischen Fache überzutreten, oder auf seinen Posten als Präsident in Celle zu gehen, dessen Offenhaltung er sich bei Übernahme seines hiesigen Postens aus-bedungen hatte. Auf eine Gegenvorstellung des Herrn von Bothmer ist der

Staaten weiter zu verhandeln. Durch diesen hocherfreulichen Entschluß habe die Regierung Sr. M. des Königs wiederum ben Dank des gesammten Batersandes erworben und es werbe daher dem Landtage anheimgestellt, der Staatsregierung diesen Dank in einer besonderen Abresse aussprechen zu wollen. Der Provinzial-Landtag faste fast einstimmig einen dementsprechenden Beschluß.

<sup>1)</sup> In bem am 12. September 1852 einberusenen Provinzial-Landtage im Herzogthum Pommern und Fürstenthum Rügen gesangte zur Berathung eine Petition auf schleunige Einberusung einer Sachverständigen-Commission zur Ertheilung von Beirath in den schwebenden handelspolitischen und Zoll-Fragen. Die Petition wurde zur Kenntuiß Gr. Majestät gebracht.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 28, Rote 1.

<sup>3)</sup> herr von Bismard ließ fich in bie Kammer bemnachft nicht wieber mablen. Die Urwahlen erfolgten am 25. Ottober 1852, bie Wahl ber Abgeordneten am 3. November 1852.

<sup>4)</sup> In der Sitzung der Zweiten Hannoverschen Kammer vom 2. Juli 1852 stellte der Abgeordnete Ellisen den Antrag, Königlicher Regierung zu erklären, daß die Stände es dankbar anerkennen würden, wenn das Königreich in seinen Gesandtschaften durch Persönlichkeiten vertreten würde, die in höherem Maße, als es gegenwärtig bei dem Gesandten in Franksurt der Fall sei, das Bertrauen des Landes befäßen, desse Interessen in ersprießlicher Weise wahrzunehmen. Man vergl. die Berhandlungen der Ersten Kammer S. 142 und 145, der Zweiten Kammer S. 99 und 192.

1852

Dtt. 6.

Bescheid noch zu erwarten, wenn aber die Regierung bei ihrer Ansicht in Betreff der Incompatibilität beider Stellen beharrt, so ist er entschlossen, nach Celle zurückzugehen. Ich würde den Abgang des Herrn von Bothmer lebhaft beklagen; er ist ein ruhiger und durchweg ehrenhaster Mann, und unseren Interessen persönlich geneigt. Sollte er aber abgehen, so könnte vielleicht durch Graf Alvensleben<sup>1</sup>) dahin gewirkt werden, daß wenigstens kein für uns seindsseliges Clement ihn ersetzt. Noch bemerke ich, daß mir vorstehende Mittheislungen mit der Bitte, sie noch nicht zu divulgiren, gemacht worden sind.

Durch Sir A. Malet erfahre ich, daß dem Englischen Gesandten in München 2) durch den Vertreter des Herrn von der Pfordten gesagt worden ist, die Weigerung (refus) Preußens breche die Unterhandlungen keineswegs ab, man hoffe vielmehr dessenungeachtet ein gedeihliches Resultat, d. h. die Erhaltung des Zollvereins. Nach der Ansicht Sir R. Milbanke's 2) werde die Coalition sich vorerst nach Wien wenden, oder habe es schon gethan, um dort "intimidirende" Schritte gegen uns zu verabreden, von denen man hofft, daß sie uns nachgiebig stimmen würden. Milbanke glaubt aber nicht, daß Österreich darauf eingehen werde.

Das Botum ber Zweiten Kammer in Darmstadt<sup>3</sup>) ist dem Ministerium unerwartet gekommen; man hatte gehofft, mit Hülse der zahlreichen Beamten und durch Bersprechungen und Sinschüchterungen eine Majorität für motivirte Tagesordnung zu erhalten, sonst hätte man wahrscheinlich die Discussion wieder durch Bertagung sabgeschnitten. Zietelmann ist ein sehr thätiger Kammerintrigant für uns gewesen.

Bon der Reise Sr. M. des Königs von Hannover verspricht sich Herr von Dalwigk günstige Folgen für die Sache der Coalition. In der Presse lasse ich dieses Faktum in dem Sinne behandeln, als wolle der KönighGeorg einen letzten Versuch machen, den König von Württemberg und die Coalition übershaupt zu einer nachgiedigeren Haltung zu bewegen".

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Graf von Alvensleben, Preugischer Staatsminifter a. D.

<sup>2)</sup> Gir R. Milbante, Großbritannifder Gefanbter in Münden.

<sup>3)</sup> In ber Situng vom 4. Oftober 1852 bejahte bie Zweite Rammer bes Großherzogthums Deffen bie Frage:

<sup>&</sup>quot;Will bie Kammer nach bem Antrage ber Mehrheit bes Ausschusses bie Staatsregierung ersuchen, mit Ausbietung aller Kräfte auf die alsbalbige Neugestaltung bes Zollvereins mit Preußen und ben übrigen Nordbeutschen Staaten hinzuwirten, sich für Ausbedung der Ausgleichungsabgaben und sonstiger Nachtheile der Zollvereinsversassung zu bemühen, und erst nachbem die Neubisdung des Zollvereins eingetreten, mit Österreich einen Handels- und Zollvertrag abzuschließen und auf Grund der sich durch ihn ergebenden Ersahrungen einen auf gesunden nationalbitonomischen Grundsäten beruhenden Zoll- und Handelseinigungsvertrag anzubahnen" mit 25 gegen 23 Stimmen. of. Berhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großberzoathums Dessen in den Jahren 1851/52. Prototolle. XII. Band. S. 100.

49. Telegraphische Depesche, betr. den Grafen v. Thun. 16. Ottober 1852.

1852 "Ew. Excellenz telegraphische Depesche vom gestrigen Tage 1) habe ich am Ott. 16. Abend erhalten. Ich werde heute Abend umständlich durch die Post selbige beantworten, was morgen Abend zu Hochderen Händen gelangen wird".

50. Eigenhändiger Bericht, betr. die Qualifikation des Grafen v. Thun für den Bosten eines Gefandten am Berliner Hofe. 16. Oktober 1852.

Ott. 16. "Ew. Excellenz beehre ich mich auf die mir gestern Abend zugegangene chiffrirte Depesche 2) Nachstehendes zu erwidern:

Wie ich Graf Thun auf Grund meines bisherigen Berkehrs mit ihm beurtheile, so hat er keine selbständigen politischen Anschauungen, die ihn veranlaffen konnten, nach irgend einer Richtung bin die Initiative zu nehmen und auf bas Wiener Cabinet bestimmend einzuwirten. Für ben Fürsten Schwargenberg, ben Schöpfer seiner Carrière und ben Gesellschafter bei Bergnugungen mancherlei Art, hatte er eine große personliche Berehrung, eignete fich beffen Worte und Gebanken an und sprach in vertraulichen Stunden zu mir Schwarzenbergische Urtheile über bas Berhältniß Breugens zu Ofterreich als eigene Ansichten aus, die babin gingen, daß Deutschland mächtig und glücklich sein werbe, wenn Breugen jum Verftandnig feiner hiftorischen Aufgabe gelange; biefe bestehe nicht barin, bag es mit Ofterreich um ben biefem gebuhrenben ersten Plat habere, sondern daß es den übrigen deutschen Staaten Schutz und Garantie gegen etwaige Übergriffe Ofterreichs biete; er wollte etwa fagen, Breugen folle in ber Bundesversammlung mehr ben Bollstribun als ben aweiten Conful fpielen wollen. Das ließe fich noch hören, aber feinen Commentaren nach hatte er boch einen fehr fügsamen und bescheibenen Tribun im Sinne. Das waren die Echo Schwarzenbergscher Briefe, die er wie Drakel verehrte. Sonst ift er peinlich in Ausführung seiner Instruktion, und bemüht fich selten und nur auf Veranlassung anderer hiefiger Collegen, Ginfluß auf ben Inhalt berfelben zu üben. Die einzige bebeutenbere Sache, in ber es gefchah, mar bie Flottenangelegenheit, wo er es Herrn von Schele zu Gefallen that, und burch ben schlechten Verlauf ber ganzen Sache nur von neuem in seiner Gewohnheit befestigt wurde, die Sachen zu nehmen, wie fie von Wien tommen. Fehlt ibm Instruction, so verfährt er gewöhnlich nach dem Rath des Herrn von Rostig,

<sup>1)</sup> Der Minister Freiherr von Manteussel theilte bem herrn von Bismard mit, daß herr von Prolesch von Berlin abberusen werden solle und angefragt habe, ob Graf von Thun in Berlin angenehm sein werde. "Ich bitte um eine vertrausiche Äußerung über bie Persönlichseit des Grasen von Thun und über seine Gesinnung in Bezug auf die Berbältnisse Herreichs zu Preußen".

<sup>2)</sup> cf. bie Rote ju ber vorhergebenben Urtunbe.

bes Sächsischen Gesandten, auch wohl nach meinem, wenn ich der Sache nach unparteiisch bin, aber nicht leicht felbständig. Seine Sauptftarte ift ein tlarer Dtt. 16. Berftand, fcnelle Auffassung, Geistesgegenwart und Gewandtheit, und mit biefen Eigenschaften, zu benen entschiedener politischer Muth tommt, sobald er burch Instruktion gebeckt ift, wurde er ein fehr bedeutender Mann fein, wenn er eine ftarte, treibende politische Überzeugung hatte, bie feiner Thatigkeit Richtung und Ziel consequent vorschriebe, und wenn er nicht trage und veranugungefüchtig ware. Er hat, wenn er will, außerorbentliche Arbeitetraft, bie er stoßweise, und bann Tag und Racht zur Anwendung bringt. Solange ihm aber bas Reuer nicht auf ben Nägeln brennt, schweift er gern allein ober mit seiner Frau einsam in Wälbern und Felbern umber, geht auf die Jagb, bes Abends in Gesellichaft von Damen, die mehr faciles und formosae als bonae laboriosae find, er spielt bann auf bem Cafino bie Nacht hindurch, wofür er bes Morgens fo lange ichläft, daß er zur Sigung geweckt werben muß. Ein gründlich arbeitender Unterbeamte, von dem er gewiß ift, daß er die Atten lieft, wird baber großen Ginfluß auf ihn üben. Bei seinem Sange gur Bequemlichkeit icheut er fich vor unangenehmen icharfen Erörterungen; nehmen bie Geschäfte eine berartige Wendung, so wird er leber- und nervenkrank, aber nie so aufgeregt wie Protesch; auch ist er offen und anständig in und auker Dienst und hat überhaupt, wenn er auch nicht ganz frei von ber übertölpelnben Bonhommie und flavischen Bauernklugheit mancher seiner Collegen ift, boch bas Bebürfniß, für einen Mann von Ehre, auch im Dienft und Ausländern gegenüber, zu gelten. Dag er bie Erifteng von Breugen im tiefften Innern für eine Unregelmäßigkeit hält, baran zweifle ich nicht; aber feine Abneigung gegen Geschäfte, besonders gegen gereizte Ruftande und beren auf bie Lange für ihn aufreibende Wirkung, berechtigt zu ber Annahme, bag er nichts thun wird, um bie Dinge schlimmer zu machen, als fie find, und Öl ins Feuer zu gießen; sein rascher Berftand, seine Freiheit von Bedanterie und empfindlicher Übelnehmerei erleichtern das Berhandeln mit ihm. Ungenirtheit und Trägheit verleiten ihn leicht zu Mangel an ogards, und fein perfonliches Berhaltniß ju Buol ift, wie ich Em. Excelleng in fruberen Schreiben vorzutragen bie Chre hatte, 1) an und für fich kein inniges; diese beiben Umstände werben machen, baß er im Allgemeinen und in befonderen Fallen bas Bedürfniß einer Anlehnung an die Regierung, bei der er accreditirt ist, und einer nachsichtigen Beurtheilung hat. Die Frau ift liebenswürdig, macht ein angenehmes Haus, und gar teine Politit.

Im Vergleich mit Prokesch, Koller2), Rechberg halte ich Thun für vorzuziehen; bie beiben Ersten find zur Intrigue geneigt und Ew. Excellenz kennen



<sup>1)</sup> cf. Urfunben 27 unb 29.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 111, Rote 1.

fie ja; Rechberg ift ein anftanbigerer Charatter, aber fein Breugenhaß ift aktiv Dit. 16. und energisch, mahrend er bei Thun höchstens bie Gestalt bes schmerzlichen Bebauerns über einen Diggriff ber Geschichte annimmt, ber nicht mehr zu ändern ift. Ich verliere Thun ungern hier, und bin überzeugt, daß ich einen Unangenehmeren wiederbekomme. Aber hier ift Neutralisation ber gangen Dafcine gulett ein ficheres Mittel für uns, und im Interesse ber Sache tann ich nur zureben, Thun zu nehmen, wenn Buol ihn anbietet. Roch bemerke ich, baf Thun mit unseren Grafen Brühl und Weftphalen nabe verwandt ift. Seine Mutter war eine Brühl 1), und bie Schwester seines Baters, verheirathet an zwei Grafen Weftphalen hintereinander, ift die Mutter unseres Gefandten Dieses Namens. 2) Thun's find eifrig tatholisch. Außerbem ist er Jäger, für Jagbeinladungen bankbar, und im Walbe gemüthlich und offen mittheilend. Bon ben Ofterreichern, die ich tenne, wüßte ich nur drei, die ich lieber in Berlin haben wurde, aber bie wird man uns nicht geben; bas ift Langenau,3) Graf Mensborff 4) und Graf Clam-Gallas, Commandirender in Böhmen. Aufrichtige Sympathien für ein billiges Sand in Sand geben mit uns finden fich nur in ben jest fast einfluglosen Rreisen ber Alt-Conservativen, und bei benen vielleicht auch nur folange, als fie in bem jegigen Buftanbe von Unterbrudung fich befinden. Unter ben Männern, die jest im Amt und Ansehen find, murbe ich aber, nächst ben oben Genannten, Thun vorziehen, soweit ber Rreis meiner Personastenntniß reicht". 5)

- 51. Eigenhändiger Bericht, betr. eine Unterredung mit Herrn v. Schele wegen Beilegung der Zollvereinsdifferenzen und Bermittelungsanerbieten desfelben. Bayerns Haltung in der Zollvereinskrifis. Graf v. Roftip. 4. November 1852.
- 98.06. 4. "Ew. Excellenz beeile ich mich über die Conversationen, welche ich mit Herrn von Schele 6) in Blankenburg gehabt habe, zu berichten. Der Ge-sammteinbruck ist für mich gewesen, daß daß Hannoversche Ministerium, wenn auch sehrungern, doch den September-Bertrag 7) halten wird, auch in dem Falle,

<sup>1)</sup> Therefia Maria Anna, geb. Gräfin Brühl, geboren 8. Rovember 1784', gestorben 8. März 1844.

<sup>2)</sup> Graf von Beftphalen, 1848 außerorbentlicher Gesanbter und bevollmächtigter Minifter in Braunschweig, jugleich bei ben Großherzoglich Olbenburgischen und Fürftlich Schaumburg-Lippeschen Sofen. Wegen ber späteren Reactivirung besselben vergl. auch bie Urtunbe 67 am Schluß.

<sup>3)</sup> Freiherr von Langenau, General-Major, Ofterreichifder Gefanbter in Stocholm.

<sup>4)</sup> Graf von Mensborff-Bouilly, General-Major, Bfterreichifder Gefanbter in St. Betersburg.

<sup>5)</sup> Graf von Thun-hohenftein wurde bemnachft (11. Dezember 1852) als außerorbentlicher Gesandter am Berliner hofe accrebitirt.

<sup>6)</sup> cf. S. 7, Rote 1.

<sup>7)</sup> cf. S. 41, Rote 1.

1852

Nov.4.

daß ber Rollverein sich auflöst, daß indeß Herr von Schele die Hoffnung nicht aufgegeben hat, uns burch Aweifel, bie er über bie Haltung Sannovers erregt, zu lebhafteren Anftrengungen für bie Erhaltung bes Rollvereins zu bewegen, mahrend ber Kriegsminister von Brandis rund heraus erklarte, Hannover werbe unter allen Umftanben an bem Bertrage festhalten. Berr von Schele eröffnete fogleich bei ber erften Begegnung in fehr angelegentlicher Beise bas Gefpräch über bie Bollverhältniffe. Er flagte barüber, bag Breugen feiner tractatmäßigen Berpflichtung nicht nachgetommen fei, bie "bienlichen Mittel zu ergreifen, um ben Beitritt ber übrigen Rollvereinsftaaten zum September-Bertrage herbeizuführen", bag im Gegentheil unfer Berfahren in Sannover bie Anficht habe erweden muffen, Breußen muniche eine Absonderung Norddeutschlands. um letteres ficherer zu influenciren; auch hatten wir Hannover bie ihm burch ben Bertrag zugeficherte Theilnahme an ben Berhandlungen verfürzt, indem wir einseitig ohne Einvernehmen mit Hannover die Conferenzen abgebrochen 1) und die Coalitionsstaaten in eine Lage gesett hatten, wo ihnen die eigene Ehre bie Wieberaufnahme ber Unterhandlungen verbiete. Sannover sei baber in seis nem Rechte, wenn es fich nach bem "Geifte" bes Bertrages von bemfelben entbunben erachte, sobalb er, und zwar burch Schulb Breugens, bie beabsichtigte Berschmelzung bes Steuervereins mit bem Rollverein nicht zur Folge habe. Er wolle indeffen bamit nicht fagen, daß Hannover von diefem Rechte vorkommendenfalls Gebrauch machen werbe, anftatt mit Preußen allein zollverbundet zu bleiben; er sei vielmehr ber Frage, was Hannover thun werbe, falls die Coalitionsstaaten aus bem Rollvereine ausschieben, noch gar nicht "nähergetreten" im Cabinet; man wünsche fie auch als eine offene betrachtet zu feben, und namentlich in ben nächsten Wochen zu teiner Erklärung gedrängt zu werben, benn gerabe jest biete fich uns eine gunftige Gelegenheit, Die gange Sache zu arrangiren, ohne bag es ber Entscheibung barüber bebürfe, welche Auslegung bes September-Bertrages bie richtige fei. Ofterreich fei nämlich jest bereit, einen Abichluß auf zwölf Jahre mit einem Sandelsvertrage gugulaffen, ohne auf bestimmtere Ertlärungen, als bie bisber von uns gegebenen, in Betreff ber Rolleinigung zu bestehen. Es blieben also streitige Buntte zwischen uns nur die Tariffrage, und in ber muffe Ofterreich allerbings noch in vielen Buntten nachgeben, bann bie Stitettenfrage, wegen ber Priorität ber Reconstruktion bes Zollvereins ober ber Berhandlung mit Österreich. 2) Lettere muffe man verhindern, prattifch zu werben, indem man die Summe alles beffen, was die Regierungen unter einander abmachen wollten, in Einem In-

<sup>2)</sup> über bie Differeng wegen ber Priorität bes Zollvereins und ber hanbelsvertrags-Berhanblungen mit Ofterreich vergl. auch Banb I, S. 25\* f.



<sup>1)</sup> über ben Abbruch ber Bollvereinsconferenzen burch bie Preußische Circularbepesche vom 27. September 1852 vergl. Weber: Geschichte bes Bollvereins. S. 322.

strumente redigire. Es sei nun allerdings von Breugen nicht zu erwarten, baß es ben ersten Schritt thue, um ein folches Arrangement herbeizuführen; Mob. 4. auch Ofterreich werbe nicht ben Anfang machen wollen; um biefe Schwierigkeit ju lofen, sei er, Schele, bereit, nach Wien zu gehen und bort, nicht im Namen ber Hannoverschen Regierung, sonbern als glaubwürdige Privatperson bem Grafen Buol einen Bertrags-Entwurf mit bem Bemerten mitzutheilen, bag ber Inhalt besselben feiner perfonlichen Ansicht nach bem Breugischen Cabinet genehm fei. Er habe im Sinne eines folchen Erbietens bereits an Em. Ercelleng geschrieben und rathe bringend, die gute Gelegenheit, welche sich vermöge ber jetigen verföhnlichen Disposition bes Wiener Cabinets barbiete, nicht vorübergeben zu laffen. Befonders muffe man eine folche Regotiation vor ben Darmstädter Regierungen geheim halten, sonft würden biefe, und namentlich Bayern, Die Sache zu hintertreiben wiffen. Über von ber Bfordten fprach er mit Bitterteit. Herr von Schele wünschte folieflich, bag ich fogleich nach Berlin geben möchte, um Ew. Ercelleng bie Dringlichkeit und Leichtigkeit ber vorgeschlagenen Arrangements wiederholt vorzustellen. Ich lehnte bies ab, angeblich wegen meiner hiefigen Geschäfte, in ber That aber um tein Empressement zu zeigen, ba mir jener ben Grad unferer Beforgnisse vor Rolirung und ben Effett ber angeregten Ameifel über bie Ausführung bes September-Bertrages ohnehin ju überschäßen schien.

Ich brauche nicht zu erwähnen, bag ich Schele's lager Interpretation bes September-Bertrages entgegentrat, und als ich unter betaillirter Beweiß. führung an sein juriftisches Gewissen appellirte, ichien er fich zu schämen ; noch mehr Eindruck machte aber bas Argument, bag man in Breugen, wie er augab, ben Rücktritt hannovers, unter welchen Umftanben er auch erfolge, für einen Bertrags- und Treubruch halten, und fich bemaufolge vortommenbenfalls auch wieber für berechtigt ansehen werbe, einer Regierung, die nicht Treu und Glauben halte, die auf nachbarliche Freundschaft teinen Werth lege, und in biefen beiben Beziehungen noch eine Scharte von bem Dreitonigsbundnig 1) berauszuweben habe, mit gleichem Mage zu meffen. Schele gab zu, bag bie nächste Reit politische Constellationen bringen könne, in welchen es für Hannover höchft gefährlich fei, eine berartige "Rechnung" bei Breußen fteben zu haben, und wiederholte, bag er über bas befinitive Schicffal bes September-Bertrages nichts prajubicirt haben wollte, und fein obiges Anerhieten, nach Wien zugeben, beweife, wie er Alles aufbiete, um bie Spaltung und bas Migtrauen in Deutschland zu beseitigen; auch er fürchte Frankreich, die rheinbundnerischen Reminiscenzen ber Coalition, und felbst Ofterreichs Saltung bezüglich Frankreichs fei bebenklich.

<sup>1)</sup> Das Bündniß, welches bie Könige von Preußen, Hannover und Sachsen am 26. Mai 1849 zur Wiederherstellung ber Rube und Ordnung in Deutschland und zur Entwickelung ber beutschen Berfassung schlossen.

1852

Bielleicht könnte man von bem Bermittelungsanerbieten unseres Freunbes wenigstens ben Bortheil ziehen, daß wir durch ihn, und ohne uns felbst Rov. 4. bie Finger zu verbrennen, herausbringen, welchen Sinn bas neuerliche Entgegenkommen Öfterreichs hat. Sr. Majestät stellte ich bie Sache in biesem Sinne vor, daß wir, wo wir eine Falle wittern, gut thun, Schele, ber behauptet, es fei teine Falle, vorausgeben zu laffen. Gr. Majeftat mar es aber nicht flar, ob Schele nicht felbft mit bem Stellen ber Falle einverstanden fei, und uns um fo ficherer hineinführen werbe. Ich follte aber boch glauben, bas ließe fich vermeiben, wenn man seine Arrangements vorsichtig trifft, b. h. so, bag Schele für uns nur die Bebeutung eines Rundschafters hat, wenn er nach Wien geht. Die Coalition scheint übrigens im Geheimniß ber neuesten Wiener Auffassungen zu sein, ba Herr von Rosenberg 1) hier ganz basselbe gehört hat, was Protesch in Berlin geäußert haben foll, mit bem Ausate, bag die Unterhandlungen zwischen Wien und Berlin im vollen Sange seien.

Herr von Schele erklärte bie jetige Nachgiebigkeit Öfterreichs bamit, baß es sich herausgestellt habe, wie Bayern nichts anderes als eine Rollgruppe unter eigener Hegemonie wolle, womit weber Ofterreich noch Rufland einverftanden seien. Damit in Zusammenhang steht, was mir ber Pring von Bürttemberg auf ber Herreise fagte, bag nämlich Bapern, Württemberg gegenüber, bie beim Eintritte in unseren Rollverein geschlossenen Berträge geltenb macht, nach welchen bei etwaiger Auflösung biefes Vereins, ber früher zwischen Bayern und Bürttemberg bestandene wieder ins Leben zu treten hatte. Auf Baben erstreden fich biefe Vertrage, so viel ich weiß, nicht, für Württemberg aber existiren sie in bindender Korm.

In Bezug auf Graf Nostitz?) bemerkte Herr von Schele noch, daß man ihm Unrecht thue, wenn man glaube, daß er ohne Nugen für uns bort fei; er besite eine große Rührigkeit und manche gute alte Verbindung; für die nächsten brei bis vier Wochen aber sei es besser, baß er nicht komme, weil bas Drängen in dieser Frist (ber muthmaßlichen Dauer ber Berhandlungen in Wien) nichts nüten fonne".

### Postscriptum.

"Die heutige Sitzung ist von Graf Thun abgesagt, ich hätte baher nicht so zu eilen brauchen".

Digitized by Google

<sup>1)</sup> herr von Rosenberg vertrat einige Zeit ben Freiherrn von Canit auf seinem Boften in Darmftabt, bemnächft (1853) Legationssecretair in Mabrib.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 51, Rote 1.

52. Eigenhändiger Bericht, betr. Zietelmann. Conjecturen über den zukunftigen Präsidialgesandten. Aussichten in der Zollfrage. Obercommando über die Franksurter Truppen. Beschwerde des Herrn v. Rettenburg wegen Beeinträchtigung der Religionssreiheit. Zuwachs der ultramontanen Partei in der Preußischen Kammer. Rammerwahlen. Herr v. Rosenberg. 15. Rovember 1852.

"Der Assesson Bietelmann") hat heute die telegraphische Nachricht von dem Nob. 15. tödtlichen Erkranken seines Baters in Stettin erhalten, und ich benutze die Selegenheit seiner Reise, um Ew. Excellenz diese Zeilen zu übersenden. Dabei kann ich nicht umhin, den Überbringer Ew. Excellenz Gewogenheit wiederholt zu empsehlen. Er ist ein ebenso tüchtiger und fleißiger Beamter, als er Anfangs, und ich glaube noch setzt, ein schlechter Artikelschreiber war. Seinem thätigen Eiser allein verdanke ich die schmeichelhafte Anerkennung, die mir von Seiten Ew. Excellenz in Bezug auf die diessseits entwickelte Regsamkeit in der Presse in einem neuerlichen Rescripte") zu Theil wurde.

Als künftigen Präsibialgesandten nennt man hier noch immer vorzugsweise Rechberg<sup>3</sup>); doch soll dieser Privatnachrichten zusolge mit dem Bemerken
abgelehnt haben, das sei ein Posten, wo man zu leicht den Hals breche. Im Übrigen verlieren sich die Bermuthungen in's Bage. Herr von Dörnberg hier, und wie ich höre auch Fürst Wittgenstein in Wiesbaden, glauben an Graf Leiningen, den General in Krakau, ehemals hier, für Österreich meines Erachtens eine sehr richtige, für uns unwillkommene Wahl. Sonst werden Hübner,<sup>4</sup>) Prokesch,<sup>5</sup>) Blittersdorf, sogar Graf Buol, den Rechberg in Wien
ersehen solle, genannt.

In der Zollfrage scheinen die Coalitionshöse, nach den hier zu Tage tretenden Symptomen, sich vor der Hand mit der Überzeugung zu beruhigen, daß die Sache zwischen Berlin und Wien auf eine auch für sie besriedigende Weise werde arrangirt werden. Fürst Wittgenstein verspricht sich besonders von der angeblich bevorstehenden Reise des Kaisers von Österreich nach Berlin eine günstige Wendung, die der, wie er selbst gegen Dritte zugiedt, unhaltbaren Stellung Nassaus ein Ende machen würde. Kommt der Kaiser wirklich zu uns, so glaube ich allerdings, daß nur Ew. Excellenz kaltblütige Festigkeit im

<sup>1)</sup> Bulfsarbeiter für Preffachen bei ber Preufifden Bunbestagegefanbticaft.

<sup>2)</sup> Unterm 6. November 1852 theilte ber Minister Freiherr von Manteuffel herrn von Bismard mit, er habe mit großem Interesse wahrgenommen, wie thätig und umssichtig berselbe bas Interesse bes Gouvernements in ber sübbeutschen Presse zu vertreten bemüht sei.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 71, Rote 2.

<sup>4)</sup> von Bubner, Birflicher Gebeimer Rath, Ofterreichifcher Gefanbter in Baris.

<sup>5)</sup> Freiherr von Protesch-Often, Birklicher Geheimer Rath und Felbmarschall-Lieutenant, Ofterreichischer Gesaubter in Berlin.

Stanbe fein werbe, bem Einbrud biefes letten und höflichsten Regotiationsmittels bei unserem Allergnäbigsten Herrn bas Gegengewicht zu halten. Fürst 900. 15. ] Bittgenftein glaubt, bag neue Bollconferenzen in Berlin unter Bugiehung Ofterreichs bas Refultat bes Raiferlichen Befuchs fein wurden, womit bann ber ursprüngliche Bwed Ofterreichs, Theilnahme an ben Rollvereinsverhandlungen, erreicht sein würde.

1852

Das Rescript vom 11. cr., bas Berhalten bem neuen Raiserthum gegenüber betreffend, habe ich heute empfangen, und werbe in geeigneten Kallen mich demgemäß aussprechen.1)

In Sachen bes Bergogs von Augustenburg berichte ich heute 2) und mit nächster Bost über bie geringen Aussichten, welche vorhanden sind, hier am Orte die Erledigung des Artifels 4 des Londoner Tractats 3) in der vorgeschriebenen Beife zu forbern.

Auch über ben Flottenvertauf 1) und über bas hiefige Obercommando 5) habe ich Berichte in ber Kanglei. In letterer Beziehung machte Graf Thun Beiterung mit Rudficht auf seine so nahe bevorstehende Abreise, die es ihm nicht möglich mache, biefe Angelegenheit jest gleich in ber vorgeschriebenen Beife gemeinsam zu erledigen; ich habe ben besfalfigen Bericht fistirt, weil er mir geftern fagen ließ, er wolle meinem Bunfche gemäß bie Sache boch noch abmachen. Jene Bogerung ichreibe ich perfonlichen Rudfichten auf ben General von Schmerling zu, bie mit beffen Gehaltsbezugen in Berbindung fteben mogen; Die jetige Bereitwilligkeit, Die Sache in Angriff zu nehmen, läßt mich schließen, bag Graf Thun's Abreise nicht so nahe bevorsteht, als er selbst in voriger Boche annahm.

Die intereffanteste unter ben neueren Eingaben beim Bunde ift bie bes herrn von Rettenburg, wegen Beeinträchtigung feiner Religionsfreiheit burch die Medlenburgische Regierung.6) Graf Thun widmet berfelben ein lebhaftes Interesse. Ich habe ihm auf Befragen meine perfonliche Ansicht babin ausgesprochen, daß der aggressive Geist, welcher jett einen Theil der katholischen Beiftlichkeit befeele, und welcher balb auch ben tatholischen Regierungen bebenklich erscheinen werbe, mich wünschen lasse, bag meine Regierung in biefer Medlenburgischen Sache zu Gunsten ber Ratholiten keinenfalls mehr thue, als das strengste Recht gebiete, und daß mir die Rheinbundsacte, auf deren Inhalt

<sup>1)</sup> cf. Band I, Ginleitung S. 38\* f. und Urfunden 117, 118, 120-124, 127, 130, 133-136.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 113.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 114, auch oben S. 95.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 64 f.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 85.

<sup>6)</sup> cf. Banb I, Einleitung S. 36\* f. und Urfunben 160, 184 und 185; Banb II, Urtunbe 116.

Serr von Kettenburg sich stügt, nach Auflösung des Rheinbundes einen RechtsNov. 15. titel nicht mehr abgeben zu können scheine. In den öffentlichen Blättern wird
diese Sache von der ultramontanen Seite her bereits lebhaft vertheibigt. So
wie ich Herrn von Kettenburg kenne, fühlt er sich durch das Versahren seiner
Regierung vielmehr in der Sigenschaft eines durch Reichthum und frühe Unabhängigkeit verwöhnten Mecklenburgischen Ritters als in der eines Katholiken
verletzt.

Von dem Zuwachs der ultramontanen Partei in der Kammer 1) fürchte ich nicht viel, sobald die Rechte einig bleibt; jene find genöthigt, mit der liberalen Opposition gemeinschaftliche Sache zu machen, und wenn die öffentliche Meinung in unseren östlichen Provinzen erst dahin kommt, den Jesuitismus und den Liberalismus zu identificiren, so ist der letztere auch der wenigen Sympathien verlustig, die er noch besitzt. Der eroberungslustige Geist im katholischen Lager wird uns doch auf die Dauer nicht die Möglichkeit lassen, dem offenen Kampse mit ihm auszuweichen.

Die Kammerwahlen scheinen mir, soweit ich sie bei ben vielen nominibus novis übersehen kann, günstig?) ausgefallen zu sein.

Persönlich ist es für mich bequemer, biesmal nicht zweien Herren zu bienen, sondern mich ganz dem Bunde widmen zu können; sollten aber Ew. Excellenz Gründe haben, meine Anwesenheit in der Kammer zu wünschen, so glaube ich, daß ich mich in Naugard, wo durch Doppelwahl des Herrn Ministers von Raumer eine Bacanz ist, würde wählen lassen können.

Rosenberg<sup>3</sup>) sieht, nachbem Canit wieder eingetroffen ist, Ew. Excellenz Befehlen entgegen. Ich habe in ihm in der kurzen Zeit einen rührigen und intelligenten Geschäftsmann schätzen gelernt; persona grata ist er allerdings nicht, namentlich weil man ihm die tripotagen mit der Darmstädter Kammer in die Schuhe schiebt, und wenn Graf Thun ihn in Berlin nicht loben sollte, so ist das nur ein Beweis seiner energischen Pflichterfüllung".

# 53. Bericht, betr. die Abberufung des Grafen v. Thun. 18. Rovember 1852.

Nov. 18. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß in der heutigen Sitzung der Bundesversammlung Graf Thun officiell erklärt hat, er sei von der Kaiserlichen Regierung vorläufig nach Wien berusen und angewiesen, mich für die Beit dis zu seiner formellen Abberusung und dem Eintressen sachsolgers zu substituiren. Er nahm von seinen Collegen Abschied, beabsichtigt aber noch

<sup>1)</sup> Die tatholische Partei ging mit 62 Mann aus ben Bablen bervor.

<sup>2)</sup> cf. unten Urfunde 55.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 125, Rote 1.

etwa vier Tage zur Ordnung seiner Privatangelegenheiten und seines Umzuges 1852 hier zu verweilen, und sich dann über Wien auf seinen neuen Posten zu be- no. 18. geben".

54. Eigenhändiger Bericht, betr. die Berhandlungen mit Österreich und den Coalitionsstaaten in der Zollsache. Saltung von Sannover. Abreise des Grafen v. Thun. Stand der Zollsache. Ankunft des Prinzen von Preußen. Ball bei Herrn v. Bismarck. 24. November 1852.

"Ew. Excellenz Schreiben vom 19. cr. habe ich erhalten; es ist daburch no. 24. etwas verspätet worden, daß die Post über Cöln nur jeden zweiten Tag geht.

Nach meinem Dafürhalten würden wir, ohne Brajudig für unsere bisherige Stellung zur Bollfache, eine Berhandlung mit Ofterreich, bei ber nur wir Theil nehmen, auch bann einleiten konnen, wenn noch teine Reconstruction bes Rollvereins stattgefunden hatte; wir würden babei vielleicht noch vornehmer bafteben, als bei ber Berhandlung nach hergestelltem Berein und unter Mitwirtung ber übrigen Bereinsstaaten. Die Bebenten liegen nur barin, mit Öfterreich und ber Coalition in Giner Conferenz zu verhandeln, weil es alsbann, abgefehen von ber Zwidmuhle, bie Beibe gegen uns bilben murben, ben Pracebengfall gabe, bag Ofterreich mit Sit und Stimme in ben Bollvereinsverhandlungen Plat nimmt, und daß die Coalition uns genau babin genöthigt hatte, wohin fie wollte. Noch unbebenklicher aber erscheint mir eine Berhandlung, sobald wir formell sagen konnen, unser Rollverein ift reconftruirt, und ber Zeitpunkt, ben wir ftets im Auge behalten haben, ift eingetreten. Es mußte bann nur ber Abichlug unferes neuen Bereins officiell manifestirt werben vor bem mit Ofterreich. Bielleicht ware es angemeffener, wenn ein Abschluß mit Öfterreich biplomatisch, b. h. nicht burch Handelsfachmanner, gemacht würde; jedenfalls aber würde ich auf Berlin als Ort zu beftehen vorschlagen, da es sonst kaum zu vermeiben sein bürfte, daß Österreich ber Sache ein Ansehen giebt, als wurde bie Coalition in Geftalt ber Wiener Conferenz ober sonst wie hineingezogen.

Ich kann mir nur noch gar nicht recht benken, daß das Wiener Cabinet es ernstlich damit meint, sich ohne Zuziehung der Coalition mit uns zu verständigen. Jedensalls wird man nachher bemüht sein, die Sache so zu drehen, als hätte die Coalition uns genöthigt, ihre Bedingungen zu erfüllen, indem wir uns mit Österreich arrangirten, ehe wir den Zollverein mit Bayern zc. erneuern. Um dem entgegenzutreten, und auch aus anderen Gründen möchte ich anheimstellen, wenn es zum Abschluß mit Österreich kommt, denselben so abzusassen, daß keine Aufsorderung an die Coalition zum Beitritte darin vorskommt, sondern daß die Coalition ex ossicio kommen muß und den Beitritt

Digitized by Google

nachsuchen; und auch dann müßten wir nicht verbunden sein, den Beitritt ohne Nov. 24. Weiteres zuzulassen. Wir würden dann die Zulassung nur unter Bedingungen bewilligen, wohin ich namentlich rechne, daß wenigstens eins, oder einige der Coalitions-Winisterien 1) beseitigt würden. Darin würde nicht nur das eigentsliche Siegeszeichen aus diesem Streit und eine große Steigerung unseres Sinssussen, sondern es scheint in der That nicht unbedenklich, diese Ministerien in den Zollverein zu übernehmen, wie Ungezieser in das Haus. Sin Bertrag mit Österreich müßte dann in ähnlichen Ausdrücken wie der September-Bertrag gesaßt sein "mit Preußen und den alsdann mit ihm zollverbündeten Staaten".

Geht es in dieser Weise nicht, bringt vielmehr Österreich von Hause aus die Coalition und die Sicherung des Beitrittes und der Rechte derselben mit in den Vertrag, so würde ich, wenn ich zu rathen hätte, entschieden abreden. Wenn Österreich die Coalition nicht preisgiebt, so ist sein Erdieten, sich mit uns zu arrangiren, nur eine neue Form der bisherigen Prätensionen.

Die Haltung von Hannover beklage ich sehr. Ich hörte, daß der König Georg über die Nichtbetheiligung der Österreicher dei Wellington's? Leichenseier sehr böse sei. Sonst ist dei Hannover eine in Hinweisung auf die Wechselsälle Europäischer Wirren ausgedrückte Orohung gewiß in dem jetigen Stadium wirksamer als Deductionen, wenn es nur schonend und mit Bedauern der dira necessitas geschieht. In dieser Beziehung möchte ich wünschen, daß der Anti-Bonapartismus unseres Allergnäbigsten Herrn weniger landkundig wäre. I ne faut pas dire »fontaine je ne boirai pas de ton eau«, oder wenigstens muß man die Leute nicht mit Sicherheit darauf bauen lassen, daß man lieber verdürsten wird, als aus dieser Quelle trinken. Ich will durchaus nicht Französischen Sympathien das Wort reden, aber als Schreckschuß kann man Alles brauchen.

Graf Thun ist heute nach Wien abgereist. Ich höre jetzt von ihm und auch anderweit, daß Werner<sup>3</sup>) die meiste Aussicht haben soll, sein Nachfolger zu werden.

Man fragt mich hier sehr viel nach bem Stande der Zollsache in den letzten Tagen. Ich begnüge mich mit der Außerung, daß man in Wien nachgiebig gestimmt sei, aber wir nicht wüßten, wem man glauben dürfe, und über die Prioritätsfrage4) immer nicht hinweg kamen.

<sup>1)</sup> of. auch oben S. 105 und ben in Band I, S. 212 abgebrucken Bericht bes herrn von Bismard vom 16. März 1853 (Urfunde 157).

<sup>2)</sup> Sir Arthur Bellesley, Bergog von Bellington, ber berühmtefte und fähigfte Englische General seit Marlborough, geboren 1769, gestorben am 14. September 1852.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 65, Rote 3.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 123, Rote 2.

Se. K. H. der Prinz von Preußen trifft heute Abend hier ein und bleibt 1852 morgen hier. Rob. 24.

Gestern habe ich meinen ersten Ball gegeben; ich glaube, das Bergnügen ift größer für die Gäste als für den Wirth".

## 55. Eigenhandiger Bericht, betr. die Bahlen zur Preußischen Rammer.

8. Dezember 1852.

"Wit ber größten Aufmerksamkeit folge ich bem Barometerstande ber Kam- Dez. 8. mer, wie er fich aus ben bisherigen Abstimmungen und ber Präsidentenwahl ergiebt. Nach bem Wahlergebniß hatte ich geglaubt, baß die Rechte in ihrer Totalität stärter sein werbe. Die Präsidentenwahl 1) berechtigt zu ber Annahme, bag ein Bündniß ber liberalen Opposition 2) mit Bethmann-Hollweg 3) und ben Ratholiken 4) schon jest eine regierungsfeindliche Majorität von etwa einem Dugend Stimmen mehr, als die verschiedenen Fractionen ber Rechten 5) ausmachen, herftellen tann. Es wird baber augenscheinlich von bem guten Einvernehmen zwischen ber Regierung und ber ultramontanen Partei abhängen, ob mit biefer Rammer auf die Dauer auszukommen ift. Ich glaube es nicht, benn mit ber ultramontanen Bartei ift tein sicherer Bund zu flechten, ba fie jebe Concession, bis zur vollständigen Unterwerfung bin, nur als eine aufmunternde Abschlagszahlung annehmen wird. Ich halte eine Auflösung, wenn fie nur nicht zu früh und wegen zu fleiner Differenzen erfolgt, für tein Unglud, glaube vielmehr, daß fie bagu führen wurde, in ben öftlichen Brovingen bie Rahl ber oppositionellen Abgeordneten in ber Neuwahl zu vermindern; benn bort ift die Opposition teine bewußte, mit Ausnahme großer Städte, vielmehr gehen die Oppositionswahlen bort aus Frreleitung ber Wähler über die Wünsche Gr. Majeftat ober ber Regierung hervor, ober aus ber Lügenhaftigkeit ber Canbibaten. So 3. B. im Camminer Kreise; ich kenne ben Kreis, und weiß, daß die große Mehrheit dort jederzeit thut, was der König will, sobald sie nur weiß, was er will. Bei alle bem hat eine Auflösung im hinblid auf unsere auswärtige Bolitit ihre Bebenken. Die Meinung, bag die Politik Preußens, verstrickt in ber Abhängigkeit von constitutionellen Majoritäten, bie alte Schwunghaftigfeit und Energie vortommenbenfalls nicht mehr entwideln tonne,

<sup>1)</sup> Gewählt wurde in ber Sitzung ber Zweiten Kammer am 6. Dezember 1852 zum Präfibenten ber ultraconservative Obertribunals-Präfibent Uhben (Gegencandibat Graf Schwerin).

<sup>2)</sup> In ber Legislaturperiobe von 1852-1855 etwa 61 Mann fart.

<sup>3)</sup> Die Fraction Bethmann - Sollweg ober Riebel gablte 17 Maun.

<sup>4)</sup> Die tatholische Fraction war 62 Mann ftart, unter Führung ber Gebriiber Reichensperger und von Mallindrobt.

<sup>5)</sup> Es tamen in Betracht bie eigentliche Rreuzzeitungspartei mit 103 Mitgliebern und bie minifterielle Rechte mit 93 Mitgliebern.

und daß die Verfassung eine Lodspeise zwar für die Unterthanen unserer beutschen. 8. schen Rachbarn, aber eine Schwächung der äußeren und inneren Kraft der Regierung sei, ist ziemlich verbreitet. Sie erhält neue Nahrung, wenn eine Auslösung das Argument an die Hand giebt, daß wir, um zu regieren, der Majorität in den Kammern bedürfen, und wird widerlegt, wenn wir zeigen, daß die Regierung ihren Weg gehen kann, auch ohne die Majorität, so daß sie nur Vortheile aus der Stütze der Kammern nach ausen zieht". 1)

56. Eigenhändiger Bericht, betr. die Berleihung des Titels "Hofbanquier" an Herrn v. Rothschild in Franksurt a. M. Politische Tendenzen des Sauses und Berhalten desselben bei dem Flottenanleben. 5. Januar 1853.

"Ew. Excellenz vertrauliches Schreiben vom 30. v. M., Rothschild be<sup>3an. 5.</sup> treffend, erhalte ich erst in diesem Augenblicke bei Postschluß, über Cöln. Ich
beeile mich beshalb, vorbehaltlich des zu erstattenden officiellen Berichts, zu
erwidern, daß ich keine Bedenken gegen die Berleihung des Titels eines Hofbanquiers geltend zu machen habe, und bei den Betheiligten eine lebhafte
Empfänglichkeit für die ihnen zugedachte Ehre glaube voraussehen zu dürfen.

Eine eigentliche antipreußische Tenbenz haben die Rothschild's nie verfolgt, nur haben sie sich bei Gelegenheit eines Conflicts, ber vor etwa Jahresfrist zwischen uns und Österreich über die Flüssigmachung von Depositen für die Flotte? stattsand, vor Österreich mehr gefürchtet als vor uns. Da indessen ber Muth, der den justum ac tenacom propositi virum dergleichen ardorem civium »prava judentium«, wie Graf Thun ihn damals entwickelte, zurückweisen läßt, von Rothschild nicht füglich verlangt werden kann, die Mitglieder der Familie auch über das damalige Verhalten des von ihnen als altersschwach bezeichneten Baron Amschels) sich seither entschuldigt haben, so glaube ich, daß man diesen Fehler, in Vetracht der Dienste, welche diese Geldmacht zu leisten im Stande ist, der Vergessenkeit übergeben kann". 4)

57. Eigenhandiger Bericht, betr. die Frangofische Raiferfrage am Bunde. Ernennung des Frhr. v. Protesch jum Bundes-Prafidialgefandten.\*) 7. Januar 1853.

3an. 7. "Ew. Excellenz zeige ich an, baß ich die Antwort ber Bunbesversammlung

<sup>\*)</sup> Bat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> cf. auch unten Urfunbe 58.

<sup>2)</sup> cf. Band I, Urfunben 46-48.

<sup>3)</sup> Freiherr Anfelm von Rothichilb, geboren 12. Juni 1773, gestorben 6. Dezember 1855, Chef bes Frankfurter Stammbaufes Rothichilb.

<sup>4)</sup> Die Berleihung bes Prabitats "Hofbauquier" an bas haus Rothschild ging herrn von Bismard unterm 15. Februar 1853 zu. An bemfelben Tage stellte herr von Bismard ben betreffenben Erlaß bem Frankfurter Disponenten bes hauses, Mayer Carl, zu.

an Herrn von Tallenay 1) heute übergeben habe. 2) Bon Sachsen ist im Gegenfat zu Bayern, auf Anfrage bes Herrn von Rostit, umgehend bie Zustimmung 3an. 7. zu der Kassung dieser Antwort erfolgt. Bon Württemberg fehlt die Instruktion noch. Die Note, welche mir herr von Tallenay gestern zeigte, war augenscheinlich Circular von Droupn be L'Hups. 3) Er nennt bie Unterlaffung ber Bezeichnung mon frere von Seiten Auflands une irregularite, welche er bem Raiser rath, lediglich als somission de protocole« zu betrachten, und in Rücksicht auf ben freundlichen Inhalt biefes und bes früheren Schreibens Sr.

Die Ernennung von Prokesch, ) welche heute ber Postzeitung burch Telegraph zugekommen war, hat meine fammtlichen Collegen erschreckt, und wollen fie es noch nicht glauben. Ich halte fie für einen politischen Fehler von Öfterreich nach vielen Richtungen hin, und möchte fast annehmen, baß es nicht ernstlich damit gemeint ist. Sollte es bennoch sein, so will ich schon mit ihm fertig werben, ohne die Ruhe zu verlieren".

D. bes Raifers von Rugland zu überfeben.

58. Bericht, betr. Die Creditive fur den Frangofischen Gefandten am Bunde. Berfiartung des Bundesheeres. Ernennung des Frhr. v. Protefch jum Bundes Brafidialgefandten. Beit ber Antunft bes Arhr. v. Profesch. Preufische Rammerzustände.\*) 13. Januar 1853.

"Für Herrn von Tallenay sind bisher die Creditive nicht eingetroffen, ob. Ian. 13. schon er bieselben seit acht Tagen täglich erwartet und früher ber Meinung war, man würde fie ihm überschicken, sobald ich ihm die Gewißheit der Anertennung von Seiten ber Bunbesversammlung geben konne. Letteres ift bereits am 4. cr. burch eine mündliche Benachrichtigung geschehen. Es scheint nicht, baß biefe Verzögerung in einem Zweifel über bie Beibehaltung ber Berson bes Herrn von Tallenap in seinem bisherigen Bosten ihren Grund findet, ba bie Creditive für ihn in Bezug auf Nassau und Frankfurt schon in seinen Händen find. Herr von Tallenay felbst ift aber beunruhigt über bas Ausbleiben seiner Beglaubigung, b) wobei ich bemerte, daß Beforgniffe für seine perfonliche Stellung ihn leichter zu afficiren pflegen, als Befürchtungen politischer Natur.

Ich habe in ber heutigen Bundessitzung eine vertrauliche Umfrage nach

Digitized by Google

1853

<sup>\*)</sup> Bat bem Ronig borgelegen.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 105, Rote 6.

<sup>2)</sup> Betraf bie Anertennung bes Raifers Rapoleon burd ben Deutschen Bunb; fiebe wegen biefer Angelegenheit Band I, Ginleitung G. 38\* f. und bie bortfelbft naber bezeichneten Urfunben.

<sup>3)</sup> Droupn be L'hups, Frangofischer Minifter bes Auswärtigen.

<sup>4)</sup> seil. jum Bunbes-Brafibialgefanbten; fiebe auch oben S. 70, Rote 8.

<sup>5)</sup> Wie aus Band I, Urtunde 136 befannt, traf am barauf folgenden Tage (14. 3amuar) bas Beglaubigungsichreiben in Frantfurt ein.

ben Instruktionen über die Verstärkung des Bundesheeres 1) gehalten, wobei 3an. 13. sich herausstellte, daß nur diejenigen Staaten, deren Gesandten bei Gelegenheit der Note wegen Anerkennung des Kaiserthums dissentirten, eine Vertagung der Entscheidung über diese Frage wünschten, nämlich: Bayern, Württemberg, Dänemark und Holland, und mit Modistikationen Sachsen. Von den übrigen Gesandten läßt sich nach ihren heutigen Äußerungen annehmen, daß sie angewiesen sind, schon jeht wenigstens der von der Wajorität der Willtaircommission vorgeschlagenen Erhöhung von etwa 50000 Mann zuzustimmen.

Die Ernennung bes Herrn von Protesch fährt fort, die Gemüther meiner Collegen lebhaft zu beschäftigen. Ich war in einiger Verlegenheit, welche Physiognomie ich gegenüber ben, mich von allen Seiten bestürmenben Anfragen, ob biefe Ernennung im Ginverständnig mit Berlin geschehen fei und wie man bort bavon bente, annehmen follte. Das Beste schien mir inbessen doch zu erklären, daß ich zwar officiell nichts barüber wisse, aber nicht zweiste, bag biefe Ernennung für bas Königliche Cabinet unerwartet fein muffe. Ich lege zwar ber Hertunft bes Herrn von Protesch tein sehr großes Gewicht bei, neige mich im Gegentheil zu ber Annahme, daß sie mir zwar bas Leben etwas schwer machen, unserer politischen Stellung aber Bortheil bringen werbe. Inbeffen halte ich boch fur politisch richtig, wenn von unferer Seite ein ftartes Berlettfein über biefen Schritt ber Raiferlichen Regierung zur Schau getragen und jeder Anschein vermieden wird, als konne von uns gesagt werden : volenti non fit injuria. Mir scheint in biesem Falle ber Grundsatz anwendbar, nach welchem Jemand, ber auf ben Juß getreten wird, wohl thut, seine Berleyung zu übertreiben und laut zu klagen, bamit man fünftig behutsamer verfährt. Wir bürfen erwarten, daß uns in den Augen unserer Berbundeten die Ernennung von Protesch als etwas angerechnet wirb, was Ofterreich uns gegenüber wieber gut zu machen habe, und bag man bei etwaigen Streitigkeiten mit Österreich von Hause aus geneigt sein werde, die Schuld der unrichtigen Wahl bes Präsibialgesandten beizumessen. Die Motive biefer Wahl, bie mir ben Einbrud eines groben politischen Fehlers von Seiten Ofterreichs macht, tann ich noch nicht vollständig erklären, boch bente ich mir, bag es einestheils bem Wiener Cabinet wirklich an Diplomaten fehlt, welche mit ben beutschen Berhältniffen vertraut find, und daß man anderentheils ben Rlagen bes Herrn von Brotefch über nicht gehaltene Berfprechungen und undankbare Behandlung nachgegeben hat, in ber Überzeugung, daß unfere Empfindlichkeit von ber Reit werbe geheilt werben, wenn die Ernennung einmal ein fait accompli fei. Will man aber wirklich bie früheren Felbzugsplane bes Fürften Schwarzenberg gegen uns beim Bunde wieder aufnehmen, vielleicht gar bie Zollfrage hier in Angriff nehmen, und hat beshalb biefen in ben Streitigfeiten mit Breufen

<sup>1)</sup> cf. Banb I, Urtunben 90, 146 unb 154.

vorzugsweise kundigen und routinirten Vertreter gewählt, so glaube ich, daß 1853 man dennoch einen Fehlgriff in der Person gethan hat, weil Herr von Protesch Ian. 18. nicht der geeignete Mann ist, Österreich die disherigen Bundesgenossen zu bewahren und unter den Letzteren selbst den Frieden zu erhalten. Ich glaube, daß bei den unbestimmten und meist auf Herkommen beruhenden Formen des hiesigen Geschäftsverkehrs persönliche Conflicte des neuen Präsidialgesandten mit seinen Collegen nicht ausbleiben werden. 1) Ich werde mich bemühen, wenigstens nicht der Erste zu sein, mit dem etwas der Art vorkommt.

Ich bin bisher ganz ohne Kenntniß von dem muthmaßlichen Zeitpunkt ber Herkunft des Herrn von Prokesch. Sollte dieselbe stattsinden, bevor ich dem Herrn von Tallenay das übliche Gala-Diner Namens des Präsidiums habe geben können, so wird letzteres muthmaßlich aussallen, da die Funktion des Präsidialgesandten inzwischen auf Herrn von Prokesch übergegangen sein würde. Meine Absicht ist, in diesem Falle in der Eigenschaft als Preußischer Gesandter dem neu accreditirten Vertreter Frankreichs ein officielles Diner zu geben, welches alsdann aber nicht in Unisorm statisinden würde. Einsacher bleibt das Verhältniß, wenn Herr von Prokesch erst nachher hier eintrifft.2)

Bon unseren Kammerzuständen weiß ich weiter nichts, als was ich aus den verschiedenen Zeitungen theils in, theils zwischen den Zeilen habe entnehmen können. Ich kann nicht sagen, daß mir dies Aussicht auf eine lange Dauer der jezigen Kammern giebt,3) da ich nach wie vor der Überzeugung bin, daß eine Verständigung mit der katholischen Partei für die Regierung unmögslich wird".

59. Eigenhändiger Bericht, betr. die Berstimmung Bayerns wegen der Behandlung der Französischen Kaiserfrage am Bunde. Die neuen Creditive für den Französischen Gesandten am Bunde. Frhr. v. Protesch; Parallele zwischen demselben und Herrn v. Bismarck in der Bostamts-Zeitung.\*) 15. Januar 1853.

"Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für die Mittheilung des Berichts Jan. 15. des Herrn von Bockelberg4) vom 3. er., und erlaube mir zu demselben zu besmerken, daß, ungeachtet der befriedigenden Aussprache des Ministers von der Pfordten, in München doch eine Mißstimmung wegen des Ganges der Berhandlungen über die Anerkennung Napoleon's herrschen muß,5) die sich aber

<sup>\*)</sup> Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> über bie schon in ber nächsten Zeit eintretenben zahlreichen Conflicte bes herrn von Protesch mit herrn von Bismard vergl. Banb I, S. 192, 225, 245, 255, 274, 314.

<sup>2)</sup> Über bas bemnächst stattgefundene Gala-Diner of. Urfunde 59.

<sup>3)</sup> Eine Auflösung biefer Rammer erfolgte nicht.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 67, Rote 3.

<sup>5)</sup> Bergl. auch ben in Band I, S. 186 abgebruckten Immebiatbericht bes herrn von Bismard vom 14. Januar 1853.

1853

mehr gegen Österreich als gegen uns richtet, indem man annimmt, daß wir 3an. 15. von Saufe aus eine Mitbetheiligung ber Deutschen Staaten an den Frankreich zu gebenden Ertlärungen gewollt haben, bavon aber burch ben Ginfluß Ofterreichs abgehalten worden find. Herr von Schrent hat mir bas in vertraulichem Gefpräch mitgetheilt, und fich mit Bitterteit barüber geaußert, bag feine Regierung natürlich empfindlich werben muffe, wenn man ihr zumuthe, "fich ftets ohne Weiteres ben, ohne Erflärung über bie Grunde, wechselnben Borfdriften ber Grofmächte zu unterwerfen". Auf meine Bemühungen, ihn zu beruhigen, erwiderte er, daß Öfterreich burch fein Berlangen, die übrigen Bundesftaaten von ben Schritten ber Großmächte auszuschließen, Die ganze Sachlage "verborben" habe. Der Rieberländische Gefandte ift ebenfalls nachträglich angewiesen worden, bem Beschluß vom 3. cr. zuzustimmen, fo bag Bayern, Württemberg und Danemark als biffentirend übrig bleiben. Herr von Reinhard 1) foll fich befonders bemüht haben, ben Bayerifchen Gefandten aufzustacheln, ber sonft am Tage vor ber Sigung perfonlich geneigt mar, zuzustimmen. Überhaupt ift Berr von Schrent, bis auf ein fehr reixbares Baperifches Rationalgefühl, ein wohlgefinnter und aufrichtiger College.2)

Die Creditive des Herrn von Tallenay's) werde ich am Montag früh entgegennehmen; bie Abschrift habe ich in Händen; ber Text enthält nichts Auffälliges, bie Ziffer III4) kommt nicht barin vor. Tallenay wird barin gelobt wegen seines esprit de prudence et de conciliation et son dévouement à notre personne, welches lettere mir etwas zweifelhaft ist. Er wird ferner M. le Marquis de Tallenay barin genannt, während er eigentlich M. Marquis heißt, und ben Namen de Tallenay von feinem Geburtsorte angenommen hat. Am Donnerstag werbe ich bie Creditive in der Sigung vorlegen, und an demfelben Tage bas officielle Diner geben. 5) Rommt Brotesch noch vorher, so muß er als "Frember von Diftinction" babei figuriren, ober bas Diner felbft aeben.

Übermorgen habe ich einen großen Ball bei mir.

Die Beileibbezeugungen von Seiten meiner Collegen wegen ber Ernennung von Protesch bauern fort, besonders scheinen die Russen sehr unzufrieden bamit zu fein. Übrigens ift bei ber Ofterreichischen Gefandtichaft noch keine Rotiz über feine Ernennung ober bie Reit feiner Bertunft eingegangen, auch noch teine Anftalten im Tagisschen Balais getroffen. Nach Privatbriefen, Die Frau von Brintse) aus Wien hat, soll Herr von Brokesch indessen Ende ber

<sup>1)</sup> cf. oben S. 16, Rote 5.

<sup>2)</sup> Gine übereinstimmenbe Charafteriftit biefes 1884 verftorbenen Staatsmannes fiebe Band I, Urtunde 186.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 135.

<sup>4)</sup> seil. bei napoleon.

<sup>5)</sup> cf. and Urfunde 60.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 4, Rote 5.

nächsten Woche, am 22. ober 23. cr. hier eintreffen. Die Postamts-Zeitung ist 1853 angewiesen, bis dahin noch mehrere Artikel zu seinem Ruhme zu geben, und 3an. 15. versetzt mir dabei den Seitenhieb, daß ich niemals mehr als Auskultator und Rittergutsbesitzer gewesen sei, worin ich, abgesehen von dem gänzlichen Ignoriren der schönen Zeit meines Reserendariats, keine Schande zu erblicken versmag. Zietelmann 1) war aber voll sittlicher Entrüstung über diese Hindeutung auf die ruhmlose Vergangenheit seines Wissionschefs".

60. Bericht, betr. die Französische Kaiserfrage. Gang der bezüglichen Berhandlungen am Bunde. Sonderhaltung einzelner deutscher Cabinette, insbesondere Bayerns. Diner für den Französischen Gesandten am Bunde. Gerücht von der Bermählung des Kaisers Napoleon. 21. Januar 1853.

"Ew. Excellenz beehre ich mich über ben schließlichen Verlauf ber Aner- 3an. 21. kennung bes Kaisers Napoleon?) Nachstehenbes zu melben:

Nachdem mir Herr von Tallenay eine copie figurée seines Creditivs am 14. er. überreicht, und ich auf seinen Wunsch ihm ben Reitpunkt genannt hatte, an welchem ich bereit sein würde, bas Original entgegenzunehmen, fand fich berfelbe am Montag ben 17. cr., begleitet von bem Versonal ber Französis schen Gefandtichaft, in Uniform bei mir ein, wo ich ihn mit bem Bundes-Ranglei-Direktor und bem Legationsrath Wentel erwartete, und übergab mir unter einigen, ber Beranlassung entsprechenden und von mir in ähnlicher Weise er widerten amtlichen Anreben bas Schreiben seines Souverains, burch welches er von Neuem zum außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter beim Deutschen Bunde ernannt wirb. Letteres habe ich bemnächst bem berkömmlichen Gebrauch gemäß in ber geftrigen Sitzung nach Berlefung ber Abschrift geöffnet und ber Bunbesversammlung vorgelegt. Dieselbe hat barauf ben Befchluß gefaßt, herrn von Tallenay als Gefandten bes Raifers ber Franzosen anzuerkennen, und habe ich ihm unmittelbar nach ber Sitzung seinen Befuch amtlich erwidert und die betreffende, inzwischen ausgefertigte Erklärung ber Bunbesversammlung eingehändigt.

Ich habe bei bieser Gelegenheit Veranlassung genommen, die früher und namentlich im Jahre 1835 von unserer Seite geführten Verhandlungen über die dem Präsidialgesandten in Französischer Sprache zu gebende Titulatur durchzugehen. Es sind von meinen Vorgängern wiederholentlich Schritte gesichen, welche dahin zielten, daß die Bezeichnung »Président de la diète« in den Wittheilungen auswärtiger Gesandten vermieden und statt deren in richtiger Übersehung des deutschen Sprachgebrauchs die Bezeichnung: »le Ministre

<sup>1)</sup> cf. oben S. 126, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 135 f.

1853

de — présidant la diète« angewandt werbe. Durch bas Königliche Ministe-Ian. 21. rium der auswärtigen Angelegenheiten haben in diefer Beziehung wiederholte Berwendungen, namentlich bei bem von St. Petersburg, mit abwechselnbem Erfolge ftattgefunden und ift ber biesseitigen Gesandtschaft die Weisung ertheilt, barauf zu achten, bag in amtlichen Schriftstuden bes Bunbes ber Ausbrud : "Bräfibent ber Bundesversammlung" ober »Président de la diete« nicht vaffire, indem mit bem Ausbruck »Président« ber Begriff eines Borgefetten bes Collegiums verbunden werden konne, welche Eigenschaft nach dem Sinne ber Bunbesacte bem lebiglich mit ben Funktionen ber Geschäftsleitung betrauten Präfibialgefandten nicht habe beigelegt werden follen. Ich habe indeß aus den Präsidialatten ersehen können, daß in den letzten Jahren und auch schon vor 1848 die fremden Gefandten sich ohne Ausnahme bes Titels »le Président de la diètea bebient haben, und konnte, wenn bies auch in ben jetigen Verhandlungen mit Herrn von Tallenan geschehen ift, um so weniger Einspruch bagegen erheben, als ein Bunbesbeschluß vom 12. Juni 1817 (34. Situng § 227) existirt, in welchem es ausbrudlich heißt: "Die Befanntmachungsichreiben werben unter ber Unterschrift und Ausfertigung: Der Deutsche Bund und in beffen Ramen ber Raiferlich Ofterreichische präfibirenbe Gefandte ber Bundesversammlung, in der Frangösischen Übersetung aber: la confederation germanique et en son nom le ministre d'Autriche Président de la diète erlaffen".

Das Protokoll ber Sitzung vom 3. er. ist noch immer nicht vollzogen; ich habe basselbe noch für einige Zeit reponirt, nachbem mir burch Herrn von Brenner eine Mittheilung bes Grafen Buol jugegangen ift, nach welcher Lets terer nochmals ben Bersuch gemacht hat, Die Cabinette von München und Stuttgart babin zu bisponiren, daß fie jebe Sonbererflärung zu bem gebachten Prototolle fallen laffen. Herr von Schrenk, mit dem ich vertraulich über biefen Gegenstand gesprochen, fagt mir: Er halte es nicht für unmöglich, bag feine Regierung auf berartige Bunsche eingehe, nachdem sie ihren "Zweck" erreicht habe. Diefer Zwed fei lediglich gewesen, ben Grogmächten ben Beweis zu liefern, daß Bayern, obichon es fich teineswegs in ben Rang ber Großmächte einbrängen wolle, boch glaube verlangen zu konnen, bag ba, wo man feine Mitwirtung wünsche, biefelbe rechtzeitig und unter Darlegung ber gur Beurtheilung ber Sache nöthigen Verhältnisse nachgesucht werbe. Bayern konne sich nicht gefallen lassen, daß man es mit den kleinsten deutschen Staaten auf gleicher Linie behandle, und ihm zumuthe, bag es feine Gefandten lediglich babin inftruire, zu ftimmen, wie Breugen und Öfterreich ftimmen würden.

Geftern fand bei mir ein officielles Diner ftatt, 1) welchem fammtliche Bundestagsgefandten, die hoheren Beamten bes Bundes und die bei letterem

<sup>1)</sup> cf. oben S. 136.

accreditirten Gesandten und Seschäftsträger in Unisorm beiwohnten, von den 1853 hier bei der Stadt accreditirten Diplomaten hatte ich aus Rücksicht auf meine Ian. 21. Eigenschaft als substituirter Gesandter für Österreich den Freiherrn von Wenßhengen 1) eingeladen. Ein Toast sindet bei Diners dieser Art herkömmlich nicht statt und unterblied daher auch gestern.

Während des Diners kam die telegraphische Nachricht von den Gerüchten über die Vermählung des Kaisers mit der Gräfin Montijo hier an. Aus der Art, wie Herr von Tallenah dieselbe aufnahm und als willsommen schilderte, darf ich schließen, daß er ein solches Ereigniß wenigstens nicht für unmöglich hält".

61. Bericht, betr. die Politik Preußens gegenüber Frankreich. Opportunität der Eingehung eines Bundnisses zwischen Preußen und Frankreich. Einwirkung auf die Kreuzzeitung im Sinne einer weniger verlegenden Art bei Besprechung auswärtiger Berhältnisse. 28. 3a-nuar 1853.

"Ew. Excellenz wollen mir gestatten, im Verfolg meines gestrigen slüch: 3an. 28. tigen Schreibens 2) nochmals auf die Frage der Französischen Heirath und deren Behandlung in unseren Zeitungen zurückzukommen. Ich din gewiß soweit, wie irgend Jemand, davon entsernt, Sympathien für ein Französisches Bündniß zu hegen, aber es scheint mir im Interesse unserer politischen Stellung zu liegen, daß bei uns alle Kundgebungen, welche einer Provokation ähnlich sehen, vermieden werden, und daß wir uns von unseren östlichen Bundesgenossen einigermaßen unabhängig erhalten. Letzteres hört auf, sobald wir die Freiheit der

<sup>1)</sup> Menghengen war gleichzeitig Ofterreichischer Gesanbter in Wiesbaben.

<sup>2)</sup> In einem eigenbandigen Schreiben vom 27. Januar 1853 berichtete Berr von Bismard feinem Chef über bas Auffeben, welches unter feinen Collegen bie beiben beftigen Leitartitel ber Rreuzzeitung über bie Frangofifche Beirath hervorgerufen hatten. In bem erften Artifel ber Kreuzzeitung vom 25. Januar 1853, überschrieben: "Die Beirath bes Raifers ber Frangofen", bieß es, biefelbe fei entweber eine Rriegserflärung in Form einer Berlobungstarte, ober ein unverzeihlicher politischer Fehler. "Wir haben - fo beifit es weiter - fein Recht, ohne Beiteres bas Lettere angunehmen, wenngleich ber Schein ber Unfreiwilligfeit, mit welcher jener Entidluf bes Raifer-"Barvenüs" in feiner politifden Bebentung behaftet ift, und ber Umftand, bag felbft bie "untergeordnetften" Rurftenbaufer bie Ehre feiner Berwandtichaft nicht überschätt haben, bie Confequenz und Ursprünglichkeit seiner Politit in Etwas compromittiren, und bie nachträglich als eine "Inspiration ber Borfebung" gerühmte Entichliegung, felbft wenn, was bie Berfon anlangt, bie Bernunft bei ibrer Berathung mit ber Leibenschaft bas letzte Wort behalten, boch in ber Sache als einen gezwungenen Ausweg erscheinen laffen". Beiter beißt es, ber Raifer babe mit ber Beirath bie lette Brude zwijden fich und ben legitimen Fürftengeschlechtern abgebrochen und es bleibe ihm nichts übrig, als va banque zu spielen. In einem Artitel vom 26. 3amuar wird biese Conart weiter fortgefet und bemerkt, ber Fehler werbe andere Rebler und ber erfte Act einer neuen Bolitit beffen Confequengen unabwendlich nach fich gieben.

1853 Jan. 28.

Stellung, welche unser erhabenes Regentenhaus in früheren Zeiten so erfolgreich zur Ausbehnung seiner Macht benutt hat, baburch alteriren, bag wir unserer Gegnerschaft gegen Frankreich öffentlich einen Stempel ber Unwiderruflichkeit aufbruden. Die Bolitit unferer Nachbarn, und namentlich Ofterreichs, hat zu wenig von ber hochherzigen Auffassung unseres Allergnäbigften herrn, um nicht unfere Lage zu migbrauchen, wenn wir einmal foweit getommen find, daß selbst die Drohung einer Anlehnung an Frankreich jeben Schein von Glaubwürdigkeit verloren hat und bag man ficher ift, bag ber Sauptanfall Frankreichs in einem Rriege uns nicht nur, vermöge unserer geographischen Lage, sondern auch vermöge ber speciellen und provocirten Erbitterung ber Machthaber Frankreichs, treffen werbe. In biefem Falle find wir Diejenigen, welche Ofterreichs und Ruglands Bundnig suchen und ertaufen muffen, mahrend es Sache Jener ift, unseren Beistand zu erwerben und burch freundliches Benehmen zu erhalten, fo lange wir die Schiffe nach ber anderen Seite bin wenigstens nicht verbrannt und biese Thatsache öffentlich conftatirt haben. Ich bin überzeugt, daß es ein großes Unglud für Breugen ware, wenn feine Regierung ein Bunbnig mit Frankreich einginge; aber bie Möglichkeit, unter Umftanben biefes Übel als bas kleinere von zweien zu mahlen, burfen wir uns in ben Augen unserer Bundesgenossen nicht abschneiben, wenn wir auch niemals Gebrauch bavon machen. Ich habe heute an ben General von Gerlach 1) gefchrieben und ihn gebeten, burch feinen Bruder 2) bahin zu wirten, bag bie Rreuzzeitung in Besprechung ber auswärtigen Verhältnisse einen biplomatischeren Ton annimmt. Es ift biefer Weg ber gutlichen Ginwirkung ber einzig rathsame, indem amtliche Schritte, gegenüber ber Zeitung, bie Regierung, wie ich glaube, in eine faliche ober boch leicht zu migbeutenbe Stellung bringen würben, wenn fie im Interesse Frankreichs und, wie man glauben würbe, auf Berlangen besselben gegen ein patriotisches Blatt vorginge. Eine polemische Behandlung ber Sache burch Bermittelung ber Central-Prefftelle würde, wie ich fürchte, nur zu heftigeren Erwiderungen führen, welche bann wiederum unbequeme Ginschreitungen nöthig machen und ben Rugen ber Kreuzzeitung für die Regierung nach anderen Richtungen bin schmälern würden. Berzeihen Ew. Excellenz, daß ich unberufen vorstehende Ansichten über einen außerhalb meines Geschäftstreises liegenden Gegenstand Ihrem Ermessen unterbreite".

<sup>1)</sup> of oben S.. 4, Rote 3.

<sup>2)</sup> Ernst Lubwig von Gerlach, conservativer Publicift und Preußischen Abgeordneter, geboren 1795, gestorben 1877. 1842 Ober-Justizath und Mitglied des Staatsrathes, 1848 Mitbegründer der seubal-conservativen "Neuen Preußischen Zeitung in Berlin" und lange Beit die Seele dieses Blattes und der sogenannten Kreuzzeitungspartei.

Eigenhandiger Bericht, betr. ben Geburtstag bes Minifters Frhr. v. Manteuffel. Charafteriftit bes herrn v. Brotefch. Berfehung bes Ranglei-Direktors Arhr. v. Brenner; Bedurfniß einer Reorganisation ber Bundestanglei; Difigunft ber Nebenbeamten ber Brafidialgefandtichaft; Frau v. Brints und Frhr. v. Protesch. Berliner Reuigfeiten. 12. Februar 1853.

"Ew. Ercellenz wollen mir gestatten, Ihnen nachträglich meinen berglichen und ehrerbietigen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstage barzubringen, und ihn Bebr. 12. besonders dahin zu richten, daß Gott Ihnen auch ferner durch häusliches Glück und burch Freude an dem Gebeihen Ihres einzigen Kindes ein friedliches Gegengewicht für ein Leben von Rampf und Unruhe erhalte, welches Ihnen außer bem Hause beschieben ist. Ich hatte in ber Bräoccupation burch Brotesch's Antunft mich nicht an ben 3. Februar rechtzeitig erinnert, und schäme mich feither, daß unter ben vielen Manifestationen freudiger Theilnahme bie meinige fehlte, obichon ich fo gern ben Anspruch mache, Ew. Ercellenz verfönlich noch mehr als bienftlich nahe zu fteben.

In ber Anlage erlaube ich mir außer einigen Birnborferschen 1) Notizen ein halbamtliches Referat 2) über einen "Bortrag" zu überreichen, ben mir Brofefch geftern in ziemlich professoralem Style gehalten hat, während er von 9 bis 12 Uhr im tête-à-tête bei mir Thee trank und fünf schwere Cigarren rauchte. Seine perfonliche Erscheinung gefällt hier nur Wenigen; er fpricht ben Leuten zu viel und fagt ihnen zu übertriebene Schmeicheleien. Man mertt bie Absicht und wird verstimmt. Gegen mich ist er so liebenswürdig, wie einer sein kann, und wenn ich bem, was er fagt, irgend Glauben beimeffen konnte, fo ware bas herzlichste Einverständniß zwischen uns, perfonlich und politisch.

Es scheint, daß der Baron Brenner3) bemnächst von hier versetzt werden wird. Bei biefem Wechsel in ber Berson bes Ranglei-Direttors burfte ber Moment eintreten, wo wir versuchen konnten, ftatt ber bisherigen, ben gangen Seschäftsmechanismus für Österreich monopolisirenden Ginrichtung, eine wirtliche Bunbestanglei zu schaffen, bie nicht bem Brafibium, sonbern bem Collegium untergeben ware. Ich tomme barauf zurud.4) Wie fehr man in bem hiefigen Ofterreichischen Unterpersonal bergleichen Anregungen übel nimmt, zeigt ber einliegende Artikel ber Wiener Presse, ben man bier bem zweiten Beamten ber Ofterreichischen Gefandtichaft Ritter Braun zuschreibt,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 32, Rote 4.

<sup>2)</sup> Abgebruckt ift bas Referat in Band I als Urkunde 148. Dasselbe betraf bie orientalliche, bie Boll- und Banbels-Frage und bie Breugifche Berfaffung.

<sup>3)</sup> cf. S. 2, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. Banb I, Urtunbe 161.

besser publiciftischer Amanuensis ein gewisser Kehner ist. 1) Den besondern Beibr. 12. Berdruß dieser Herren erregt es, daß die Feste, die ich im Lause des Karnevals gegeben habe, über meine eigene Erwartung gelangen und nach dem Zeugniß der competenten Richterin, Frau von Brinis, Alles übertrasen, was seit 1848 hier in der Art stattgefunden hat. Die letztgenannte Dame scheint den Herrn von Prokesch gründlich zu verabscheuen und spricht diese Empsindung mit einer für ihre Eigenschaft als Schwester des Grafen Buol überraschenden Offenheit aus. Berechnung ist das bei ihr wohl kaum, da sie sich sonst auch in den bes benklichsten Fällen nicht überwinden kann, zu unterdrücken, was sie empsindet.

Meinen Dank sage ich Ew. Excellenz für die mir durch Quehl 2) zugegangenen Nachrichten über die Gestaltung der Dinge hinter den Coulissen in Berlin, die mich sehr intefressiren. In den Kammern ist es zu meiner Freude

Es war wirklich höcht zeitgemäß, mit solchen Ansprüchen in einem Augenblicke aufzutreten, wo Öfterreich, indem es sich mit einem einsachen Handelsvertrage begnügte, dentlich genug zu erkennen gab, daß es, anstatt der ihm zugemutheten politischen Pläne, bloß materielle Berbesserungen im Auge hat. Die Haltung Österreichs zeigt in jeder Beziehung klar genug, daß es nirgends in den Bereich fremder Machtsellung einzugreisen gesonnen ist, daß es aber sein eigenes Recht mit jener Krast und Ausbaner zu sichern gebentt, welche viele Blätter der Geschichte zu rühmen wissen. Das Recht des Borsitzes in der Bundesversammlung ist ihm durch die Bundesacte zugesichert und wir hossen, daß es Niemandem ernstlich einsallen wird, dies Recht anzutasten.

Sänzlich versehlt in seiner logischen Begründung und nicht sehr belikat in ftaatsmännischer Beziehung erscheint vollends der Bersuch des erwähnten Franksurter Briefes, gegen die Persönlichkeit des K. Öfterreichischen Pröstdialgesandten Mißtrauen zu erwecken. "Benn sich herr von Protesch", heißt es dort, "um die Bertretung der specifisch Öfterreichischen Politik Berdienste erworden hat, so liegt darin allein noch keine Gewähr seines Eisers silr eine erfreuliche und nach allen Seiten hin befriedigende Gestaltung der deutschen Bundesverhältnisse. Im Gegentheil kann man sich der Besorgniß nicht erwehren, daß seine disherige vorzugsweise Accentuirung der Österreichischen Politik dem allgemeinen deutschen Interesse Eintrag thun möchte". Auf diese Behauptung ließe sich ganz einsach mit dem gar sehr zutressend Sprüchwort antworten: "Wer nicht für sich zu sorgen weiß, wird auch Anderen nichts leisten". Die Förderung der Österreichischen Interessen ging, wie alle Belt weiß, mit den allgemein Deutschen sortesch darb in Hand; namentlich knüpft sich an die frühere Stellung des Herrn von Protesch die Auslösung der Union und die Bereitelung anderer Sonderbundspläne, Ereignisse, die gewiß einen allgemein beutschen Charafter haben".

2) cf. oben S. 32, Rote 2.

<sup>1)</sup> In bem betreffenden Artitel d. d. Wien 8. Februar hieß es: "Der Preußische Legationsrath und Bundestagsgesandte von Bismard hat bekanntlich nach der Abreise des Grasen von Thun aus Frankfurt durch freiwillige Übertragung die Österreichische Stimme in der Bundesversammlung und mit ihr interimistisch den Borsitz geführt. Derrn von Bismards Soireen waren im Lause dieses Interregnums viel besucht, von einer besonderen Thätigkeit der Bundesversammlung hat man aber während der Zeit weuig vernommen. Doch scheint sich der interimistische Präsident an diese Ausnahmestellung so gewöhnt zu haben, daß er sie gar zu gern in eine dauernde verwandeln möchte. Wenigstens begegnen wir in dem Berliner ministeriellen Blatt "Die Zeit" einem sehr legationsräthlichen Artikel aus Frankfurt, der plöglich in die Präsidbialbesugnisse Österreichs Zweisel setzt und jenen alten Prenßischen Bunsch nach Alternirung des Borsitzes wieder durchschimmern läst.

besser gegangen, als sich erwarten ließ, und besonders ist es ein großer Ge- 1853 winn, den Erisapfel der Ersten Kammer-Frage 1) so gut wie beseitigt zu sehen, Gebr. 12. denn die Abstimmung in der Zweiten Kammer wird ohne Zweifel mit großer Majorität im Sinne Sr. Majestät ausfallen. Ich sand die Wichtigkeit dieser Frage mehr in dem Zwiespalt, den sie erregte, als in ihrer Entscheidung selbst".

63. Eigenhändiges, dem Minister v. Manteussel überreichtes Privatschreiben an den General v. Gerlach (unvollendet), betr. die Ulm-Rastatter Festungsbau-Angelegenheit.2) Haltung Ofterreichs in derselben
und in der Bundespolitik überhaupt. 16. März 1853.

"In Ihrem vorletten Schreiben berührten Sie ben Ulm-Rastatter marg 16. Reftungsbau3) unter hinweisung auf einen Bermittelungsvorschlag, ber bie Riffer von einhalb Millionen Thalern enthielt. Ich nehme barum Beranlaffung, Ihnen über bie Lage ber augenblicklich hier von Ofterreich lebhaft betriebenen Angelegenheit einige Worte zu ichreiben. Sie werben mit mir barüber einverstanden sein, daß die Dinge nur bann sich vernünftig entwickeln tonnen, wenn Breugen und Ofterreich fich über bas, was Giner von ihnen hier burchsehen will, vorher verständigen, und Fragen, über welche bies nicht gelingt, einstweilen gar nicht anhängig machen. Wenn aber Öfterreich ber Schwarzenbergichen Erbichaft nicht vollftanbig entfagt, fonbern ftets ben Berfuch wieberholt, seine Bünsche malgre nous hier burchzuseben, und uns durch Beschluß ober Einfluß ber Majorität zu etwas zu nöthigen, was wir ohne bies nicht thun würden, so bleibt uns nur die Wahl, entweder aute Miene jum bofen Spiel ju machen, indem wir unfere Flagge ftreichen und ber Superiorität Öfterreichs in ben Augen ber Bunbesregierungen burch Nachgiebigkeit neue Nahrung geben, ober aber unferen Mangel an Übereinstimmuna burch Streit vor versammeltem Collegium offen zu constatiren; wodurch bann früher ober später ber Bundes-Karren, an bem bas Breufische Bferd nach vorn, bas Ofterreichische nach hinten zieht, in Trümmer geben muß und, bis bies geschieht, ber Ginfluß ber tleineren Staaten burch bas Werben ber großen um ihre Stimme über Gebühr vermehrt wirb. In ben letten beiben Jahren ift biefer Fall leiber vielfach vorgetommen, und schreibe ich es biefem Umftanbe namentlich zu, daß in der Frage wegen Erhöhung der Contingente 4) Breußen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 60.

<sup>2)</sup> herr von Bismard erwähnt bieses unvollenbete Schreiben in einem im I. Banbe auf S. 214 abgebruckten Privatschreiben an ben Minister Freiherrn von Manteuffel d. d. 16. März 1853.

<sup>3)</sup> Wegen biefer Angelegenheit siehe Banb I, Einleitung S. 32\* und die baselbst näher bezeichneten Urkunden, sowie Band II, Urkunde 19. Eine kurze Darstellung des Sachverhalts sindet sich im I. Band, S. 222, Note 1.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 133 f.

und Öfterreich, ungeachtet ihrer gemeinsamen Anstrengungen, es nur zu einer 1853 Rais 16. Minorität von fechs Stimmen unter fiebzehn bringen konnten. Ich habe keine Gelegenheit verfaumt, meine beiden Ofterreichischen Collegen sowie feiner Reit ben Grafen Buol auf die vorstehenden Betrachtungen aufmertsam zu machen. Das Refultat meiner Bemühungen waren jedesmal blühende Phrasen über bas Anertenntniß ber Nothwendigfeit bes Busammenhaltens beiber Großmächte und Bersprechungen für bie Butunft; und bas wird auch so bleiben, wenn wir nicht mit ber festesten Confequenz Ofterreich jedesmal auflaufen laffen, wo es unterläßt, fich über einen Antrag mit uns zu verständigen, ehe es benfelben bei bem Bunde einbringt. In der Ulm-Raftatter Sache ift bies aber auf bas Gröblichfte geschehen, und muffen wir biefelbe meiner Meinung nach als ein Erziehungsmittel benuten, um einem Gefährten, mit welchem wir voraus. fichtlich noch febr lange gufammenleben, feine Unarten abzugewöhnen. Die Ofterreichischen Antrage find in biefem Berbft, ohne jeglichen Berfuch einer vorgängigen Berftanbigung mit uns, jur größten Überraschung bes Breußis ichen Militairbevollmächtigten, bem nicht einmal vor ober in ber betreffenben Sitzung irgend welche Andeutung barüber gemacht war, in einer von Haufe aus gegen uns polemifirenden und unferen befannten Ansichten widersprechenben Fassung eingebracht worden. Wenn man vorher Verhandlungen barüber mit uns versucht hatte, so würben fich beiberfeitige Techniter über bas wirklich Nothwendige verftandigt haben, und wir hatten nach bem Grundfat : "Gine Sand wäscht die andere" uns bereit erklaren konnen, einer Sache, auf die Öfterreich vorzugsweise Werth legt, gegen Buficherung irgend welches Aquivalents an politischen Bortheilen, Gelbopfer zu bringen. Wie bie Sache aber jest liegt, wurde ich bafur ftimmen, die Ofterreichischen Antrage abzulehnen. Es hat bies ben Schein, als schluge ich vor, bie großen Interessen ber Bertheibigung Deutschlands einem tleinlichen Formftreit unterzuordnen, aber es ift bies nur Schein; benn einen Theils ift nach bem Urtheil unferer Ingenieure Raftatt schon jest eine starte Festung, haltbarer als viele unserer eigenen, und ber Michelsberg vor Ulm fast uneinnehmbar, und ist schwer vorher zu jagen. welchen Nugen die fernere Berwendung von fechs Millionen auf Erweiterung und Berbesserung biefer beiben Festungen für bie Bertheibigung Deutschlands haben würde, mahrend ber Krieg mit Frankreich leicht vor Ablauf ber zum Bau ausgesetzen brei Jahre beginnen tann. Es ist fehr möglich, daß man alsbann bringend munichen murbe, jene feche Millionen noch bisponibel zu haben. Anberer Seits aber halte ich es im Interesse ber Bertheibigung Deutschlands für viel wichtiger als biefen Festungsbau, daß Öfterreich endlich lerne, mit uns fo umzugehen, wie wir es verlangen konnen, und wie es nothwendig ift, wenn nicht gerade in fritischen Augenbliden bie Ginigfeit zwischen beiben Mächten gefährbet bleiben foll. Wenn wir bei biefer Gelegenheit einen erheblichen Fortfchritt in ber Erziehung bes Wiener Cabinets machen konnen, fo fcheint mir

bies ein größerer Gewinn für die Vertheibigungsfähigkeit Deutschlands zu 1853 sein, als die Vergrößerung jener beiden Festungen. Solange aber Österreich Marz 16. von uns stets Gefälligkeiten ohne Äquivalent erwartet, und seiner Seits in Erstüllung unserer Wünsche, selbst da, wo diese nur der Ausdruck von bundesbesschlassmäßigen Rechten sind, eine Zähigkeit entwickelt, welche an die Kömische Curie erinnert, solange wird die größte Gesahr für Deutschlands Sicherheit, nämlich eine Uneinigkeit zwischen seinen beiden Großmächten, stets zu den mehr oder weniger bevorstehenden Möglichkeiten gehören.

Die Behandlung der Festungsfrage ift von Seiten Österreichs in der Dilitaireommission bisher eine ebenso gehässige als ungeschickte gewesen. General von Schmerling 1) hat von jeher, anftatt bas Vertrauen bes Grafen Walbersee 2) zu gewinnen, was bei einer so offenen und militairischen, wenn auch reizbaren Ratur wie Letterer, leicht gewesen ware, benfelben ftets zu überliften und zu überftimmen gesucht, und feine Gelegenheit verfäumt, fogar bie Feier bes Raiserlichen Namenstages nicht, um Anmagungen und perfonlichen Gereiztheiten ber militairischen Bertreter ber fleineren Staaten auf Roften Walberfee's Borfchub zu leiften. Während ber Berhandlung in ber Keftungsfrage, und feit Protesch hier ift, hat ber General Schmerling seine Stelle als Borfigender ber Militaircommission ausgebeutet, um bie Breußiichen Anfichten in ein falsches Licht zu ftellen, ihre Berbreitung und ichlieflich ihren vorschriftsmäßigen Druck zu verhindern, so bag ich es dem Grafen Walberfee nicht verbenke, wenn er seinem Ofterreichischen Collegen nicht über ben Weg mehr traut. Es ift außerorbentlich schwer, Protesch von ber Unrichtigkeit ber auf veralteten Traditionen beruhenden Theorie des Liigens in der Diplomatie zu überzeugen. Ich habe, als er hertam, trop aller Antecebencien die aufrichtige Absicht gehabt, ihm Glauben zu schenken, aber ich habe fie nicht burchführen können, und sein hiesiger Generalstab im Militair und Civil ist noch unglaubwürbiger als er felbft".

### Marginalbemertung.

"Der Druck ist heute noch nicht erfolgt, trot der Ausschuß-Beschlüsse, nach welchen er unverzüglich stattfinden sollte. Man hat sast Tage gewartet, ehe das Manuscript zur Druckerei gegeben wurde, und sucht seit weiteren acht Tagen den Fortgang des Drucks zu verschleppen".

<sup>1)</sup> of. oben S. 3, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 37, Rote 4.

1853

64. Bericht, betr. das Ergebnif der Alottenverfteigerung. Reklamation bes Serrn v. b. Rettenburg wegen Beeintrachtigung ber Religionsfreiheit. Streitigfeit Ofterreichs mit ber Schweig. 17. März 1853.

"Wie ich telegraphisch schon gemelbet habe, ist bei der Auction der "Hansa" Marg 17. und bes "Erzherzog Johann"!) gestern ber hiefige Raufmann Lehmtuhl Meistbietender mit 165 000 Thalern geblieben. Dieses Gebot bleibt um 10 000 Thaler hinter bemienigen gurud, welches von bemfelben Manne vor etwas länger als vierzehn Tagen aus freier Hand gemacht wurde. Außerbem waren bamals die Armaturgegenftande ber "Sanfa" (ber "Erzherzog" hat teine) ausgeschlossen, während fie bei bem jetigen Gebot eingerechnet find. Herr von Protesch fand bas frühere Gebot so niedrig, daß er es taum im Ausschusse zur Sprache bringen wollte, und als es auf mein Verlangen bennoch geschah, war ich ber Einzige, ber bafür stimmte, die Annahme zu befürworten.

3ch bege auch jett, falls ber Räufer zur Erhöhung feines Meiftgebots auf bie früher gebotenen 175 000 Thaler nicht zu bewegen ift, und falls nicht bie Rönigliche Regierung auf ben Antauf ber Schiffe nach ben Bunfchen Gr. R. H. bes Brinzen Abalbert 2) noch eingehen will, die Anficht, baß es das Beste ift, zuzuschlagen. Bisher scheint indeffen ber Räufer, ber mir heute früh die telegraphisch erhaltene Nachricht von seinem Meistgebot selbst mittheilte, wenig aufgelegt, basselbe zu erhöhen. Ich hatte erwartet, daß in ber heutigen Situng biefer Gegenstand entschieben werben warbe, Berr von Protesch brachte ihn indessen gar nicht zur Sprache, und war in ber That bie telegraphische Benachrichtigung, welche bas Prafibium erhalten hatte, zu kurz, um baraus auch nur zu erseben, ob ber Bunbescommissar ben Buschlag ichon ertheilt habe, wie ber Ranfer glaubt, ober ob er vorbehalten fei, wie es bie Instruction bes Staatsraths Fischer 3) bebingt. Sollte die Konigliche Regierung noch bie Absicht haben, die Schiffe zu erwerben, so würde, wie ich glaube, auch das geringste Mehrgebot über 165 000 Thaler jum Ziel führen, voransgeset, baß bie Rahlung baar und nicht auf Abrechnung bei der Liquidation erfolgte. Die Entscheidung wird voraussichtlich nicht vor übermorgen Rachmittag erfolgen, und würde alfo, wenn biefes Schreiben am Sonnabend früh Em. Excellenz zu Banden kommt, eine an biesem Tage bis etwa um 1 Uhr hier anlangende telegraphische Depesche mich von dem eventuellen Entschluß der Königlichen Regierung noch rechtzeitig unterrichten.

Der intereffanteste Bortrag ber heutigen Sitzung war ber über die Reklamation bes Herrn von ber Rettenburg. 4) Die Mehrheit bes Reklamations.

<sup>1)</sup> Begen ber Beräußerung ber Norbsee-Klotte vergl. oben S. 64 f.

<sup>2)</sup> Bilbelm Abalbert, Pring von Preugen, Oberbefehlshaber ber Preugischen Rriegsfabrzeuge.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 65, Rote 2.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 127 f.

Ausschusses beantragte die Einholung der Erklärung der Mecklenburgischen 1853 Regierung. Die Minorität, aus Hannover und Mecklenburg bestehend, bes Mäy 17. antragte die Zurückweisung der Beschwerde als nicht für die Cognition der Bundesversammlung geeignet, durch einfachen Kanzleibescheid. Herr von Prokesch stimmte nach ersolgtem Bortrage sosort dem Majoritätsgutachten bei, wogegen ich für das der Minorität votirte, und außerdem meine Ansicht aussprach, daß selbst der Beschluß, die Mecklendurgische Regierung zur Erklärung aufzusordern, nur mit Einstimmigkeit gesaßt werden könne, indem bundesversassung in Religionssachen Majoritätsbeschlüsse nicht stattsinden. Indem ich mir hierüber die Berichterstattung vorbehalte, 1) erwähne ich nur noch, daß auf Antrag von Sachsen und Bahern Instruktions-Einholung in sechs Wochen beschlossen wurde".

#### Postscriptum.

"Herr von Protesch hat die Weisung erhalten, mit Rücksicht auf die Streitigkeiten Österreichs mit der Schweiz, 2) "die Eventualität eines raschen und nachdrücklichen Auftretens des Bundes soweit vorzubereiten, als dieses auf seinem Standpunkte vor Ertheilung bestimmter Instruktionen geschehen könne". Wan erwartet von Bahern und Baden Anträge gegen die Schweiz, an welche Protesch anknüpsen soll".

65. Eigenhändiger Bericht, betr. das Resultat der Flottenversteigerung. Stellung Preußens zu Osterreich; Antrag Osterreichs, betr. die Einsehung einer Bundessestungs-Abtheilung. Haltung Bayerns in der Zollvereinskrifis. Spaltung zwischen dem Minister v. Westhhalen und dem Staatsministerium. Maßregeln des Bundes gegen die Schweiz. Ulm-Rastatter Festungsbausache. Äquivalente Österreichs für Preußische Concessionen. Revision der Geschäftsordnung des Bundes. Zuvorkommende Haltung des Frhr. v. Prokesch. 24. März 1853.

- Die beiben Schiffe in Bremerhaven sind inzwischen so gut als man 24.

<sup>1)</sup> of. Band I, Urtunde 160.
2) Im Jahre 1849 sührte der Sieg über die Europäische Revolution Tausende politischer Flüchtlinge auf Schweizer Boden. Jur Entwassung der Flüchtlinge und zum Schutze der Greuzen gegen ihre Bersolger ordnete die Buudesversammlung 1849 ein Ausgebot von 12 000 Mann, später von 24 000 Mann an. Allmählich verminderte sich die Zahl der in der Schweiz anwesenden Flüchtlinge auf wenige Dunderte. Ihre Anwesendeit gab indessen einigen Nachbarstaaten, besonders Österreich, Ausaf zu Beschwerden; insbesondere erweckte die Betheiligung einiger Italienischer Flüchtlinge am Attentat in Mailand vom 6. Februar 1853 dei der letzteren Regierung den Berdacht, als sei die Sache von der Schweiz und insbesondere vom Canton Tessin eingeleitet oder doch degünstigt worden. Die von Österreich gestellten Forderungen vertrugen sich indessen so weig mit der Stellung der Schweiz als eines unabhängigen Staates, daß sie durückgewiesen werden mußten. In Folge hiervon ries Hierreich seinen Geschäftsträger dei der Eidgenossensschen. Der Nosler den Grenzsperre gegen den Canton Tessin an und wies alle im Lombardisch-Benetianischen Königreiche wohnenden Tessiner, über 6000, aus dem Kaiserskaate ans. Der Ausbruch des orientalischen Arleges simmite indessen dem wurde.

verkauft für 175 000 Thaler 1) und konnte ich, da ich nicht berechtigt war, ein Man 24. Gebot zu machen, den Zuschlag nicht aufhalten, nachdem der Käufer sich an dieses, das Ergebniß der Auction um 10 000 Thaler übersteigende Gebot nicht länger binden wollte. Die "Hansa" soll ein gutes Schiff, aber ein schlechtes Kriegsschiff sein, weil sie zu viel Leib für ihre Geschützsähigkeit hat.

Sehr habe ich mich gefreut, daß Ew. Excellenz meine Äußerungen über unfere Stellung zu Österreich<sup>2</sup>) beifällig aufgenommen haben. Wie nöthig es ist, unsern Nachbar die Nothwendigkeit fühlen zu lassen, daß er sich mit uns verständigen muß, wenn er etwas durchsehen will, beweist der Umstand, daß trot der Zusicherungen, die mir Prokesch neulich gab, schon wieder ein wichtiger Antrag, über die Herstellung einer selbständigen Bundessestungs-Abtheilung, von Österreich in die Wilitaircommission eingebracht worden ist, ohne uns ein Wort davon zu sagen. Graf Waldersee wird schon darüber berichtet haben, und ich behalte mir dasselbe unter Motivirung meines Botums gegen ben Antrag vor. <sup>3</sup>)

Über die Zollsache habe ich gelegentlich mit Herrn von Schrenk<sup>4</sup>) gesprochen. Nach seinen Nachrichten aus München erwartet man dort in keiner Art Schwierigkeiten für den baldigen Abschluß und scheint also nachgiebig und ohne Prätention gestimmt zu sein. Er versicherte übrigens, daß man anderenfalls den Zollverein mit Österreich ohne uns abgeschlossen haben würde, und antwortete auf meine Zweisel, daß das allerdings die Politik der Verzweislung gewesen sein würde, ähnlich einem Ausspruch des Grasen Lerchenseld in der Kammer 1849, daß für Bayern nur übrig bliebe, Österreichische oder Preußissche Provinz zu werden, ersteres aber wegen der Gleichartigkeit des Stammes und der Religion vorzuziehen sei.

Die Nachrichten, welche mir Quehl's) über die Gravamina des Staatsministeriums gegen Winister Westphalen') und über den Zwiespalt des Letzteren mit Ihrem Herrn Bruder's) gegeben hat, haben mich beunruhigt. Weiner Überzeugung nach kann die Regierung für jetzt weder der Witwirkung des Einen noch des Anderen entbehren, und ich würde mich freuen, wenn es Ew. Excellenz versöhnendem Einstusse gelänge, die nach Darstellung Quehl's aller-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 146.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 143 ff.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urtunben 163, 167, 199 und Schluß ber Urtunbe 220.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 16, Rote 4.

<sup>5)</sup> Gustav Anton Freiherr von Lerchenfelb, geboren 1806, Baperijcher Staatsmann, seit 1859 ber hauptführer ber großbeutschen Partei in Bapern, Grünber und Präfibent bes 1862 gestisteten großbeutschen Reformvereins.

<sup>6)</sup> of. oben S. 32, Rote 2.

<sup>7)</sup> Preußischer Minister bes Innern.

<sup>8)</sup> cf. oben S. 33, Rote 2.

bings gerechte Empfindlichkeit Ihres Herrn Brubers zu befänftigen, so daß die 1853 Spaltung wenigstens nicht offenkundig würde. Rätz 24.

Herr von Brotesch, ber mich eben verläßt, fragt täglich, ob ich noch keine Inftruttion wegen etwaiger gegen bie Schweiz zu faffenber Bunbesbefcluffe hätte; 1) feiner Rechnung nach mußten fie schon vor acht Tagen bier eingetroffen sein. Wenn etwas ber Art, wie Österreich gegen Tessin thut, vom Bunde auf ber beutschen Grenze vorgenommen werben foll, so wird bie Beschlugnahme barüber voraussichtlich einige Monate erforbern, und bie Ausführung, befonders wegen des Roftenpunttes und der Berkehrsnachtheile, welche bie Bevölkerung ber beutschen Grenzstaaten an ber Schweiz zu tragen haben wird, mit manchen Weiterungen verbunden sein. Besonders werden bie mit Truppenaufftellungen zu beauftragenden Regierungen wohl zum Theil, mit Rücksicht auf den bisherigen Verlauf des Liquidationsgeschäftes, besondere Garantien für ben Erfat ihrer Auslagen verlangen. In unserem Interesse scheint es mir zu liegen, bag wir, wenn wir auf Magregeln gegen bie Schweiz eingehen, unfere Bunfche wegen Neuenburg 2) nicht zu fehr hervortreten laffen, bamit unsere Theilnahme mehr ben Anschein bundesfreundlicher Gefälligkeit, als ben bes eigenen Bebürfnisses hat.

Auf das Schreiben an General von Gerlach wegen Ulm-Raftatt 3) habe ich gestern eine Antwort erhalten, nach welcher seine persönliche Ansicht dahin geht, die neue Forderung von 6 Millionen (neu gesordert sind nur gegen 4, der Rest sind Ausstände innerhalb der alten Bewilligung) abzulehnen, aber sich bereit zu erklären, beide Festungen in Vertheidigungszustand zu setzen, was "mit den vorhandenen Geldern, vielleicht mit einem Plus von 3 dis 500 000 Gulden möglich" sei. Ich weiß nicht, ob er unter "vorhandenen Geldern" die Ausstände bei der Marine 2c. mitbegreist, vermuthlich wohl, da er die Lage der Sache wohl nicht so im Detail kennt. Jedensalls werde ich heute oder morgen einen genauen Bericht über die Sache an Ew. Excellenz absenden 1 und resümire hier mein Votum dahin, zur Flüssigigmachung der jetzt nicht liquiden Summen aus der alten Bewilligung die Hand zu bieten, wenn

<sup>1)</sup> of. oben S. 147, Rote 2.

<sup>2)</sup> Renenburg, nach bem ersten Pariser Frieden 1814 an Preußen gefallen, erhielt von bem König von Preußen unterm 18. Juni 1814 eine der Genser ähnliche Bersassung, und wurde 1815 als einer der 21 Cautone in die Eidgenossenschaft ausgenommen. Die Ereignisse von 1848 sührten zur Abdankung der bestehenden, und Einstührung einer provisorischen Regierung. Der König von Preußen protestirte gegen die einseitige Ausbedung seiner Rechte, und am 24. Mai 1852 erkannten die Europäischen Großmächte zu London in einem von ihren Gesandten unterzeichneten Protosol die Ausprüche des Königs auf das Fürstenthum an. Doch blieb es thatsächlich bei den bestehenden Zuständen.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 143 ff.

<sup>4)</sup> cf. Band I, Urfunde 164.

Öfterreich seinen passiven Wiberstand in anderen Fragen, z. B. ber bes hiesigen Maiz 24. Obercommandos, 1) aufgiebt und in ber Militaircommission mehr mit uns Hand in Hand geht; auf neue Bewilligungen aber nur gegen neue Concessionen, vielleicht in den Garnisonverhältnissen von Mainz, 2) einzugehen, und wenn an solchen der Königlichen Regierung nichts liegt, gar nicht. Wir können den Öfterreichern gewiß manchen Gefallen thun, wenn wir nur an dem Grundsatz seschalten, daß wir es niemals gratis thun.

In Bundesangelegenheiten hat Öfterreich in den übermäßigen Präsidischefugnissen eine für uns annehmbare Münzsorte, mit der es disher sehr geizig umgeht; vielleicht ließen sich auch auf diesem Felde Aquivalente für eine etwaige Nachgiedigkeit von unserer Seite in der Festungsfrage sinden, die deshalb noch nicht weiter zu gehen braucht, als unsere Interessen es mit sich bringen. Bei der jezigen Stellung des Präsidiums ist es von Preußen gar nicht zu verlangen, daß wir irgend etwas für Ausbildung des Bundes und Erweiterung seiner Competenz thun, denn der Einfluß auf die Seschäfte ist zu ungleich unter den angeblich gleichberechtigten Bundesgenossen vertheilt.

Eine Sigung bes Ausschusses für Revision ber Geschäftsordnung 3) habe ich noch immer nicht von Herrn von Protesch erreichen können, trot des vor vierzehn Tagen gesaßten Beschusses, daß diese Arbeiten beschleunigt werden sollen, und obschon ich ihn erinnere, so oft ich ihn sehe. Das kann doch auf die Dauer nicht angehen, daß Österreich einseitig einen Beschluß daburch im Sande verlausen läßt, daß sein Gesandter als Borsitzender den betreffenden Ausschuß nicht beruft. Wit dem der Geschäftsordnung geht es nun schon saft zwei Jahre so.

Trop allebem stehe ich jetzt mit Prokesch auf einem Fuße, bessen Aufwand an gegenseitiger Liebenswürdigkeit auf die Dauer kaum durchzusühren ist. Die Unterhandlungsform aufbrausender Heftigkeit hat er nicht wieder gewählt, seit ich einmal in dem Tone erwiderte. Er ist jetzt beängstigend sanst und spielt mit meinen Kindern".

66. Eigenhändiger Bericht, betr. die Reise des Herrn v. Bismard nach Coblenz und Wahrnehmungen daselbst. Reorganisation der Bundestanzlei. 1. April 1853.

April 1. "Ew. Excellenz zeige ich an, daß ich gestern von Cobsenz zurückgekehrt bin. Ich fand daselbst eine sehr zahlreiche, vorwiegend militairische Gesells schaft, die von allen Regimentern der beiden westlichen Armeecorps zur Be-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 85.

<sup>2)</sup> cf. Banb I, S. 366-369.

<sup>3)</sup> Wegen biefer Angelegenheit of. Band I, Einleitung S. 28\* f. und bie Urtunden 15, 105, 161, 197, 201 und 244, sowie Band II, Urtunde 15.

gludwünschung bes Prinzen 1) erschienen war. Auch einige ber rheinischen Autonomen waren gekommen und wurden, soviel ich wahrnehmen konnte, mit April 1. Auszeichnung behandelt, was nicht hinderte, daß fie mit ihrer Aufnahme unzufrieden abreiften, bem Bernehmen nach, weil Graf Fürftenberg-Stammheim 2) noch mehr geehrt wurde als die Übrigen. Letzterer schien in einiger Absonderung zu leben und sprach sich mir gegenüber unaufgeforbert gegen bas Treiben ber Ultramontanen aus. Der Graf Golb 3) hatte einen Brief von seinem Bruber Robert, 4) in welchem biefer ber jegigen Haltung unferer auswärtigen Politik seine volle Anerkennung zollt und namentlich eine Rote nach Wien lobt, welche abmahnenden Rath in Bezug auf die Confiscationen in der Lombarbei ertheile, und eine andere nach Betersburg, welche ben Bunich ausbrude, über Ruflands haltung im Drient und bie Sendung von Menschitoff 5) Aufklarungen zu erhalten. Bei meiner Rückfehr fand ich Abschrift ber Instruction an Graf Arnim6) in Sachen ber Bunbestanzlei7) hier vor. 3ch bin etwas in Sorge, bag Graf Arnim biefe Inftruttion, gleich anberen, beren Geheimhaltung nicht fehr wichtig erscheint, bem Grafen Buol zeigt, und habe beshalb heute berichtet 8) und telegraphirt; das würde hier ein Wespennest gegen mich rege machen.

Die bemokratischen Berhaftungen und Beschlagnahmen in Berlin kommen für unsere äußere Politik etwas mal & propos".

<sup>8)</sup> In biesem Berichte ersuchte herr von Bismard ben Minister Freiherrn von Manteuffel, die bemselben betannt gegebenen betaillirten Personalnotizen über das Österreichische Bundestanzlei-Personal dem Grafen Buol nicht mittheisen zu lassen. Würden die gerügten Einzelheiten zur Kenntniß des Wiener Cabinets tommen, so würde setzteres einen wilktonumenen Anlaß entnehmen, "die einzuseitenden Berhandlungen von dem Hauptgesichtspunkte, nämlich einer Revision der Kanzleiversassung und Geschäftsordnung, abzulenken, und im günstigsten Falle die Entlassung eines der Beamten oder die Zurechtweisung eines anderen als einen besonderen Beweis rücksichtsvollen Entgegenkommens sür uns, vielleicht aber auch die Erklärung, daß genaue Ermittelungen die erhobenen Beschwerden unbegründet erschienen ließen, zum Resultat haben." "Meiner Aufsassung nach müßte aber eine Anderung der jetzigen Organisation von uns auch dann erstreht werden, wenn die Beamten der Österreichischen Kanzlei ihre Obliegenheiten tadellos und zuvorkommend erstüllten". Der Minister von Manteussel entsprach der Auregung des Herrn von Bismard (Erlaß vom 3. April 1853).



<sup>1)</sup> seil. bes Bringen von Breugen ju feinem am 22. März flatthabenben Geburtstage.

<sup>2)</sup> Frang Egon Graf zu Fürftenberg-Stammbeim, geboren 24. März 1797, R. Breußi-icher Rammerberr.

<sup>3)</sup> Carl Friedrich Graf von ber Goly, geboren 1815, (1853) Prenfischer Rittmeifter im Garbe-Riraffier-Regiment und Abjutant bes Prinzen von Preußen.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 3, Rote 3.

<sup>5)</sup> Fürft von Menschiloff, General-Abjutant bes Kaisers von Aufland und Abmiral, in außerorbentlicher Mission vor Ausbruch bes Krimfrieges nach Conftantinopel abgesanbt.

<sup>6)</sup> of. oben S. 70, Rote 1.

<sup>7)</sup> cf. oben S. 141.

67. Eigenhändiger Bericht, betr. den Frhr. v. Prolesch. Fürstliche Reisen und Besuche in Rumpenheim. Stimmung Englands in der orientalischen Frage. Ordensverleihung an Herrn v. Rothschild. Haltung Ofterreichs in dem Türkisch-Russischen Constict. Belassung des Grafen von der Golf im diplomatischen Dienst. Wiederverwendung des Grafen v. Westphalen im Preußischen Dienst. 4. Juli 1853.

1853 "Ew. Excellenz würde ich mir schon früher erlaubt haben, nach meiner Juli 4. Rückfehr zu schreiben, wenn nicht Herr von Prokesch eine zeitraubende Thätigteit in Ausschußverhandlungen und vertraulichen Besprechungen entfaltet hätte. Seine unruhige Geschäftigkeit findet ihre Befriedigung in Vervielfältigung und Verlängerung der Sitzungen, und sein Wohlgefallen an dem Klang seiner eigenen Stimme verleitet ihn, die längsten uns Allen durch den Druck bekannten Aktenstücke mit deklamatorischer Bekonung nochmals zu verlesen.

Die vier letten Tage habe ich fast vollständig in ben ehrenvollen, aber geschäftlich nicht förberlichen Beziehungen verbracht, welche burch die Reise 3. R. H. ber Prinzessin Carl, 1) und die baburch hervorgerufene Bewegung anderer fürstlichen Herrschaften bebingt wurden. Bring Carl ift zwei Tage in Rumpenheim gewesen und heute früh mit bem Schnellzuge nach Baben abgegangen. Die Frau Brinzessin tommt heute um 12 Uhr von Schlangenbad wieber hier burch, um Prinzeg Anna 2) in Rumpenheim zu besuchen. Die Landgräflichen Herrschaften am lettern Orte nehmen aus ber Standeserhöhung ber Gräfin Schaumburg 3) Beranlassung, für sich ben Titel "Hoheit" zu wünschen, boch scheint der Kurfürst wenig geneigt, darauf einzugehen. Die ganze in Rumvenheim versammelte Fürstenfamilie macht in ihren Beziehungen unter einanber einen wohlthuenden Eindruck; unsere Prinzeß Anna wird von den alten Herrschaften auf Händen getragen. Ich habe breimal bort binirt und eine Landpartie mitgemacht, bei welchen Gelegenheiten ich manche Bitterkeiten über ben Rurfürsten zu hören betam; ich wurde mit Auszeichnung behandelt, namentlich auch von ben Nassauischen Herrschaften, welche sich langere Reit Bring Friedrich 4) machte mir ben Gindrud, als ob biefes ländliche Familienleben nicht ganz nach seinem Geschmad ware.

Durch Sir A. Malet, ber eben von London zurücklehrt, höre ich manches über die bortigen Stimmungen, und lege Gewicht darauf, weil er eigentlich kein Parteimann ist, obschon Laby Walet, eine Tochter Lord Brougham's, eine große Politikerin ist. Er sagt, daß die Stimmung in England durch alle

<sup>1)</sup> Gemablin bes Bringen Carl von Brengen.

<sup>2)</sup> Marie Anna Friederite, Tochter bes Bringen Carl von Breugen.

<sup>3)</sup> In morganatischer Ehe Gemahlin bes Kursurfte Friedrick Wilhelm I. von Heffen.
4) Friedrich Wilhelm Georg Abolf Brinz von Heffen, bemnächt Landgraf von Heffen, vermählt am 27. Mai 1853 mit Prinzessin Anna von Breußen.

1853

Juli 4.

153

Parteien, bis zu den "blutigsten Tories", und durch alle Schichten der Gesellschaft eine gereizte gegen Rugland sei, indem man sich vollständig und mit Borbebacht dupirt fühle, und mit Baron Brunnow 1) nie wieder unterhandeln würde, wenn man nicht wirklich überzeugt ware, daß er ebenfalls zu ben Düpen gehöre. Die Frage, ob Krieg ober Frieden, werbe man lediglich von ber Meinung bes Sultans abhängen laffen; finde ber casum belli, fo werbe man sofort die Russischen Oftseehafen blodiren, sich auf Landungen nicht einlassen, sondern nur Auflands Seehandel sperren; mit Frankreich sei man einig. Diese Meinungen tann ich um beswillen wenigstens als bie wahren von Malet betrachten, weil er fie im Vertrauen gegen einen Engländer geäußert hat, von bem er nicht wissen konnte, bag er mit mir barüber reben würde. Bon einer anderen Seite höre ich, daß Lord Holland 2) vor einigen Tagen ergahlt habe, er wiffe ficher, daß herr von Brunnow insgeheim in Paris bem Raifer Napoleon Anerbietungen eines Bunbniffes gegen England gemacht habe, aber zurudgewiesen sei. Napoleon foll anderweit geäußert haben, seit 14 Tagen sei er überzeugt, daß England es aufrichtig mit ihm meine, bis bahin habe er geschwankt und gezweifelt. Derartige Rebensarten werben burch bie vornehmeren Reisenden hierher gebracht und hat ihre Mittheilung an Ew. Excellenz nur bann Werth, wenn fie burch Nachrichten von anderen Seiten erganzt und bestätigt werden. Herr von Tallenan hat eine Depesche vom 25. Juni 3) aus Paris, beren Ton in Bezug auf bas Russische Memorandum, welches barin mitgetheilt und besprochen wirb, allerdings burch feine Scharfe fich von den bisherigen Aftenftuden, die er mir gezeigt hat, unterscheibet.

Herrn von Rothschild 4) habe ich seine Detoration für Nichtchriften 5) über-

<sup>1)</sup> Freiherr von Brunnow, Geheimer Rath, Russischer Gesandter in London, bemnächst am Bundestage.

<sup>2)</sup> Henry Richard Kox Bessellel Lord Holland, Britischer Staatsmann, geboren 23. November 1773, tam unter bem Ministerium Grep als Kanzler bes Herzogthums Lancaster in das Cabinet, und war in dieser Eigenschaft auch Mitglied des Ministeriums Melbourne. Mit Clarendon vertrat er im Cabinetsrath in der orientalischen Frage das freundschaftliche Berhältniß zu Frankreich.

<sup>3)</sup> of. von Jasmund: Aftenftilde gur orientalischen Frage, Band I, Urfunde 91.

<sup>4)</sup> Die Berleihung bes Rothen Abler-Orbens britter Klasse erfolgte am 26. Juni 1853 an ben bamaligen Disponenten bes Hauses Rothschild, Mayer Carl von Rothschild.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1851 verstügte eine Ah. Cabinets Orbre vom 26. Februar, daß die Insignien sämmtlicher Klassen des Rothen Abler-Orbens, wenn dieselben an Nichtdristen für hervorragendes Berdienst verliehen würden, nicht mehr die Kreuzessorm haben sollten. Der Orben war schon früher an Nichtdristen für besondere Berdienste um den Preußischen Staat verliehen worden; der tief religiöse Sinn des Königs Friedrich Bilhelm IV. sträubte sich aber gegen das dristliche Kreuz aus der Brust von Nichtdristen; die vierte Klasse erhielt die Form einer silbernen Sonne in der Größe eines kleinen Thalerstückes, die dritte Klasse erhielt die Form eines viereckigen Strahlensterns. Das Nähere mit den Ordensabbilbungen in dem Werke von L. Schneider: Das Buch vom Rothen Abler-Orden. Berlin 1857. S. 95 s. Tasel XIII.

reicht; sie ist sehr geschmackvoll und er war dankbar, wenn er auch offenbar Juli 4. lieber zu den Kreuzträgern gehört hätte. Er hat keine neueren Nachrichten über den Orient, als daß die gestern über Wien hier eingegangene telegraphische Depesche, wonach die Russen schon in Jassy sein sollten, unrichtig war.

Herr von Protesch glaubt an ein baldiges Einrücken, aber nicht an Arieg, wenn nicht ein Boltsaufstand der Christen gegen die Türken oder vice versa dazutritt. Merkwürdig war mir, bei der äußerlich den Russen günstigen Haltung Österreichs, eine Befürchtung des Herrn von Protesch, die Türken möchten sich mit den Ungarisch-Polnischen Flüchtlingen einlassen, dann, sagte er, "wird unsere (Österreichs) Stellung sehr schwierig, denn wir können unmöglich an der Seite Kossuth's i sechten." Er scheint danach doch für möglich zu halten, daß ohne Rossuth die Österreicher auf Seite der Türken "sechten" könnten. Man weiß bei ihm freilich niemals, ob er lügt, und ob aus Absicht oder aus bloßer Liebhaberei. Er sagte mir neulich, daß er es sehr unrecht sände, in der Politit eine absichtliche Täuschung und Düpirung übel zu nehmen, man müsse auch dann immer nur fragen, was die Interessen, nicht was das ressentiment vorschreibe.

Durch den heutigen Bericht aus der Centralstelle erhalte ich die Rachricht, daß beabsichtigt wird, Goly? an Bord's? Stelle in das Ministerium zu nehmen. Ich zweisle nicht, daß ein so fähiger Kopf auch dort an seiner Stelle ist, aber für nützlicher möchte ich seine Berwendung im eigentlich politischen und diplomatischen Dienste halten; er ist einer von den wenigen, welche alle Requisite besitzen, um uns auswärts zu vertreten, und dann sühle ich mich nicht frei von Besorgniß darüber, ob er sich bei so unmittelbaren und ununterbrochenen Beziehungen stets Sw. Excellenz Zufriedenheit bewahren wird. Wenn meine Besürwortung der Wiederanstellung Goly's auf Sw. Excellenz Entschließungen irgend welchen Einsluß gehabt hat, so möchte ich doch von der Verantwortung für die Witurheberschaft frei sein sür den Fall, daß Sie ihn in dieser Stellung auf die Dauer nicht bequem fänden. Ich sürchte, daß die Schattenseiten, welche die unzertrennliche Beigabe eines Charasters von so schatter und zäher Entschiedenheit bilden, bei stetem persönlichen Verlehr mit Sw. Excellenz wieder nachtheilige Rückwirtungen für Golz haben könnten.

Nachdem ich durch die Ankunft J. R. H. ber Prinzeß Carl unterbrochen worden, muß ich der Post wegen schließen. Erwähnen will ich nur noch, daß Graf Thun für etwa im Ministerium zu besetzende Stellen mir unter anderen besonders den Grasen Westphalen 1) recommandirte. So sehr ich auch diesem achtungswerthen und brauchdaren Diplomaten wieder eine Anstellung wünsche,

<sup>1)</sup> Lubwig Roffuth, ber Ungarische Dictator, geboren 1805.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 3, Rote 3.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 13, Note 2.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 122, Note 2.

so scheint doch für diese seine nahe Verwandtschaft mit Thun, und der Um- 1853 stand, daß andere Glieder seiner Familie in Österreichischem Militairdienste Juli 4. sind, bedenkliche Momente abzugeben". 1)

- 68. Eigenhändiger Bericht, betr. die Präsidialstellung des Frhr. v. Protesch. Uneigennüßigkeit Preußens gegenüber Österreich. Preußens Politik in der orientalischen Frage. Haltung Englands gegenüber Österreich. Major Deep. Besuch des Frhr. v. Manteussel. 15. Juli 1853.
- "Ein morgen in Betreff der Bundes-Geschäftsordnung<sup>2</sup>) abge- Juli 15. sandter Bericht enthält Einiges über die anmaßliche Art, in welcher Protesch seine Präsidialstellung auffaßt. Ich kann nicht alle Ausbrüche pathetischer Selbstüberschähung wiedergeben, welche in der Discussion zu Tage traten; gewiß aber ist es, wenn er sich vorgenommen hätte, uns durch höhnische Arroganz zu Angriffen auf die Stellung des Präsidiums herauszusordern, so könnte er es nicht anders anfangen.

Ich fürchte auch, daß wir in der orientalischen Frage 3) wiederum Ofterreich unseren vollsten ehrlichften Beiftand leiften, ohne uns ben minbeften Dant auszubebingen; und boch find bie Falle, wo Ofterreich in ber Europäischen Politik unfer bebarf ober uns fürchtet, Die einzigen, wo wir in der Deutschen Politit Fortschritte machen konnen. Wenn ich boch Gr. Majestät biefes wie ein "Berr gebente ber Athener!" alle Tage vorhalten burfte. Ich febe in ber That nicht, warum wir, ohne zwingende Urfache ober ftarte Lodung überhaupt, voreilig Partei nehmen muffen. Gine bewaffnete Rentralität, womöglich in Berbindung mit den anderen Deutschen Staaten und Belgien, wurde eine unferen Intereffen entsprechenbe und würdige Stellung fein, bie unferem Ginfluffe im außeröfterreichischen Deutschland einen neuen Glan gabe. Ofterreich muß fich freie Entschließung bewahren, es ift zu nahe am Schauplat ; aber bie anderen Deutschen Staaten haben mit uns bas gleiche Interesse, in Ruhe gelassen zu werben, wo es nichts zu verbienen giebt. Giner Reutralität mit 500 000 Mann fann es wohl gelingen, ben Rrieg, wenn er ausbricht, auf die See und bie Türkei zu beschränken. Doch ich spreche wie ber Blinde von ber Farbe, ba ich mit ber augenblidlichen Sachlage und ben bei uns etwa schon gefaßten Entfcluffen gang unbefannt bin. Bielleicht ift langft ber Friede gefichert; bricht ber Rrieg aber boch aus, fo bente ich, Ew. Excellenz ruhige Raltblütigkeit wird ber Aufregung anderer Rathgeber nicht nachgeben, und wir uns teine blutigen



<sup>1)</sup> Mittelft Cabinets-Orbre vom 11. Juni 1854 wurde Graf von Beftphalen jum Preußischen Gesandten in Stocholm ernannt, gestorben 13. Oktober 1856.

<sup>2)</sup> cf. Band I, Urfunbe 197; f. auch oben S. 150.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 154.

1853 Röpfe holen; pour les beaux yeux de qui que ce soit, ober für den bloßen Juli 15. Ruhm, auch dabei gewesen zu sein. Können wir etwas prositiren, so ist es allerdings anders.

Protesch spricht in dem Sinne, daß die Parteinahme Englands für die continentalen Revolutionärs es Österreich unmöglich mache, mit England zu gehen.

Jemand, den ich hier gern los würde, wenn es anginge, ift unser Commandant Major Deet. 1) Er macht zu viel Unfrieden unter den Preußen hier am Orte, verträgt sich mit Niemand unter seinen Landsleuten, und gegenüber dem engen Zusammenhalten der Österreicher unter einander wird durch Deet's Unverträglichkeit und seine sonstigen persönlichen Verhältnisse der Vortheil für uns, die Commandantur von Preußen zu besetzen, ein sehr geringer.

Da die Zeit herannaht, für welche Ew. Excellenz mir Hoffnung machten. Sie und die gnädige Frau hier zu sehen, so würde ich mich sehr freuen, wenn ich bald nähere Gewißheit darüber hätte. Ich rechne darauf, daß Sie uns die Freude machen, bei uns abzusteigen, und da ich im Hause zwei vollständige Wohnungen habe, die ich nicht gleichzeitig benutze, eine an der Straße und eine am Garten, so macht es uns nicht die mindeste Unbequemlichkeit, und meine Frau und ich bitten dringend, daß Sie uns nicht verschmähen. Wit der Bitte, mich der Frau Gemahlin zu empsehlen, und Otto, 2) den wir doch auch hier zu sehen hossen, meinen Gruß zu bestellen, Ew. Excellenz 2c."

- 69. Eigenhändiger Bericht, betr. die Reisedispositionen des Herrn v. Bismarck und des Frhr. v. Protesch. Geschäftsgang während der Bertagung der Bundesversammlung. Frhr. v. Maltitz. 13. August 1853.
- Aug. 13. "Ich stehe auf bem Sprunge, von meiner durch die vorgestrige Bertagung erlangten Freiheit Gebrauch zu machen, um mich an die See zu begeben; 3) nur warte ich noch, mit schmerzlichem Blick auf das schöne Wetter, auf den Eingang des wirklichen Urlauds, nachdem Ew. Excellenz die Güte hatten, mir telegraphische Benachrichtigung darüber zuzusagen. Meine Abssicht ist, mich zuerst nach Ostende zu begeben und mich etwa den 21. oder 22. über Holland nach Nordernen zu verfügen, dort solange zu baben, als es gutes Wetter ist, und dann meine Frau und Kinder aus der Schweiz abzuholen, wohin diese sich zu Ansang der nächsten Woche begeben. Der Minister Schele hat

<sup>1)</sup> cf. oben 6. 4.

<sup>2)</sup> Der Sohn bes Ministers Freiherrn von Manteuffel, gegenwärtig Mitglieb bes Dentschen Reichstags, bes Prenfischen herrenhauses und Landrath bes Ludauer Areises, auf Schloß Crossen, ber Bestyung seines verstorbenen Baters.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, S. 301, Rote 1.

mir aus Gais bei Appenzell geschrieben, daß er einstweilen eine Gebirgsreise burch die Schweiz mache, und gegen Ende des Monats Frankfurt zu passiren Aug. 13. gedenke. Er wünscht sich mit mir zu besprechen; ich kann aber ihn hier nicht erwarten, weil mir sonst auch in diesem Jahre die Zeit zum Seebaden vergeht, ich aber diese Eur, an deren jährliche Wiederholung ich früher gewöhnt war, nicht um noch ein Jahr verschieben möchte. Ich werde mir daher von Norderneh aus ein Rendezvous mit ihm einrichten, entweder in Bremen oder in Hannover. Graf Hatseldt ih hatte mich eingeladen, ihn während der Festlichkeiten am 15. in Paris zu besuchen; ich habe aber auf diese interessante Excursion verzichtet, theils weil mein Urlaub noch nicht hier ist, theils weil man unter den jetzigen Umständen meine Anwesenheit in Paris zu Bermuthungen und Zeitungsgerüchten mißbrauchen könnte. Sehr gern würde ich aber die sernere Ferienzeit nach meiner Rücklehr von Norderneh zu einer Ausslucht nach Paris benutzen, um mir, nach 10 Jahren seit meiner letzten Anwesenheit, Stadt und Menschen einmal wieder anzusehen.

Herr von Protesch beabsichtigt nach Ischl und nach Wien zu gehen; wenn er mit Sr. M. bem König, ober mit einflußreichen Personen von den Unsrigen zusammentrifft, so hoffe ich, daß man ihm nicht Alles glaubt, was er sagt ober verspricht.

Die diesmalige Vertagung der Bundesversammlung ist in der Art erfolgt, daß keine Substitutionen stattfinden, und die Gesandten, welche hier bleiben (mindestens zwei außer dem Präsidirenden), haben schlimmsten Falls nur darüber zu beschließen, ob Anlaß sei, die Anderen einzuberusen. Protesch beabsichtigt, die erste Sizung nicht vor dem 3. November zu halten.

Aus guter Quelle höre ich, baß ber Ruffische Gesanbte im Haag von Maltig ein Wertzeug ultramontaner Bestrebungen ist. Er hält sich jetzt, wie ich glaube, in unserer Rheinprovinz auf. Die Königin-Mutter (ber Rieberlande) hat übernommen, in Betersburg seine Abberufung aus Holland zu betreiben".

70. Eigenhändiger Bericht, betr. den Aufenthalt des Herrn v. Bismard in Oftende. Zusammenkunft mit Frhr. v. Schele. Oftende, Hotel Fontaine, 16. August 1853.

— "Se. K. H. der Prinz von Preußen ist gestern Abend von Eng- Aug. 16. land hier eingetroffen, sehr befriedigt von dem dortigen Aufenthalte, und bessindet sich wohl. Höchsterselbe beabsichtigt, auf Rath des Arztes das Seebad noch bis zum 25. oder 26. hier zu gebrauchen. Der Herzog von Brabant und bessen Bruder sind auch hier; von Bekannten ferner Herr von Brockhausen<sup>2</sup>), Suherer<sup>4</sup>), Graf Hatzeldt und Andere.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 18, Rote 7.

<sup>2)</sup> Freiherr von Brodhaufen, Rammerherr, Preußischer Gefanbter in Bruffel.

<sup>3)</sup> Graf zu Eulenburg, Preußischer Generalconsul in Antwerpen.
4) Dr. Scherer, vortragenber Rath im Ministerium bes Innern.

1853 Ich erwarte noch eine Antwort von Herrn von Schele 1) hier, um mit ihm Aug. 16. entweder auf seiner Rückreise nach Hannover in Cöln, ober später von Rorberney aus zusammenzutreffen". 2)

- 71. Eigenhändiger Bericht, betr. die Rudtehr des herrn v. Bismard ans Italien und die Lage der Geschäfte am Bundestage. 22. Dt. tober 1853.
- "Ew. Ercellenz habe ich bereits auf telegraphischem Wege3) meine Rück-Ott. 22. tehr hierher zu melben die Shre gehabt, und bitte ich um Rachsicht, daß diefelbe erft jest erfolgt ift. Ich batte bie vollständige Geschäftsstille bier noch zu einer turzen Excursion nach Italien benuten wollen, wurde aber auf biefer burch einen Rolitanfall zu längerem Bleiben in Genua und zu lang. famer Rudreise genöthigt. Als ich am Genfer See wieber eintraf, fand ich ein Schreiben bes Legationsraths Wengel, in welchem er mich benachrichtigte, bag Em. Ercellens meine ichleunige Rudtehr hierher munichten. Ich ließ baber meine Familie einstweilen zurud und reifte sofort ab, so daß ich nach einer Rahrt von einigen breißig Stunden hier eintraf. Sier ift es indeffen noch ziemlich ftill. Etwa bie Balfte ber Gefandten fehlt noch. herr von Protesch wird im Laufe ber nächsten Woche erwartet. Unfere erfte Sigung foll verabrebetermaßen am 3. November fein, obichon ber Bertagungsbeschluß, um nicht ben bamals fo fehr fern liegenden "November" barin zu benennen, und ben Eindruck überlanger Ferien zu machen, nur bis zum 27. Oftober lautet. Einige ber anwesenben Gefanbten zweifelten fogar an einer Sigung am 3. November, weil bisher noch teine einzige Instruktion über die vielen schwebenben Sachen hier ist. Unter biefen Umständen darf ich überzeugt sein, daß Ew. Excellenz teinen Rachtheil für ben hiefigen Dienft in einer Excurfion von wenig Tagen finden, und mir gestatten wollen, die mir gestern zugegangene Einladung Sr. M. des Königs nach Letzlingen anzunehmen, und am nächsten Dienstag ben 25. Abends bahin abzugehen, um so mehr als ich hoffen barf, Em. Ercellenz felbst wiederum bort zu finden, und mich durch mundliche Ruciprache über die zunächst bevorstehenden Geschäfte noch näher zu instruiren".

## 72. Eigenhandiger Bericht, betr. den Grafen zu Pfenburg-Budingen in Bachtersbach. 8. November 1853.

nov. 8. — "Der Graf zu Psenburg-Wächtersbach, bes Kurfürsten 4 Schwiegersohn in partibus insidelium, soll von einer Geistesstörung befallen sein.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 7, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 156 f.

<sup>3)</sup> of. Banb I, S. 302, Rote 5.

<sup>4)</sup> seil. von Beffen.

Schon ben Antauf bes Hohenthalichen Hauses schreibt man bem gu, ba ber Graf tein eigenes Capital bazu hat und bas ber Grafin ihm nicht zu Gebote Rov. 8. fteht, wenigstens nicht zu biefem Behuf. Dann hat er ben Minifter Saffenpflug1) mit einem Rurfürftlichen Rohrftod burchgeprügelt; wenn ichon ich biefe Thatfache an fich nicht für einen Beweis von Bahnfinn halten möchte, jo find boch die begleitenden Umftande eigenthumlicher Art. Geftern Abend besuchte mich herr von Trott, 2) und las mir aus einem Briefe des Ministers von Baumbach3) Folgendes vor: "Graf Penburg hat ben Minister Haffenpflug, nachbem er ihn in seiner Wohnung vergeblich aufgesucht, aus seiner Loge im Theater rufen laffen, weil er ihm etwas Wichtiges zu fagen habe. Als er kam, hat er ihn freundlich beim Arm genommen, auf den Friedrichsplat hinausgeführt und von bort, weil zu viel Menschen bort seien, um eine Straffenede, wo er ihm mit den Worten : "Sie haben meine Frau beleibigt!" den Stock auf ben Ropf geschlagen hat, so baß Haffenpflug ftart blutete. Dann ift er fortgelaufen, junachft nach bem Bahnhofe, um einen Extrazug nach Frankfurt zu verlangen, und da ihm dieser verweigert wurde, ist er sofort mit Extrapost hierhergefahren. Bor seiner Abreise hat er noch geäußert, mit herrn von Bismard in Frankfurt und mit bem Minister Schäffer 1) in Darmstadt werde er es ebenso machen". Der Brief bes herrn von Baumbach schließt mit ber wohlwollenden Bemerkung: "Soffentlich wird er von Bismard todtgestochen ober bekommt wenigstens felbst Prügel". Was übrigens ben Born bes Grafen auf mich lentt, begreife ich nicht, benn ich habe ftets in freundlichen Beziehungen zu ihm geftanden. Er war bem Anschein nach ein stiller, sanfter Mensch. Die Beleidigung, welche er an Haffenpflug rächen wollte, bestand barin, daß in bem amtlichen Caffeler Blatt bie Ankunft ihrer "Erlaucht" ber Grafin Nienburg angezeigt war, während er verlangt, daß fie "Durchlaucht" und "geb. Bringeffin von Hanau" titulirt werbe. Gereigt ift er auf biefem Buntte wohl besonders beshalb gewesen, weil seine Agnaten haben verlauten lassen, baß fie bie Kinder aus biefer Che als successionsfähig nicht anertennen konnten, weil bie Grafin vor dem Zeitpunkte geboren sei, an welchem Se. R. H. ber Rurfürst erklärt habe, fich mit ihrer Mutter vermählt zu haben. Hier angekommen, bat fich Graf Pfenburg vorgeftern Abend zu Baron Dornberg b begeben und biefen um Aufnahme gebeten, "weil ihn heffische Genbarmen vor feinem Palais (bem Hohenthalschen) erwarteten". — Geftern Mittag ließ er fich bei Frau von Brints 6) melben, und da ihn diese, schon mit den circulirenden Gerüchten be-



<sup>1)</sup> Rurheffischer Minifter ber Juftig und bes Innern.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 33, Note 3.

<sup>3)</sup> Rurheffischer Minifter bes Aufern und bes Rurfurftlichen Saufes.

<sup>4)</sup> Freiherr Schäffer von Bernftein, General Lieutenant und Rammerherr, Großherzoglich Beffifcher Ariegsminifter.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 4, Note 4.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 4, Rote 5.

- tannt, nicht annahm, hat er durch die Domestiken ihr sagen lassen, "er sei auf Rov. 8. Requisition von Hassenpflug hier verhaftet, aber wieder freigelassen worden". Gendarmen und Verhaftung waren Phantassegebilde. Sich von Hassenpflug's Schergen verfolgt glaubend, hat er sich an Herrn von Protesch gewandt, und dieser, um ihn los zu werden, ihm den Rath ertheilt, nach Offenbach zu sliehen. Seldigen hat er befolgt, und soll sich heute von dort nach Wächtersbach begeben haben. Gelegentlich des Hauskaufs hat er geäußert: "Ich werde das Palais den Preußen wegsischen; 1) die können mit ihren Ständen nicht sertig werden, ich aber habe keine Stände". Wie man hört, soll der Kauf wieder zurückgehen".
  - 73. Eigenhändiger Bericht, betr. den Badischen Kirchenconstict. Ofterreichische Anleihe. Orientalische Frage. Note des Frhr. v. Beuft. Diplomatischer Bruch zwischen Preußen und Großherzogthum Heffen.\*)
    7. Januar 1854.
- "Bon ben beiben confiscirten Nummern ber Kreuzzeitung<sup>2</sup>) war <sup>3an. 7.</sup> mir die erste noch zugegangen, und ich erwartete nur den Schluß der "Rundschau", in welchem ich eine Beleuchtung des Badischen Streites von einem anderen Gesichtspunkte zu sinden hosste, um Herrn von Gerlach<sup>3</sup>) meine Bedenken über sein Austreten brieflich mitzutheilen. Wenn ich ihn nicht seit vielen Jahren genau kennte, so würde ich in der That an seinem Protestantismus irre werden. Ich verstehe es nicht, wie Jemand, der unzweiselhaft von einer warmen Baterlandsliebe beseelt ist, sich in diesem Grade von jeder Preußischen Anschauungsweise frei machen kann, wenn ich auch zugebe, daß mich der Borussianismus in derartigen Fragen einseitig und besangen macht. Ich hosste, der zweite Theil der "Rundschau" würde wenigstens den dreisten Gesetzuch, welcher in dem saktischen Borgehen des Bischoss liegt, entschieden stigmatistren; nach der Consiscation zu urtheilen, scheint es nicht geschehen zu sein. Es thut mir leid, die hohe Geisteskraft eines von mir geehrten und

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> herr von Bismard befürwortete eine Zeit lang ben Antauf bes Palais zu Zweden ber Preußischen Gesanbtichaft. cf. Band I, Urfunde 158.

<sup>2)</sup> In ber Renjahts-Aunbschau 1854 besprach die Rene Preußische Kreuzzeitung (of. die Rr. 3 (4. Januar), Nr. 4 (5. Januar) u. A. den Babischen Kirchenconstict. In der Rr. 3 sanden sich hestige Angrisse gegen die Badische Regierung, welche mit dem hölzernen Schwerte der Büreaukratie dem gewaltigen Ausschwunge der Römischen Kirche entgegentreten wolle. Das K. Polizeipräsidium sah sich bemnächt veranlaßt, die beiden Rummern mit Beschlag zu belegen. Über den Kirchenconstict in Baden siehe auch Band I, Einleitung S. 34\* sf. und die dasselbst näher angegebenen bezüglichen Urkunden.

<sup>3)</sup> von Gerlach, Chefpräfibent bes Oberlandesgerichts zu Magbeburg, Mitglieb ber Preußischen Erften Kammer, Mitbegründer ber Reuen Preußischen Zeitung (Kreuzzeitung); of. auch S. 140, Note 2.

geliebten Mannes fo verwandt zu feben, nicht ohne Berschulden seiner Borliebe für bas Unerwartete und für den Beifall von Gegnern.

1854 Jan. 7.

Die Österreichischen Papiere sind stark gefallen 1) an der hiesigen Börse; die neue Anleihe soll, wie mir Herr von Tallenay 2) sagt, auf 100 Millionen Gulden beabsichtigt sein, obschon die Zeitungen bis jest nur von 40 sprechen.

Die orientalische Frage<sup>3)</sup> absorbirt nachgerade hier alle politischen Insteressen, besonders da man sehr im Ungewissen über die Sachlage ist, und Niemand, wie es scheint auch Protesch nicht, sichere und neuere Nachrichten hat. Die Engländer forschen sehr eifrig nach Symptomen einer angeblich durch den Kronprinzen von Württemberg versuchten Annäherung Außlands an Frankereich".

## Postscriptum.

"Herr von Beuft 4) hat eine, auch an meinen Collegen Nostig 5) ergangene Circularnote zur Wiberlegung ber Angaben über seine Münchener Verhand-lungen 6) erlassen.

In Stuttgart scheint Herr von Dalwigk? in Betreff bes Unfriedens mit uns?) weiter nichts als allgemeine Wünsche zu erkennen gegeben zu haben. Wenn ein einlenkender Schritt von Darmstadt geschieht, so wird er vermuthlich in einem persönlichen Schreiben des Großherzogs an Se. M. den König bestehen. Der Großherzog macht sich nicht mehr viel aus Dalwigk, aber die Qual, einen Anderen zu wählen und sich mit einem Neuen einzuleben, ist für ihn ein Schreckbild, welches den Bemühungen J. R. H. der Großherzogin, Dalwigk zu halten, wirksam zur Seite steht".

<sup>1)</sup> Aus Anlag ber Befürchtungen eines Orientfrieges.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 105, Rote 6.

<sup>3)</sup> cf. unten S. 172, Rote 2.

<sup>4)</sup> Freiherr von Beuft, Königlich Sachficher Minister bes Innern, sowie ber auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 15, Rote 3.

<sup>6)</sup> Unterm 11. Dezember 1853 theilte ber Minister Freiherr von Manteuffel Herrn von Bismarck unter sliegendem Siegel zwei an die K. Gesandten zu Stuttgart und Karlsruhe gerichtete Erlasse mit, woraus zu ersehen war, wie seitens des Königlich Sächsischen Ministers von Beust der Bersuch gemacht worden war, eine politische Spaltung unter den Bundesstaaten zu veranlassen. Sein neuerlicher Ausenthalt in München sollte zum ausdrücklichen Zweck gehabt haben, diesen Bersuch mittelst Stiftung eines politischen Schutzund Trutz-Bündnisses unter den deutschen Mittelstaaten zu verwirklichen.

<sup>7)</sup> cf. oben S. 103, Note 3.

<sup>8)</sup> seil. wegen ber Canit'schen Angelegenheit, cf. Band I, S. 33\* f. sowie die Urkunben 194 und 195.

Eigenhandiger Bericht, betr. Die Beziehungen zwischen Belgien und Frankreich. Saf Ofterreichs gegen England. Dominirende Stel-Englisch - Frangofisches Bundnig. lung Franfreichs. Blan einer Ofterreichisch - Franzöfisch - Ruffischen Berbindung gegen Breugen und Lippefche Berfaffunge-Angelegenheit. Unpreußische Gefinnung des westfälischen Abels; Bifchof v. Rettler. Breugenfeindliche Umtriebe im Fürstenthum Lippe; Schriftenwechsel zwischen bem Staaterath Rifcher und bem Rurften v. Metternich. Bechfel in ber Berfon des Sannoverichen Bundestagegefandten. Rurfürft von Seffen und Minister Saffenpflug. Diner bei Frhr. v. Protefch zu Ehren bes Belgifchen Gefandten; Saltung bes Erfteren gegenüber Berrn v. Bismarc. Meiningensche Domainenfrage. Rriegstoften-Liquidationen. Ofterreichische Brefagenten. 14. Januar 1854.

- ... Ich tann von hier taum andere Dinge melben, als solche, beren 1854 Ian. 14. an und für sich geringe Bedeutung im gegenwärtigen Augenblicke noch mehr in ben Hintergrund tritt. Bon Europäischer Bolitit wiffen die meiften Deutschen Cabinette nicht viel und ihre hiefigen Bertreter noch weniger. Die Belgische Regierung ift offenbar in ber jungften Reit bemuht, fich bas Wohlwollen Frankreichs in höherem Maße als bisher zu fichern. Als Grund bafür läßt fich wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen, bag in England ber Glaube an bie Rothwendigkeit, Krieg führen zu muffen, und bamit ber Werth Frangofiichen Beiftandes, geftiegen, bagegen bei Belgien hierburch bas Bertrauen auf Englischen Schutz gegen Frankreich vermindert ift, wenn man nicht geradezu ben Ronig Leopold von London aus veranlagt hat, fich in beffere Beziehungen zum Französischen Raiser zu seten. Andererfeits find auch die Ofterreichischen Einflüffe in Belgien hierbei in Rechnung zu ftellen, und zweifle ich nicht an ber Bereitwilligfeit einer einflugreichen Partei im Ofterreichischen Cabinet, fich mit Frankreich auf unsere Rosten zu verständigen, und Belgien in solche Blane hineinzuziehen, wenn ber Konig Leopold benfelben nicht widersteht.

Bei jeder politischen Unterhaltung mit Österreichern und den Coalitionsfreunden Österreichs merkt man, daß Haß gegen England in den maßgebenden Kreisen das hervorragendste Gesühl ist, von dem indessen immer noch ein auf Breußen fallender Überschuß bleibt.

Ein hiesiger Franzose, der mehr als Tallenan zu den Eingeweihten des Gouvernements gehört, schilderte mir in diesen Tagen in einer großsprecherischen Laune die dominirende Stellung Frankreichs, dessen Bündniß von Allen gesucht werde. England wage nicht, ohne Frankreich Rußland entgegenzutreten, und Österreich sinde nur durch ein Bündniß mit Frankreich Sicherheit gegen seine malcontanten Unterthanen in Italien und Ungarn; Rußland könne ihm solche wohl zusagen, aber gegen Frankreichs Willen niemals geben.

Tallenay spricht sich in dem Sinne aus, als sei das Englisch-Französische 1854 Bündniß nur eine, von Frankreich in diesem Umfange nicht erstredte Conses Ian. 14. quenz eines underechneten Ganges der Ereignisse, dei der der Kaiser solange stehen bleiben müsse, die er sich mit Anstand und ohne Verlegung der nationalen Eitelkeit aus der Türkischen Frage im engeren Sinne herausziehen könne, um die Anssechtung Englisch-Kussischer Kivalität der ersteren Macht vor der Hand allein zu überlassen. Auffällig ist mir, daß Tallenay, mit dem ich in sehr guten persönlichen Beziehungen lebe, etwa seit Weihnachten politisch viel zurückhaltender gegen mich als gegen Protesch ist, was sonst weniger der Fall war.

Der leitende Gedanke mancher Österreichischen Staatsmänner ist der einer Österreichisch-Französisch-Kussischen Berbindung gegen Preußen und England; Prokesch würde, sobald Rußland durch Türkische oder innere Berwickelungen geschwächt, und Österreich der Beistand der Coalition gesichert wäre, vielleicht noch lieber Außland auf Seiten der Gegner sehen, und sedenfalls vor der Hand seine Freude an allem Schaden haben, den Außland und England sich gegenseitig thun. Bezeichnend ist, daß Herr von Blittersdorf, 1) in seiner Eigenschaft als Österreichischer Mitarbeiter an der Postzeitung, den Beistand Amerikas gegen England mit den Worten anrust, man müsse den Teusel durch Beelzebub austreiben.

Ich habe schon erwähnt, welch doppeltes Spiel Protesch in der Lippeschen Sache 2) getrieden hat, und berichte morgen 3) weiter darüber. Der Staatsrath Fischer, 4) eine wohlbeleibte undeholsene Persönlichteit, war vollständig erschlittert über die Persidie, als deren Düpe er sich erkannte, wie ich ihm den wirklichen Sachverhalt auseinandersetze, er gab seiner sittlichen Entrüstung mit so heftigen Körperdewegungen Ausdruck, daß er mit der ihn tragenden chaise longue vor meinen Augen zusammendrach, und an der Menschheit wie an der Solidität hiesiger Tischlerarbeit gleichnäßig verzweiselnd an der Erde lag. Fischer ist übrigens ein in seinen Geisteskräften von der Altersschwäche start entamirter Staatsmann, der langsam, aber sicher in die Kategorie der unpraktischen Redner hinabsinkt. Der eigenkliche Beherrscher des Fürstenthums und des Fürsten zur Lippe scheint jetzt der gleichfalls hier anwesende Freiherr von Stitencron 3) zu sein, mit dem ich von der Universität her befreundet din, und mit dem ich mich wohl vollständig in dem von Ew. Excellenz gebilligten Sinne verständigen werde.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 6, Rote 1.

<sup>2)</sup> of. Band I, Einleitung S. 31\* und bie bajelbft naber angeführten Urfunben, betreffent ben Lippeichen Berfassungeftreit.

<sup>3)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 228.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 65, Rote 2.

<sup>5)</sup> cf. Banb I, Urfunbe 228.

Er erzählte mir beiläufig üble Dinge von der unpreußischen Gesinnung Ian. 14. unseres Westsälischen, besonders des Münsterschen Adels. Der jetzige Bischof Kettler<sup>1</sup>) hat sich schon als Preußischer Referendarius gegen ihn gerühmt, "mit 6000 Kerls wie er selber sei" wolle er diesen Staat über den Hausen werfen. Im Jahre 1850, bei der Mobilmachung, hat das 13. Landwehr-Cavallerie-Regiment dei Stitencron in Quartier gelegen, und Offiziere desselben, die dem alten Münsterschen Abel angehören, haben gesagt, sie würden bei dem ersten Zusammenstoß mit Bayern oder Österreichern übergehen, worauf ein Anderer, ein Brinken, geantwortet: "Dann wird sich wohl ein ehrlicher Ulan sinden, der Euch die Lanze durch den Leib rennt".

Im Lippeschen selbst zeichnet sich durch preußenseindliche Umtriebe ein Herr von Blomberg aus, früher Preußischer Beamter, der mit Protesch Correspondenz unterhält. Fischer steht mit Metternich2) in Briefwechsel; er zeigte mir ein eigenhändiges Schreiben von dem Fürsten, in welchem dieser ihm in allgemeinen Ausdrücken die vollste Unterstützung Österreichs in der Versafsungsfrage in Aussicht stellt.

Aus Hannover höre ich, daß wir wahrscheinlich Herrn von Bothmer<sup>3</sup>) anstatt des Generals Jacobi<sup>4</sup>) hier wieder zu erwarten haben; bei der ritterschaftlichen Richtung des Ersteren ein Fingerzeig für die Absüchten des neuen Ministeriums. Ich wäre über den Tausch nicht böse, denn Jacobi ist zwar ein braver Mann, aber zu wortkarg und verschlossen. Bothmer ist ehrlich, traut Protesch nicht, und neigt mehr zu uns als nach Wien.

Aus Cassel geht mir von guter Hand die Nachricht zu, daß der Kurfürst von seiner Excursion nach Wächtersbach in Zorn gegen Hassenpstug zurücktehre, und namentlich aufgeregt ist über das Condolenzschreiben, welches er selbst gleich nach dem Attentat's) auf Hassenpstug's Verlangen an diesen gerichtet hat. Er soll die Absicht geäußert haben, den Fürsten Felix Hohenlohe, seinen Schwiegersohn, mit dem Minister-Präsidium zu betrauen.

Protesch hat vorgestern zu Ehren des Belgischen Gesandten ) ein Diner in Uniform gegeben; es ist dies üblich bei dem Antritte eines neuen Gesandten; nachdem es bisher unterblieben war, dürste diese um acht Monate verspätete Nachholung wohl auf besonderen Besehl von Wien aus zu Shren Belgiens erfolgt sein. Bon diesem Diner, welches dis auf die Beleuchtung ganz tadelfrei war, und bei dem zum ersten mal das neue und sehr schöne Kai-

<sup>1)</sup> Freiherr von Rettler, Bifchof von Maing.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 37, Rote 1.

<sup>3)</sup> Früherer Bannoverscher Bunbestagsgesanbter. cf. oben S. 71, Rote 3.

<sup>4)</sup> Jacobi, Generalmajor und Staatsminister a. D., Nachfolger bes herrn von Bothmer seit 2. Juni 1853.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 158 ff.

<sup>6)</sup> Albephonse Baron Dujarbin.

serliche Silberservice der Präsidialgesandtschaft producirt wurde, macht er 1854 einen erstaunlichen Lärm in den Zeitungen. Er ist seit einiger Zeit sehr sant Ian. 14. gegen mich, und vermeidet alle Zornausbrüche, vermuthlich auf Befehl. Dafür entschädigt er sich durch Berhetzungen hinter meinem Mücken, und war beisspielsweise in diesen Tagen bemüht, Unfrieden zwischen Herwarth, 1) mir und Waldersee 2) anzustisten, hatte aber darauf nicht gerechnet, daß wir einander offen mittheilen würden, was er Jedem über den Anderen infinuirt hatte.

Es thut mir leid, daß Graf Arnim<sup>3</sup>) in Wien sich auf das undankbare Felb einer Beschwerde über die Person und eine einzelne Persidie derselben eingelassen hat, anstatt das System anzusassen.<sup>4</sup>) Ich weiß nicht, ob Prokesch schon Kenntniß von unserer Klage in Wien hat, glaube es aber; sein Händesdruck wird täglich herzlicher.

In Bezug auf die Meiningensche Domainenfrage habe ich heute berichtet; 5) ich fürchte, daß man in Wien die Wünsche des Herzogs mißbraucht, um im Sächsisch-Österreichischen Sinne auf ihn zu wirken.

Auch das Rescript vom 9. in der Liquidationssache ist gestern Abend gekommen, und werde ich berichten, sobald Erüger () ausgerechnet hat, wie sich unser Conto nach diesen Vorschlägen stellt.

Sehr bankbar bin ich für die Aussichten, die Zietelmann in Betreff einer besseren polizeilichen Manipulation in Sübbeutschland mitbrachte. Das Polizei-Präsidium hatte neulich wieder überraschend salsche Nachrichten von hier. Der Dr. X. sollte ein Agent des Herrn von Protesch sein, und ein Herr von Y. hier Österreichischer Correspondent der Augsburger Zeitung. X. ist nicht nur unbrauchbar für Österreich, weil er nichts weiß, als den gewöhnlichen Polizeiklatsch über Stimmungen und vage allgemeine Behauptungen, sondern er

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 3, Rote 5.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 37, Rote 4.

<sup>3)</sup> ef. sben S. 70, Rote 1.

<sup>4)</sup> Die Beschwerbe ber Preußischen Regierung war veranlagt burch bie antipreußische Haltung ber Ofterreichischen und von Ofterreich inspirirten Presse, sowie burch bie von herrn von Brotesch versibten mannigfachen Prasibialilbergriffe. of. Banb I unserer Sammlungen, Urknube 210.

<sup>5)</sup> Derr von Bismarck berichtete hier bem Minister Freiherrn von Mauteuffel, baß, gleichwie im Herzogthum Altenburg, auch in Meiningen sich die Möglichkeit bieten werbe, die Wänsche Sr. H. des Herzogs in der Domainenfrage ohne eine direkte Betheiligung des Bundes zu verwirklichen, sobald von Seiten der Perzoglichen Regierung mit derselben Entschiedenheit und Geschicklichkeit operirt werde, wie in Altenburg. Jedensalls werde eine etwaige Mitwirkung des Bundes erst herbeigesührt werden, nachdem der Bersuch einer Berskändigung mit dem Landiage keine Aussicht auf Ersolg mehr böte. Bis dahin durfte es sich darum handeln, bei der Herzoglichen Regierung dassenige Bertrauen auf den Ersolg zu erwecken, dessen, bessen, um die Durchsührung der Wänsche Gr. H. des Herzogs siberbaupt in Angriff zu nehmen.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 44, Rote 2.

- wird auch nach wie vor von Österreich und dem Major Deet alles Ernstes Ian. 14. polizeilich und richterlich angegriffen. Herr von Y., ein hier verheiratheter Österreichischer Offizier a. D., kann kaum orthographisch schreiben, viel weniger in Zeitungen correspondiren, und hat gar keine Verbindungen hier, außer mit Pferden und Hunden".
  - 75. Eigenhändiger Bericht, betr. den Badischen Kirchenconslict. Herrn v. Gerlach's Rundschau über den Badischen Kirchenconslict. Die Reutralität Preußens, Österreichs und Deutschlands in der orientalischen Frage. Engerer Anschluß Baherns an Österreich und Russischen Ordensverleihung an den Minister v. d. Pfordten. Beeinträchtigung der Sicherheit Preußens. Aus dem ultramontanen Lager. Bentincksche Streitsache. Umwandlung der Festung Mastricht in eine Bundessestung. Nothwendigkeit von Borsichtsmaßregeln in Bezug auf Mainz. Wiederaufnahme des Planes über die Aufstellung eines Bundescorps bei Frankfurt a. M. Garantievertrag von Mailand. 25. Januar 1854.
- "Nachbem ich gestern die telegraphische Weisung erhalten habe, 1) werde ich morgen sogleich nach Schluß der Sitzung nach Karlsruhe abgehen; die Sitzung mag ich des Aussehens wegen nicht versäumen, obschon Verhandlungen von Wichtigkeit nicht zu erwarten sind. Mein Badischer College?) hier hat mit mir neuerdings eingehender als früher über den Conssict von Freiburg gesprochen. Er hat keine Nachricht, daß ein Abkommen mit Kettler? geschlossen sein; wenn er auch nicht zu den besonders Singeweihten seines Gouvernements gehört, so glaube ich doch, daß er nunmehr, nach Verlauf von zehn Tagen, sichere Kunde haben müsse, wenn der "Wassenstillstand" wirklich so desinitiv geschlossen wäre, wie mir Savigny unter dem 17. er. schrieb. Wir wäre es nicht unlieb, wenn die Sendung nach Rom 1 noch nicht unbedingt sesstsischoss bei der Art, wie in der päpstlichen Allocution der Aussehnung des Erzbischoss gegen die Regierung gedacht wird, und bei der kühlen Aufnahme, welche die Badischen Demarchen bei dem Nuntius in Wien gesunden haben, muß ein bestissen

<sup>1)</sup> Der Minister Freiherr von Manteuffel ersuchte barin herrn von Bismard, sich nach Karlsruhe zu begeben, um die nach Lage ber Sache wünschenswerthe Krästigung ber Babischen Regierung in Sachen bes bortigen Kirchenconsticts burch Stärfung bes Bertranens auf Preußen herbeizusischen. of. auch oben S. 160, Note 2.

<sup>2)</sup> Freiherr Maricall von Bieberftein, Birfilder Geheimer Rath und Rammerberr, Babifcher Gesanbter am Bunbestage.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 164, Rote 1.

<sup>4)</sup> Als Abgesandter ber Babischen Regierung zu ben biesbezüglichen Berhanblungen in Rom war Carl Erbgraf zu Leiningen-Billigheim, hofmarschall bes Pring-Regenten von Baben, auserseben.

<sup>5)</sup> Carbinal Michel Biale-Prela, Erzbischof von Carthago, bekleibete bamals bie Stelle eines apostolischen Runtius in Wien.

senes Aufsuchen ber Verhandlung mit Rom nothwendig den Eindruck machen, 1854 daß das Gefühl der Unbehaglichkeit und das Bedürfniß, der gegenwärtigen 3an. 25. Lage ein Ende zu machen, auf Großherzoglicher Seite stärker sei, als auf Bischöflicher; und doch ist es umgekehrt, besonders nach dem Auftreten der Badischen Landesvertretung. Sowenig sich daher die Badische Regterung der Berhandlung mit Rom, sobald sie von der anderen Seite nahe gelegt wird, entziehen sollte, sowenig scheint es ihren Interessen zu entsprechen, eine empresssirte Initiative in dieser Beziehung zu nehmen. Da der Regent die Haltung Österreichs schon aus der Presse erkennen konnte, so würde ich in seiner Stelle nicht mit dem Nuntius in Wien angeknüpft haben, der, außer der Rücksicht auf seine Kirche, auch die auf den Kaiser von Österreich zu nehmen hatte.

Dem General Gerlach 1) habe ich über ben Eindruck geschrieben, welchen mir die "Aundschau" 2) gemacht hat, und über die Feindschaft, in welcher sie mit der Preußischen Politik in catholicis steht. Seine Replik darauf habe ich disher nicht; er klagt, daß man seinen Bruder 3) der Polizei und dem Staatsanwalt preisgebe; ich würde in diese Klagen einstimmen, wenn ich glaubte, daß es mit einem wirklichen Strasversahren gegen ihn Ernst wäre. Ich betrachte die Unterdrückung der "Aundschau" als eine durch die äußere Politik gebotene Waßregel; Gerlach's Person dagegen in Anspruch zu nehmen, würde ich, auch wenn ich unabhängig von allen persönlichen Sympathien und Rückschnahmen zu urtheilen suche, für politisch bedenklich halten. Seine etwaige Bestrasung würde in und außer der Rammer weniger ihrer zuristischen Begründung nach und mehr im Lichte eines Kriteriums für unsere Parteistellungen, eines Fehdebrieß sür die äußerste Rechte, ausgesaßt werden, und in diesem Sinne eine unverhältnißmäßige Tragweite erreichen können.

Ich habe vor einigen Tagen schon gemelbet, was mir über den Betrieb einer Neutralitäts-Erklärung am Bunde 4) zur Kenntniß gelangt war. Heute habe ich eine Broschüre 5) gesehen, aber noch nicht lesen können, die in einer Österreichischen Officin zu Leipzig erschienen ist, und jenen Bestrebungen die



<sup>1)</sup> cf. oben S. 4, Rote 3.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 160.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 160, Rote 3.

<sup>4)</sup> Am 24. Januar 1854 zeigte herr von Bismard bem Minister Freiherrn von Mantensfel in einem vertraulichen Schreiben an, ber beim Bunde accreditirte Französische Gesandte habe ihm Tags vorher mitgetheilt, wie er aus ganz sicherer Quelle wisse, daß von Österreich ein nener Bersuch beabsichtigt werde, den Deutschen Bund zu einer ausbrücklichen Reutralitäts-Erklärung zu bestimmen. "Wie er mir sagte, wußte er nicht, mit welcher der Bundesregierungen eine Berständigung bereits ersolgt sei, glaubte aber als wahrscheinlich annehmen zu können, daß in kürzester Zeit von Wien aus der Preußischen Regierung Eröffnungen über die angedeutete Absicht gemacht werden würden".

<sup>5) &</sup>quot;Die Rentralität Preußens, Ofterreichs und Deutschlands sichert bie Unmöglichkeit bes Krieges." Leipzig bei Remmelmann (Ofterreichischer Berlag in ber Zollvereinstrife).

1854 Wege ebnen soll; nach flüchtigem Einblick sehe ich nur, daß fie Preußen gröb-3an. 25. lich schmeichelt, und fich ganz besonders an die persönlichen Gefühle unseres Allergnädigsten Herrn adressitt.

Der enge Anschluß Baherns an Österreich tritt auch hier neuerdings wieser stärker und äußerlicher hervor. Die Verleihung des Alexander-Newsty-Ordens an von der Pfordten!) macht Aufsehen; man legt ihr Gewicht bei im Sinne einer antipreußischen Demonstration, einer Aussischen Billigung der Coalitions-Politik. Beust's Anblick soll die Begehrlichkeit nach diesem Orden bei seinen Münchener Collegen geweckt haben, und man macht Baherischer Seits kait von der schnellen Befriedigung derselben.

Als Symptom bafür, bag etwas gegen uns im Werte ift, betrachte ich bas Bestreben meiner coalitionistischen Collegen, die Situation Preußens als besonders erponirt und unficher barzustellen, und uns und Anderen einzureben, bag wir am Rhein und in Pofen volltommen Analoga für Ofterreich-Stalien und Ungarn hatten und beshalb ber Anlehnung ebenfo bedürftig maren. Der unangenehmfte Bunbesgenoffe unserer Gegner ift auf biefem Felbe ber wetteifernbe Ehrgeis unserer Polizeibeamten, Berichwörungen zu entbeden und die Resultate dieser Bemühungen, sowie die beabsichtigten und verhinderten Berbrechen in einer Beise aufzuputen, daß man ben eingeschüchterten Gemüthern im bengalischen Feuer eines ununterbrochenen Rettens ber Krone und ber Gesellschaft aus haarstraubenden Gefahren erscheint. So circuliren jest wieder Räubergeschichten über ben Plan, Graubeng zu verrathen, über bie Bestechung sammtlicher bortiger Unteroffiziere; Gerüchte, bie im Auslande zu ber Größe einer die politische Action Preußens lähmenden Gefahr heranwachfen, und bie fich muthmaglich auf bie Beftechung einiger Gefangenwärter burch wohlhabenbe Sträflinge reduciren. Unfere "Bunbeggenoffen" feben gern in foldem Borgange ben einzelnen Funten, ber trot ber Anftrengung ber Regierung bas Dasein bes weit verbreiteten inneren Brandes von Bosen, Preugen und Schlefien verrath. Die Geschicklichkeit, Agentenberichte für Thatfachen halten, und biefe aufschwellen zu laffen wie Fauft's Bubel hinter bem Ofen, ift unserer politischen Polizei im hohen Grabe eigen, und fie übt fie mit einem bemerkenswerthen Mangel an Rücksicht auf ben Glauben an bie Sicherheit unserer Ruftanbe, beffen wir zur Erhaltung unferes Credits in ber auswärtigen Politit bebürfen.

Das Polizeithema bringt mich nochmals auf die Ultramontanen. Im vorigen Jahre wurde einer meiner Preßarbeiter, der besonders in der "Mittelscheinischen Zeitung" den katholischen Umtrieden entgegentrat, auf Veranslassung der Cölner Polizei wegen "socialistischer Tendenz" verfolgt, und sollte ausgewiesen werden; ich bewirkte durch Vermittelung des Oberpräsidiums die

<sup>1)</sup> of. oben S. 63, Rote 2.

Burudnahme, und ber Busammenhang wird mir erst jett klar, wo ich erfahre, 1854 baß ber Polizei-Direktor Geiger ein naher Berwandter bes Erzbischofs von 3an. 25. Geissel 1) ist.

In der Bentinckschen Sache 2) ist Geheimer Rath Erdmann wieder hier, um auf den Prätendenten 3) zu wirken, findet aber das Rest leer, da der Graf vor einigen Tagen, unter dem Borgeben, krank im Bett zu liegen, heimlich verzeist ist; vermuthlich um eine Zusammenkunft mit seinem Feinde, dem saktischen Besitzer, zu haben, und sich mit diesem, wenn es angeht, auf bessere Bedingungen, als die Oldenburgischen sind, zu verständigen. Eisendecher 4) macht donne mine dazu und sagt, man werde sich in Oldenburg freuen, wenn der Streit auf diesem Bege geendet würde. Das glaube ich nicht, aber auch nicht an eine Einigung zwischen den streitenden Grasen; es müßte denn wirklich das Mißverhältniß zwischen dem Gebot Oldenburgs und dem Werth der Güter so groß sein, wie die Bentincks behaupten.

Weigung läßt fich die Sache nicht durchfechten, und ist Holland wider Erwarten dafür zu gewinnen, so wird es sich doch jett nicht darüber aussprechen und Frankreichs Argwohn reizen wollen. Prokesch geht sehr bereitwillig auf die Sache ein, meint aber auch, daß der Gedanke, eine Bundessestung daraus zu machen, unaussührbar sei, auch wenn Holland darauf eingehen wollte; der Bund thut es nicht.

Die Eingabe bes Gouvernements von Mainz, in Betreff ber Rothwendigteit von Borfichtsmaßregeln, 6) scheint ben Rebengebanten von Gelbforberun-

<sup>1)</sup> Johannes von Geissel, seit 1846 Erzbischof von Ebln, wegen seiner eifrigen Bestrebungen für die herstellung der Unabhängigkeit der Kirche von der Staatsgewalt 1850 von der römischen Curie zum Cardinal ernannt; gestorben 1864.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 39, Rote 1.

<sup>3)</sup> Carl Graf von Bentind war ber Sauptkläger und Prätenbent ber Bentindschen Güter, ber saktische Bestind war Gustav Graf von Bentind. Erlebigt wurde ber s. g. Bentindsche Erbsolgestreit, bessen erste Fäben bis in das Jahr 1827 reichen, durch Bergleich vom 30. Juni 1854. Hiernach kam das gesammte Olbenburg-Bentindsche Familienstbeicommiß, soweit dasselbe aus Liegenschaften bestand, an Olbenburg: Kläger und Beklagte erbielten sehr beträchtliche Gelbentschäftigungen.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 56, Rote 1.

<sup>5)</sup> Es verlantete bamals, die Riederländische Regierung gehe mit dem Plane um, die Bertheidigungssähigkeit der Festung Mastricht zu schwächen. Wenn auch Zweisel darüber obwalteten, inwieweit der Deutsche Bund zu einer Einsprache gegen solche Mastregeln berechtigt, und inwieweit diese Einsprache eventuell augenblicksich opportum war, so war doch unverkennbar, daß Mastricht für gewisse militairische Eventualitäten ein wichtiger Punkt für die militairischen Operationen des nordwestlichen Deutschlands bilde, und daß sein sortischer Justand die Ausmerksamkeit Preußens verdiene; deshalb ersucht der Minister Freiherr von Manteussel herrn von Bismard unterm 17. Dezember 1853, die Angelegenheit zum Gegenstand vertraulicher Besprechung mit herrn von Prolesch zu machen.

<sup>6)</sup> Bum Soute ber Bunbesfeftung Mainz gegenüber ben Frangofischen Ruftungen be-

gen, unabhängig von der Liquidationsfrage, zu haben. Protesch sprach von <sup>3an. 25.</sup> der Eventualität, nöthigenfalls die hiefige Besatung nach Mainz zu werfen. Ein Offizier des Frankfurter Bataillons, einer Österreichisch-patrizischen Familie angehörig, hat vorgestern schon behauptet, aus guter Quelle zu wissen, daß sein Bataillon bald nach Mainz käme.

Nicht unmöglich ist es, daß Österreich, wenn der hiefige Oberbefehl jett an uns übergeht, 1) die Idee eines aufzustellenden Bundescorps 2) wieder anregt, daß diese dann bei den Betheiligten mehr Anklang sindet, und unser Oberbefehl wieder in Frage gestellt wird. Meines Erachtens kann aber eine derartige Aufstellung solange nicht stattsinden, als nicht herausfordernde Maßregeln Frankreichs uns dazu berechtigen, 3) und dann wird hoffentlich diese kleinliche Rivalität in dem einen oder dem anderen Wege ihr Ende sinden.

Ich weiß nicht, ob schon über Verlängerung ober Aushebung unseres im Mai ablaufenden Vertrages über die Sarantie von Mailand verhandelt worden ist. Wenn es geschieht, so möchte ich anheimstellen, nicht die Erneuerung befinitiv abzulehnen, sondern sie an Bedingungen zu knüpfen, welche Anlaß zu weiteren Regotiationen bieten, event. die Ursache des Nichtzustandekommens in Österreichs Weigerung sinden lassen, auf billige Concessionen einzugehen".

76. Eigenhändiger Bericht, betr. die Enthüllungen über Frhr. v. Protesch. Bunsche Auflands in Bezug auf die politische Haltung Preußens. Sendung des Grafen v. Orloff. Abhängigkeit Preußens von Österreich. Bruch der Preußischen Regierung mit dem Präsidenten v. Gerlach. Besehung der Festung Mastricht durch Preußen. 2. Februar 1854.

Bebr. 2. — "Die Enthüllungen über Prokesch 4) haben mich sehr amufirt; ich

antragte ber Bice-Gouverneur von Mainz u. A. eine alsbald einzuleitende Überwachung und militairische Besetung ber Baperisch-Pfälzischen und hefstschen Ludwigs-Bahu, die Rastrung bes Außenfeldes ber Festung Mainz und eine Berftärtung ber Besatzung.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 85 unb 127.

<sup>2)</sup> cf. Band I, S. 10\* fowie bie Urtunben 5 unb 70.

<sup>3)</sup> Der Minister Freiherr von Mantenffel erwiderte herrn von Bismard, er warte eine Änßerung aus Bien ab, und mache unterbessen dem Ariegsminister Mittheilung (Telegraphische Depesche vom 25. Januar 1854). Unterm 30. Januar 1854 äußerte sich bemnächst der Ariegsminister von Bonin, daß auch nach seiner Ansicht die Anträge des Bice-Gouverneurs von Mainz unter den angenblicksichen politischen Berhältnissen nicht zur Erstüllung geeignet erschienen.

<sup>4)</sup> Gemeint ift die im I. Bande unserer Sammlung erwähnte, in Preußens Sände gefallene Correspondenz des Freiherr von Prolesch mit Ofterreichischen Agenten, worliber sich herr von Bismard des Näheren in seinem Berichte vom 2. Februar 1854 (Band I, Urtunde 236) verbreitet.

glaube, bag man noch üblere Dinge bei ihm entbeden könnte; aber bag er fo unvorsichtig ist, bergleichen aufzubewahren und eigenhändig zu schreiben, über- Bebr. 2. rascht mich und macht ihn mir als Gegner noch lieber.

Der hiefige Bertreter Ruglands, Herr von Glinta, ber übrigens nur bas erfährt, was an alle Ruffischen Agenten gelangt, besuchte mich geftern, und fprach in bem Sinne, bag Rugland nicht unbillig genug fei, um von uns eine materielle Unterftützung für Awecke, bie uns fern lägen, zu erwarten, und bak man zufrieben fei, wenn wir uns von ber anberen Seite nicht zu feinbseligen Demonstrationen gegen Rußland bewegen ließen. Ich sehe nicht ein, was uns auch bazu treiben könnte; zu gewinnen haben wir auf ber Grenze nichts: ba eine Bermehrung unserer polnisch-tatholischen Unterthanen teine Rräftigung wäre, und wir unsere Anstrengungen nicht gegen Rugland verwenden können, ohne uns in bemfelben Mage abhängig von Ofterreich zu machen und in Deutschland Keld zu verlieren.

Man schreibt ber Sendung des Grafen Orloff 1) hier ben Zwed zu, fich über bie Haltung Ofterreichs für ben Fall zu vergewiffern, bag bie Ruffen bie Donau überschreiten.

Die Österreichische Presse bemüht sich unausgesetz, uns als im Schlepptau von Wien befindlich erscheinen zu laffen; wenn wir überhaupt friegsluftig wären, jo könnte unsere Haltung allerbings von der Ofterreichs abhängen, aber nur insoweit, als Ofterreich ber einzige Gegner für uns ware, von bem wir etwas gewinnen könnten, und wir baber jebenfalls bie Seite gegenüber mablen mußten.

Bom Präfibenten Gerlach 2) höre ich, bag er ben Abschied nehmen will, falls ber Prozeß gegen ihn 3) Fortgang nimmt; seine politische Geltung würde burch eine folche Wendung mehr fteigen als fallen; für die Stellung ber Regierung zu ben Parteien, ju Sochsten Bersonen und zu ben ehrgeizigen Beftrebungen anderer Brätenbenten fürchte ich aber eine nachtheilige Wirkung von bem formellen Bruch ber Regierung mit Gerlach, und Letterer scheint mir, felbst von einem mehr centralen Standpunkte als bem meinigen aus betrachtet, ein Gegengewicht gegen andere Feinde ober "bebingte" Bunbesgenoffen, beffen Deplacirung aus feiner jegigen Lage bie Regierung ichwächen wilrbe.

In Betreff ber Festung Mastricht4) höre ich, bag im Marz 1848 ein Hollanbischer General nach Berlin geschickt wurde, um bort bie Besetzung

<sup>1)</sup> Alexander Feodorowitich Graf von Orloff, geboren 1788, ber Bermittler bes Friebensvertrages von Abrianopel vom 14. September 1829, bemnachft Auffischer Botichafter in Conftantinopel, Begleiter bes Raifers Ricolaus auf feiner Reife nach Olmut; 1854 murbe berfelbe nach Wien entfandt, um Ofterreich für bie Ruffifche Politit ju gewinnen. Seit 1856 in ben Fürstenstand erhoben.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 160, Rote 3.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 167.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 169.

Mastrichts uns anzubieten, daß er aber bei seiner Ankunft die März-Tage vor-8ebr. 2. fand, und beshalb umgekehrt ist, ohne seinen Austrag auszurichten".

- 77. Eigenhändiger Bericht, betr. den Urlaub zum Besuche von Schönhausen. Österreichische Circulardepesche. Beziehungen zwischen Österreich und Bayern, sowie Haltung der Mittelstaaten in der orientalischen Frage. Preußenfreundliche Wandlung des Frhr. v. Protesch;
  Opportunität einer Erklärung der Deutschen Großmächte in der orientalischen Frage. Berhinderung jedwelcher Demonstration des Bundes
  durch England und Frankreich. Allianzfähigkeit Österreichs. Zerstreuung der Furcht vor einer Isolirung Preußens; Warnung vor
  einem verfrühten Festlegen der Preußischen Politik; Schlußsolgerungen
  für das Berhalten gegenüber Österreich. Einsendung der allgemeinen politischen Circulardepeschen an Herrn v. Bismarck. Herr v.
  Brunnow.\*) 15. Februar 1854.
- gebr. 15. "Ew. Excellenz sage ich zuvörderst meinen Dank für die Bewilligung des von mir erbetenen Urlaubs nach Schönhausen.<sup>1</sup>) Ich habe denselben bisher noch nicht angetreten, weil ich noch Rachricht über das Resultat einer ohne mich dort angestellten Forschung erwarte, welches möglicher Weise meine Hinreise unnöthig macht. Ein Aufenthalt von wenig Tagen auf einem undewohnten Gute gehört zu den unbehaglichsten Erlebnissen, besonders im Winter; man bleibt gerade lange genug, um den Kelch der Ansprüche und Beschwerden von Pächtern und Einwohnern dis zur Hefe zu leeren, und die mißlichen Verssuche einer aus der Übung gekommenen Heizung zu erleben, der Verationen hössicher und neugieriger Nachbarn nicht zu gedenken.

Das Ereigniß bes Tages in ber hiesigen Diplomatie ist die Österreichische Circularbepesche vom 9. cr. 2) Man hat nicht geglaubt, daß das Wiener

<sup>\*)</sup> Bat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> Anfangs Februar 1854 wurde Herr von Bismard von seinem Kreisgerichte aufgeforbert, bei Bermeibung gewisser Rechtsnachtheile binnen 14 Tagen verschiebene alte, auf länbliche Berhältnisse Bezug habende, ihm ganz unbekannte Documente zu produciren. Herr von Bismard bat demnächst (6. Februar) den Minister von Manteussel, sich auf ein oder zwei Tage nach Schönhausen begeben zu dürfen, da sein Hausverwalter daselbst nach seinem Bildungsgrade nicht im Stande sei, zu ermitteln, ob sich das Gesuchte unter den seit 70 Jahren nicht geordneten Papiermassen besindet, welche Herr von Bismard unter dem Namen "Archto" ererbt hatte. Der Minister Freiherr von Manteussel entsprach dem Ansuchen.

<sup>2)</sup> In ber gebachten Circularbepelche verbreitete fich Graf Buol junächft bes Raberen über bie Ziele ber Mission bes Grafen Orloss nach Wien. Die Auftrage bieses Unterhanblers bezogen sich theils auf bie Frage ber Friedensunterhandlungen zwischen Rufland und ber Türkei, theils auf die Stellung, welche Öfterreich in ber Eventualität eines Krieges zwischen Aufland und ben Westmächten einnehmen werbe. Die Gegenvorschläge bes Rufsischen Cabinets auf die in St. Betersburg von Öfterreich befürworteten Anerbietungen ber

Cabinet die durch Graf Orloff angebrachten Wünsche so unumwunden abge- 1854 lehnt hätte, und namentlich nicht, daß Rußland sich weigern werde, die von Bebt. 15.

Pforte waren von Graf Buol nicht geeignet befunden worden, um fie an bie Regierung bes Sultans ju beforbern. - - "Es tonnte baber nur befchloffen werben, bie Auffifden Gegenvorschläge ben an ber Conferenz betheiligten Sofen vorzulegen. Auf bas Tieffte mußten wir bedauern, daß wir unsere Stimme nicht in anderem Sinne abgeben konnten, und wir baben in Folge biefes Borganges um fo bringenber unfere Beftrebungen erneuert, Rufiland gunftiger für bie ihm bargebotenen eben fo gerechten, ale ehrenvollen Bebingungen ju ftimmen. Bu bemfelben 3med hat Preugen erneuete Schritte gethan, und mas bie Cabinette von Baris und London betrifft, fo läßt uns ihre Sprache nicht baran zweifeln, baß fie im Berein mit ben beiben Deutschen Machten bie Bege friedlicher Unterhandlung folange als irgend möglich offen gu halten bestrebt fein werben. Graf Orloff überbrachte uns aber noch weitere Borfcbläge, Die jugleich an ben Berliner Bof burch bas Organ bes bortigen R. Ruffijden Gefanbten gerichtet worben waren. Der 3wed berfelben mar, bag von ben brei Sofen von Bien, Berlin und St. Betersburg Angefichts ber Gefahren ber gegenwärtigen Lage, ein Protofoll unterzeichnet werben follte, wodurch Ofterreich und Preugen fic verpflichtet batten, eine ftrenge Rentralität zu beobachten, und biefelbe nothigenfalls im Bunbe mit Aufland mit ben Baffen in ber Band an behaupten. Diefe lettere Dacht batte bagegen allerbings bie Berpflichtung übernommen, im Berlaufe ber Ereignisse im Drient zu befinitiven Entidlieftungen nicht vorschreiten zu wollen, ohne fich vorber barüber mit ben beiben Deutschen Machten in Ginvernehmen gesetzt ju haben. Schon im Augenblide ber Anfunft bes Grafen Orloff in Wien war bie Nachricht hierher gelangt, bag biefer Boridlag bie Buftimmung bes R. Breufischen Dofes nicht gefunden babe. Bare bies aber auch nicht ber Fall gewesen, so wilrben boch bie Entschließungen Gr. M. bes Raisers und anberer Bofe, ungeachtet bes engen amifchen ben beiben Raiferhofen bestebenben Freunbicaftsbunbniffes, bem Borfcblage Gr. D. bes Raifers Nicolaus fich nicht haben guneigen tonnen. Entideibenbe Erwaqungen muften unferem erbabenen Monarden bie Beibebaltung ber seitber beobachteten unparteilichen und abwartenben Saltung anrathen. Bfterreich ift vom Anfange bes Auffijch-Dürftichen Streites an unermublich bestrebt gewesen, biese ungludliche Bermidelung auf bie möglichft engen Grenzen ju befdranten. Es burfte boffen, biefen 3med auf bas Birtfamfte ju forbern, inbem es ertlarte, fich ber Theilnahme an bem Streite seiner beiben Grenznachbarn enthalten zu wollen, und indem es seinen Bunfc, nentral au bleiben, jo offentunbig als möglich aussprach und bethätigte. Unseren Deutschen Bunbesgenoffen wird aber noch gegenwärtig fein, bag, als wir uns jur Beit ber Türkischen Rriegserflarung in ihrer Mitte über unfere Stellung erflarten, wir unfere Rentralität auf bie uns von bem R. Ruffifden hofe gegebenen Bufiderungen ftutten und ihre Bewahrung an die Bebingung fnupften, bag nicht bie eigenen Interessen ber Ofterreichischen Monardie. mit welchen jene Deutschlands so innig verbunben find, uns eine andere haltung gur Bflicht machen wilrben. Diefe Intereffen waren hinlanglich gefdutt, folange ber Streit nur zwijden Rufland und ber Turtei fowebte und bie erftere Racht in ber Defenfive bleiben gu wollen erklärte, mabrent jugleich ihre Berficherungen bie Erhaltung ber Souverainetats-Rechte bes Sultans und ber Integrität bes Ottomanischen Gebietes verburgten. In folder Lage ber Dinge tonnte Ofterreich in einer für Aufland freunbichaftlichen Reutralität verharren, und Se. D. ber Raifer, unerschütterlich treu ben Grunbfagen, auf welchen bie machtige und wohlthatige Alliang ber brei Machte beruht, wurde mit ber größten Enticiebenbeit biefe Stellung nach allen Seiten bin behauptet haben. Gine gang anbere Lage aber ift es, welche ber burch ben Grafen Orloff uns vorgelegte Prototoll.Ent. wurf voraussett. Aufland bat barin ben gall vor Augen, bag bie Parteinahme Englands und Frantreichs fur bie Turtei es jur Ergreifung einer energischen Offenfive nothi1854 Österreich verlangten Garantien in Betreff ber Erhaltung bes Territorialbe-

gen werbe, und es verhehlt fich felber nicht, bag es ber menschlichen Borausficht nicht gegeben ift, bie Kolgen ber Entfaltung feiner Macht in einem Kriege gegen bie Turtei unb ibre Bunbesgenoffen ju berechnen. Der Ubergang ber Rufficen Armeen über bie Donau würbe vorausfichtlich bas Signal jur Erhebung ber driftlichen Bevollerung bes Türtifden Reiches geben, und bas erfte Glied einer Rette von Ereignissen sein, bei beren Berlauf und möglicher Lösung ein großer Theil ber wichtigften Intereffen Ofterreichs und ber Staaten, beren Borbut es bilbet, in Frage fteben wurde. Der R. Auffifche Dof bat fich zwar zu ben Beriprechungen bereit erklärt, nicht ohne bie beiben Deutschen Machte gu befinitiven Berabrebungen über bas Loos bes Türkifden Länbergebietes überzugeben. Aber bie Butunft tonnte Thatfachen berbeiführen, bie Riemand nach feinem Billen ju lenten im Stanbe mare, und bie freundschaftlichfte Absicht Gr. D. bes Raifers von Rufland vermöchte in jene Bufage nicht biejenige volle Gewähr für unfere Stellung ju legen, die es uns unbebentlich erscheinen laffen tonnte, burch eine Berpflichtung ju unbebingter Beobachtung ber Reutralität uns bie Banbe ju binben. Gine folde Berpflichtung murbe uns auf ber einen Seite bie nothigen Burgichaften nicht verschaffen; fie wurde auf ber anberen unsere Berhaltniffe au ben Bestlichen Mächten, mit welchen wir uns gemeinschaftlich zu ben Grundfagen bes Brotofolls vom 5. Dezember v. 3. bekennen, nothwendig in eine schwierige Lage bringen. Bon biefen Erwägungen geleitet, haben Ge. DR. ber Raifer Sich gegen Ihren erhabenen Freund und Berbunbeten, ben Raifer Nicolaus, mit Offenbeit babin ansgesprochen, bag Allerbochftbieselben es für 3bre Bflicht balten, bie Freiheit 3brer Entichluffe in ber Sventualität einer weiteren Ausbehnung ber orientalischen Bermidelung Abnliche Betrachtungen bat ber Borfclag Ruglanbs auch am R. nicht aufzugeben. Breuftijden Boje bervorgerufen; und gewiß werben bie Deutschen Regierungen mit Berubigung und Freude die Ubereinstimmung ber Ansichten begrußen, die fich unter Umftänben von fo großer Eragweite zwischen Ofterreich und Breugen funbgegeben bat, selbst obne bag bie Bleichmäßigfeit bes Berhaltens ber beiben Machte burch eine vorgangige Berftanbigung vorbereitet worben ware. Gine Folge ber foeben bargelegten Auffaffung unferer Lage ift auch bie bon Gr. Majeftat beichloffene Aufftellung eines Truppencorps pon 25 000 Mann im Banate und ber Gerbifden Bojwobina. Diefe militairifde Anorbnung überschreitet nicht bie Linie ber bis jetzt von uns beobachteten fireng neutralen Saltung. Sie hat keinen gegen Rußland feinblichen Charakter, sonbern ist nur bestimmt. bie Sicherheit unferer Grengen vor jeber Berletung ju bewahren, uns im Kalle ausbrechenber Unruhen gegen beren weitere Berbreitung ju fougen, und uns ber Aufrechthaltung ber völlerrechtlich anertannten Buftanbe nach allen Seiten bin ju verfichern. Wir finb burchbrungen von ber Schwierigfeit ber Zeitumftanbe und unferer eigenen Aufgabe; aber bie Rraft ber Grundfabe, bie uns leiten, bie Lauterleit bes 3medes, ber uns porleuchtet. laffen uns au ber hoffnung festhalten, bag es uns juleht bennoch gelingen wirb. jur Mieberberftellung befferer Berbaltniffe awifden ben Europaifden Dachten und jur Abmenbung ber Folgen vorübergebenber Störungen beigntragen. Die Anhänger ber erhaltenben Bolitif in Europa, bie gewohnt find, in bem eugen Bunbniffe Ruflands mit ben beiben Dentiden Mächten und in ber perfonlichen innigen Freundschaft ber brei Monarchen bie ftartfie Schutwehr gegen bas überfluthen ber revolutionaren Elemente ju erbliden, werben uns bas Bertrauen ichenten, bag wir bas Außerfte thun werben, um uns felbft und unferen Beitgenoffen biefes mabrent fo langer Beit unverlett gebliebene Ballabium ber allgemeinen Sicherhelt und bes Friedens ju erhalten. Beider Erfolg aber auch unferen Bemilbungen vorbebalten fein mag, wir find fest überzeugt, an ben befreundeten Regierungen Deutschlands fichere und treue Bunbesgenoffen zu haben, und sowie uns die Wahrung der InZwischen Bayern und Österreich scheint einige Erkältung eingetreten zu 1854 sein, an deren Ursache ich der orientalischen Frage den Hauptantheil zuschreibe. Bebt. 15. Was ich durch meine Collegen und anderweit höre, macht überhaupt den Sindruck, daß die Höse von München, Stuttgart und Dresden ihre Blicke weniger nach Berlin und Wien, als nach Petersdurg richten, mit dem Hintergedanken eines Französisch-Aussischen Bündnisses, in welchem ihnen disher Österreich als der Dritte vorschwebte. Wiederholt habe ich vernommen, daß die Vertreter jener Mittelstaaten andeuteten, daß Außland durch das kalte oder gar seindselige Verhalten der Deutschen Großmächte dazu gedrängt werde, sich mit Frankseich zu verständigen, und daß letzteres ohne Zweisel derartigen Bestrebungen schließlich sich geneigt zeigen werde, weil es sich mehr und mehr herausstellen müsse, daß Frankreichs jetzige Politik mehr den Englischen Interessen als den eigenen diene.

Herr von Protesch war unter bem Ginbrude ber Circularbepesche anicheinend fehr niebergeschlagen. Er fprach mir viel von feinen Bemühungen im Sahre 1849, einen engeren Anschluß Norbbeutschlands an Breugen zu förbern, und ließ burchbliden, baß er noch jest von ber Nothwendigkeit einer berartigen Geftaltung überzeugt fei. Überhaupt ist er in ber letten Reit fast schwarzweiß zu nennen, thut nichts, ohne mich zu fragen, findet jebe Underung genehm, bie ich vorschlage, und gewährt ein Bilb ber Sanftmuth und Nachgiebigfeit. Auch er beforgt eine oppositionelle Haltung ber Mittelftaaten gegen bie beiben Groß. machte, und findet die Schulb bavon einigermaßen bei ben letteren, weil wir es verfaumten, burch gemeinsame Acte in Betreff ber orientalischen Frage bie Solibarität bes Bundes hervorzuheben, und bie tleineren Staaten zu feffeln und ju leiten; baburch wurben biefe unficher und fielen frember Leitung anbeim. Etwas mahres ift baran, wenn auch Bayern und ein ehrgeiziger Störenfried wie Beuft burch bloße Mittheilungen und gemeinsame Acte zu Protofoll fich schwerlich fesseln lassen. Ich tann in biefen stets erneuerten Anregungen zu einem anscheinend so inhaltlofen Act wie eine Ertlärung, bag ber Bund ausammenhalte, ober bag er solibarisch neutral bleiben wolle, ober in einer von ben Übrigen bantenb entgegengenommenen Erflärung ber beiben Großmächte nur die alternative Absicht sehen, entweder ein Ofterreichisches Borfenmanover gu machen, ober unfere Unabhängigkeit in bas Gewebe einer Bunbes-Brafis bigl-Bolitit einzuspinnen. Wenn man gewiß ware, bag es nur bem erftgenannten Awed galte, und ihn wirklich erreichte, fo konnte man ihnen ben Befallen wohl thun. Berr von Proteich außerte, daß für ihre inneren Berhalt-

teressen, für die wir an unseren süböstlichen Grenzen einstehen, auch in unserer Eigenschaft als Deutsche Buudesmacht am Herzen liegt, so bürsen wir die Hofsnung begen, daß unseren Austrengungen für eine gemeinsame Sache die Anerkennung und Billigung, und wenn je im Gange der Ereignisse auch an die gemeinsame Kraft die Ansorberung erginge, die thatträstige Unterstützung der Deutschen Regierungen zur Seite stehen werde".

nisse, besonders die finanziellen, das Scheitern der Mission Orloss i) ein furchtsebr. 15. barer Schlag sei, und seine Worte ließen mich annehmen, daß er weitergehende Rüstungen Österreichs voraussah. Ein Österreichischer Bankerott würde gewiß auch in unseren Grenzen als Calamität gefühlt werden; und ob es überhaupt unseren Interessen entspricht, auf sernere Schwächung der europäischen Stellung Österreichs hinzuarbeiten, darüber könnte ich nur eine Ansicht haben, wenn mir die politische Richtung, welche zu versolgen in den Allerhöchsten Intentionen liegt, und das Maß von Kühnheit und Energie, welches dabei entwicklt werden soll, einigermaßen bekannt wäre.

Bon Seiten der Vertreter Englands 2) und Frankreichs 3) wird hier täglich, und von Erfterem in Folge eines Special-Auftrages bes Lord Clarendon 4) auf mich in ber Absicht eingewirft, bag ich bem Plan einer Neutralitäts-Ertlärung ober sonstigen Demonstration am Bunbe entgegenarbeiten soll. Ich bin von ber Bebeutung eines berartigen Actes nicht hinreichend burchbrungen, um mir ben Gifer, welchen jene beiben Berren babei entwickeln, erklären zu konnen. Herr von Tallenay fagt, es gehe ihm barin ebenso, er sei aber bazu angewiesen. Möglicherweise wünscht man Ofterreich jum Gegner, uns aber jum Berbundeten zu haben, und fieht beshalb jebe engere Berkettung zwischen ber Politik unseres und bes Wiener Cabinets ungern. Es giebt allerbings viele Politiker, die der Ansicht find, daß es heutzutage beffer fei, Ofterreich zum Begner als jum Berbunbeten ju haben, weil feine Bulfsbedurftigfeit gegen Schulben, Italiener und Ungarn größer fei, als feine Fähigkeit, Anberen zu helfen. Ob es wahr ift, barüber muß Graf Arnim 5) eher urtheilen können als ich; aber ganz unbebenklich halte ich die Frage keinenfalls, und ich kann nicht leugnen, daß es mich einigermaßen erschreckt hat, aus Briefen von Freunden zu entnehmen, daß fich in ber Umgebung Gr. Majeftat eine Art von Graulichfeit zu ertennen giebt, bei bem Bebanten an bie Ginfamteit, in welcher wir uns nach ber Trennung von Aufland befänden, und die beshalb einen engeren Anschluß als bisher an Öfterreich, und die Bermeibung aller Streitfragen mit letterem, für nöthig halt. Es wurde mich angftigen, wenn wir vor bem moglichen Sturm baburch Schut fuchten, bag wir unfere fcmude und feefefte Fregatte an bas wurmftichige alte Orlogschiff's) von Ofterreich toppelten. Wir find ber bessere Schwimmer von beiben, und jedem ein willkommener Bundes-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 171, Rote 1.

<sup>2)</sup> Gir Alexanber Malet.

<sup>3)</sup> Berr von Tallenap.

<sup>4)</sup> Grofibritannifder Staatsfecretair bes Angern.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 70, Rote 1.

<sup>6)</sup> Orlog (holländisch Oorlog), Krieg, daher Orlogsstotte soviel wie Kriegsstotte, Orlogsschiff — Kriegsschiff, besonders ersten Ranges.

genosse; sobald wir unsere etwaige Folirung und strenge Neutralität aufgeben wollen, und wo wir spater Bebingungen für unferen Beiftand ftellen konnen, Bebr. 15. würde es jett schwer fallen, ben Schein einer angstlich von uns gesuchten Anlehnung zu vermeiben. Die großen Krisen bilben bas Wetter, welches Breu-Bens Bachsthum forbert, indem fie furchtlos, vielleicht auch fehr rücksichtslos von uns benutt wurden; wollen wir noch weiter wachsen, so müffen wir wenigftens nicht fürchten, mit 400 000 Mann allein zu fteben, besonders folange bie Anberen sich schlagen, und wir durch Parteinahme für jeden von ihnen immer noch ein besseres Geschäft machen, als durch frühe und unbedingte Allianz mit einem sowenig tampffähigen Genoffen wie Ofterreich. Jebenfalls fteigt ber Werth unferes Beiftanbes noch im Breife mit ber fortschreitenben Bermicklung. und man giebt uns fpater mehr bafür als jest. Meine Anficht würde beshalb bahin gehen, daß wir uns auch mit Österreich jest nicht näher einlassen, und wenn es später geschehen sollte, tüchtige Bedingung in Betreff unferer beiberseitigen Stellung in Deutschland baran knüpfen. Daß Ofterreich ichon jest in biefer Beziehung fo murbe und zu Concessionen geneigt sein follte, wie mir Protesch andeuten zu wollen schien, tann ich mir nicht benten, man mußte fich benn bort fehr viel unficherer fühlen, als wir wiffen. Berr von Proteich fprach allerbings von ber Eventualität flavisch-griechischer Aufstände an ber Ofterreichischen Grenze und über bieselbe hinaus, sowie von Symptomen italieni. scher Verschwörungen in einer Beise, die muthmaßen läßt, daß die Regierung besonders in der erfteren Richtung neuerdings unwillfommene Entbedungen gemacht habe. Er sprach im Sinne einer Außerung, die Fürst Metternich 1) vor zwei Jahren in Johannisberg zu mir machte: "Preußen fei noch tein saturirter Staat; es liege in Ofterreichs Interesse, bag Breugen "faturirt" werbe, bann werbe es im Stanbe und geneigt sein, aufrichtig und ohne Rivalität mit Öfterreich zu geben". Gewiß ein sehr mahres Wort, wenn man in Wien nur banach handeln wollte.

Sehr dankbar bin ich für die laufenden telegraphischen Mittheilungen von der Centralstelle der Presse. Sut und schnell unterrichtet zu sein, hebt hier das Ansehen und den Einsluß bei den Collegen; aus diesem Grunde erlaube ich mir die Bitte, anordnen zu wollen, daß auch von den allgemein-positischen Circulardepeschen ein Exemplar der Bundesgesandtschaft zugesertigt werde. Früher geschah es stets, neuerdings scheint es in Abgang gekommen zu sein, wenigstens gerieth ich gestern einigen Collegen gegenüber in die Verlegenheit, bekennen zu müssen, daß mir der Inhalt einer Circulardepesche über unsere

<sup>1)</sup> cf. oben S. 37, Rote 1.

<sup>2)</sup> Unterm 24. Januar 1853 hatte herr von Bismard um Zusenbung ber bie innere Bolitit betreffenben Rachrichten gebeten. of. Banb I, Urtunbe 137.

Bofdinger, Preugen im Bunbestag. 4.

1854 Berhandlungen mit Petersburg, welche Graf Perponcher 1) schon vor einigen Bebr. 15. Tagen in Wiesbaden mitgetheilt hatte, ganzlich unbekannt sei.

Herr von Brunnow<sup>2</sup>) ist vorgestern hier eingetroffen, hat aber weder Protest noch mich gesehen, und ist gestern Vormittag nach Darmstadt übergesiebelt. Der Grund, weshalb er gerade diesen Aufenthalt wählt, liegt vielleicht weniger in Darmstadt selbst, als weil es ein weniger auffälliger und klatschiger Centralpunkt als Franksurt für den süb- und westbeutschen Verkehr, vielleicht auch den europäischen, durch seine Lage im Cisenbahnspstem ist. Auffällig sindet man es allerdings, daß der Kaiser nicht das Bedürfniß hat, Brunnow in Petersdurg zu sehen, um mündliche Berichte über England und die jüngsten dortigen Erlebnisse zu haben".

78. Eigenhändiger Bericht, betr. die orientalische Frage; Stimmung des Frhr. v. Brokesch. Rriegerische Absichten Rußlands. Bedingungen für die Unterstühung Österreichs durch Preußen. Beziehungen Rußlands zu Preußen. Haltung Danemarks, Bayerns und Sachsens in der orientalischen Frage; Bortheile der Mittelstaaten und Österreichs im Falle einer Behandlung der orientalischen Frage am Bunde. Unmöglichkeit einer Wiederherstellung Polens. Badischer und Nassauischer Kirchenconstict. 23. Februar 1854.

"Seit meinem letzten Schreiben scheint die Österreichische Anschauung von der orientalischen Frage wieder etwas rosensarbiger geworden zu sein. Herr von Prokesch ist so nervöß und impressionabel, daß seine Stimmung und sein Besinden täglich den Inhalt seiner Nachrichten abspiegeln, und die Niedergesschlagenheit, mit der ihn vor 8 bis 14 Tagen die Nachrichten von der Serbischen Grenze erfüllt hatten, scheint in der letzten Woche gehoden zu sein, und nur, wenn man der Griechischen Bewegung in Epirus erwähnt, nimmt er den Ausbruck von Besorgniß an. Nach der Art, wie sich der hiesige Russische Geschäftsträger vertraulich gegen mich äußerte, wird indessen die Beruhigung meines Österreichischen Collegen nur eine vorübergehende sein.

Herr von Glinka3) ist der Ansicht, daß die Aussische Kriegführung auf die Bortheile, welche die Sympathien der Slavo-Griechen und die daraus hervorgehenden Bewegungen bieten würden, nicht verzichten könne, und um so weniger Grund dazu habe, als mit der Bildung Polnischer und anderer revolutionärer Freischaaren auf Türkischer Seite die Initiative ergriffen worden sei. Rommt dies System zu weiterer praktischer Entwicklung, so muß die Span-

<sup>1)</sup> Graf von Perponder, Preußischer Minister-Resident bei ber Freien Stadt Franksurt und Geschäftsträger bei bem Rassaulichen hofe.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 153, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 177.

179

nung Österreichs gegen Rußland steigen, und damit die Verlegenheit des 1854 Wiener Cabinets, da auf der anderen Seite die Seemächte es in Händen haben, 8ebr. 23. die Vandorabüchse von Italien zu öffnen.

Ohne in bie Frage einzugehen, inwieweit und unter welchen Bedingungen es im Interesse Breugens liegt, Ofterreich in Überwindung feiner Berlegenheiten und in Wahrung seiner Unabhängigkeit gegenüber von Rugland ober Frankreich beizustehen, tann man annehmen, daß wir unferen Beiftand an Bebingungen Inupfen werben. Dag man uns bei biefer Gelegenheit mit ziemlich werthloser "Wiener Bahrung" wird abfinden wollen, tann ich aus Außerungen Protesch's entnehmen, der mir weiß machen will, daß Österreich lediglich aus Gefälligkeit gegen uns seine jungfte, ihm boch burch bie bitterfte Nothwendigkeit gebotene Position eingenommen, und fich auf biese Beise gang ber Preußischen Politit angeschloffen hatte. Ebenfo betrachtet er es als eine befonders bantenswerthe Concession, daß bas Wiener Cabinet für jest nicht mit den Coalitionsftaaten 1) gegen uns complottirt; das ift bas Raisonnement bes Beduinen, ber es fich als ein besonderes Berbienft bezahlen läßt, baß er ben Reisenben, beffen Bulfe er felbst brauchte, nicht anfällt, und babei boch noch bentt, aufgeschoben ift nicht aufgehoben. Es ift ein Troft für uns, baß Em. Ercellenz mehr als wir die "Bonhommie" unserer Freunde an ber Donau aus Erfahrung tennen, und Wintelzüge von bort uns nicht hindern werben, die Gelegenheiten, die Gott uns geben follte, zu benuten, um für unsere zufünftige Stellung zu Österreich unzweibeutige Bereinbarungen zu gewinnen, auf beren Basis wir bermaleinft ehrliche Bunbesgenoffen ohne eiferfüchtige Sintergebanten fein tonnen.

Seit Herr von Brunnow in Darmstadt ist, 2) hat er seinen Secretair, ben Grasen Bludoss, hier stationirt, und hält sich durch ihn mit der hiesigen Russischen Gesandtschaft in Verbindung. Bei letzterer scheint bisher die Ansicht zu prävaliren, daß, ungeachtet der entschiedenen Abweisung der Budderg 3)-Orlossischen Anmuthungen, 5) und ungeachtet der Haltung unserer Presse, Außland zu uns boch noch in besseren Beziehungen stehen und bleiben werde als zu Osterreich. Ich weiß nicht, inwieweit nach den letzten Rückäußerungen aus Petersdurg diese Ansicht sich rechtsertigt, und das Verhalten Budderg's und Benkendorf's 6) steht ihr dem Vernehmen nach nicht zur Seite; aber ich würde

<sup>1)</sup> cf. oben Urfunbe 33.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 178.

<sup>3)</sup> Freiherr von Bubberg, Staatsrath, Ruffischer Gefanbter in Berlin.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 171, Rote 1.

<sup>5)</sup> Begen bes Inhalts biefer Anmuthungen of. oben S. 173, Rote.

<sup>6)</sup> Conftantin Graf von Bentenborf, Auffischer General und Diplomat, focht unter Beljaminow und Woronzow im Rantasus, und tam bann als Auffischer Militaircommiffar nach Berlin.

mich freuen, wenn fie richtig wäre, benn m. E. giebt es keine Motive, die es kebr. 23. rathsam machten, die Klust zwischen uns und Außland, wie sie durch die Verschiebenheit der Interessen absichtslos entstanden ist, irgendwie absichtlich zu erweitern. Niemand kann vorher wissen, wie lange die jezige Vertheilung der streitenden Kräfte dauert, und England ist zu Lande, Österreich überhaupt ein schwacher Bundesgenosse.

Herr von Bulow 1) theilte mir vertraulich mit, daß Herr von Protesch ihn bis por etwa acht Tagen wiederholt aufgeforbert habe, die Danische Regierung zur Mittheilung ihrer Neutralitäts - Erklärung 2) an ben Bund zu bewegen, neuerbings aber gebeten habe, bamit noch nicht vorzugeben, indem abnliche Erklärungen von den Großmächten, wenn auch teine collektive, in Aussicht ftänben, benen Danemart fich anschließen tonne. Rach herrn von Bulow's Berficherungen wird Danemart fich nur bann, wenn es ber Übereinstimmung Breugens gewiß ift, auf berartige Schritte einlassen. Bon Bayern und Sachsen scheint ber Gebanke an solibarische Erklärungen bes Bunbes noch immer nicht aufgegeben zu sein, obicon mir nur burch britte Band Symptome von bem Vorhandensein berartiger Absichten zukommen. Wenn es biefen Staaten gelänge, bie orientalische Frage mehr als bisher ber felbständigen Entichließung ber einzelnen Großmächte Deutschlands zu entruden, und ihre Behandlung burch bas consolidirte Bündel Österreich - Preußen - Deutschland anzubahnen, fo murben fie gwar ben formellen Bortheil bavon haben, bie Stimmen ber 7 Mittelftaaten in der Europäischen Politit 7 mal foviel gablen 311 laffen, als die Breußens; ber materielle Gewinn würde aber allein Öfterreich aufallen, welches bann an ber Donau im Namen Mittel-Europas auftreten und hinter seinem tranten Staatswesen bie Preußischen Thaler und bie Deutichen Bajonette raffeln laffen wurde, um feinen eigenen Ameden zu bienen. Der Befit bes Prafibiums und bie junachft betheiligte geographische Lage murben ihm unter biefen gegenseitig Gebundenen bie freieste Bewegung und bie leitende Anitiative sichern. Wir konnten uns auf gute Bedingungen gegen Ofterreich ober gegen bie übrigen Bunbesftaaten ju Solibaritat verbinblich machen, aber nicht gegen beibe zugleich.

Die Gothaisirenden unter meinen Collegen gehen soweit, daß sie unter den Eventualitäten Preußischer Entschließung die Herstellung Polens nicht aus dem Reiche der Möglichkeit ausschließen. Die Herren kennen Polen nicht und wissen nicht, daß ein unabhängiges Polen nur dann aushören könnte, Preußens Feind zu sein, wenn wir zu seiner Ausstattung Länder hergeben, ohne die wir wiederum nicht existiren können, wie die untere Weichsel, ganz Posen

<sup>1)</sup> cf. oben S. 44, Rote 3.

<sup>2)</sup> Die Regierungen von Schweben und Danemart hatten unterm 29. Dezember 1853 eine übereinstimmenbe Erklärung in Betreff ihrer Neutralität bei einem etwa eintretenben Seekriege an Preußen gerichtet.

und was in Schlesien polnisch spricht. Und selbst dann wären wir des Frie- 1854 bens mit ihnen in keiner Berlegenheit sicher.

In Betreff Babens 1) möchte ich Ew. Excellenz anheimstellen, durch Herrn von Savigny 2) nochmals dahin wirken zu lassen, daß die Regierung, wenn sie trot aller erneuter Avancen Leiningen 3) doch nach Rom schieden sollte, wenigstens streng den Charakter einer Beschwerde über den Erzbischof sesthält, den eines Aussuchens der Wiederanknüpfung der älteren Unterhandlungen aber vermeibet. Herr von Rüdt 4) versprach mir dies, scheint aber nicht die Absicht gehabt zu haben, es zu halten. In Nassau ist man ganz correkt in dieser Beziehung. 5) Für den Augenblick scheint allerdings Aussicht zu sein, daß die Mission des Grafen Leiningen unterbleibt".

79. Eigenhändiger Bericht, betr. die Gerüchte von dem Anschluß Österreichs an Frankreich; Ansichten des Frhr. v. Prokesch über die Aufgaben der Preußischen Bolitik; Einverständniß und weitergehende Borschläge des Herrn v. Bismarck in Bezug auf die Ausstellung eines Preußischen Armeecorps, sowie demnächtige Haltung gegenüber den Großmächten. Französische Sirculardepesche über Beust's Umtriebe. Rückwirkung der Biener Entschließungen auf die Börse. Stand des Preußischen Geldes in Frankfurt a. M. Herr v. Mensenbug. Französische Rüftungen. Österreichisches Pressmanöver im Journal de Francfort. 26. Februar 1854.

"Ew. Excellenz sage ich meinen Dank für die Mittheilung der inhaltschwe- 8ebr. 26. ren Rachricht, welche mir vorgestern Abend durch den Telegraphen zuging. 6) In Übereinstimmung mit derselben sagt mir Herr von Tallenay, 7) daß man in Paris auf eine aktive Betheiligung Österreichs am Kriege rechne, und von uns wenigstens moralischen und demonstrativen Beistand zu erwarten scheine. Herr von Savigny schreibt mir heute, daß durch Karlsruhe gestern mehrere telegraphische Depeschen zwischen Wien und Paris gegangen seien, welche, "insoweit man sie dort verstehen konnte", auf einen Anschluß Österreichs an Frank-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 166.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 3, Rote 4.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 166, Rote 4.

<sup>4)</sup> Freiherr Rubt von Collenberg-Böbigheim, Babischer Minister bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>5)</sup> Wegen bes Raffauischen Kirchenconsticts siehe Band I, Urkunden 235 nub 237.

<sup>6)</sup> Der Minister Freiherr von Manteuffel telegraphirte am 24. Februar 1854 herrn von Bismarck (in Chiffern): "Österreich will Aussland einen Termin zur Räumung der Donausürsteuthümer seizen, sonst den Krieg machen. Man wird von uns die Ausstellung eines Armeecorps fordern. Diese Rachricht ist geheim, aber sicher".

<sup>7)</sup> cf. oben G. 5, Rote 3.

1854

reich beuteten. Auch Baron Brokesch hatte einen Brief von Hübner, 1) ber Bebr. 26. mit ber Bost gegangen war, und beshalb nur ben allgemeinen Ausbruck enthielt, daß ber Umichwung ber Ofterreichischen Bolitit, welcher fich in ber letten Zeit vorbereitet habe, nunmehr vollendet und in Ausführung gekommen sei. Rachbem er mir bies gesagt hatte, glaubte ich ihm nicht vorenthalten zu follen, daß mir "nach glaubwürdigen Brivatnachrichten" taum zweifelhaft fei, baß feine Regierung in Rurze Rugland jur Raumung ber Fürftenthumer aufforbern werbe, unter Androhung bes Krieges. Er hielt es Anfangs nicht für mahrscheinlich, weil Öfterreich zu schwach bazu fei, und bei folden Abfichten schon längst andere Rüftungen hatte machen muffen, als die 30 ober 50 000 Mann, die nach bem Banat rückten. Rachbem er aber einige Briefe, und namentlich die neuesten Artitel ber Wiener Blätter wiederholt verglichen hatte, fürchtete er, ich möchte boch Recht haben. Daß er fich bis babin gegen eine berartige Auffassung gesträubt hatte, bewies ber Ginbruck, ben bie neue Überzeugung auf ihn machte. Er wurde körperlich unwohl, und ist feitbem auf's Tieffte niebergeschlagen. Im Laufe bes Gesprächs entwickelte er, wie es feine Art ift, bas, was er thun würbe, wenn er jest Preugischer Minifter ware; er würde in dieser Stellung sich auf einen so guten Ruß mit Österreich und ben Weftmächten feten, als dies ohne wirtliche Rriegführung gegen Rugland moglich wäre, jedenfalls aber ungefäumt mit Ofterreich in Unterhandlung treten, um eine für Breufen vortheilhaftere Abgrenzung ber Stellung beiber Machte in Deutschland zu gewinnen. Er las mir zur Erlauterung feiner Anfichten und jum Beweise, wie fehr man benfelben in Wien zugänglich sei, ben anliegenden Artikel aus bem "Lloyd" vor, indem er die barin angestrichenen Stellen besonders accentuirte und geltend machte, bag ber "Lloyd" und "Warrens" in bem neuen Ofterreichischen Syftem offenbar zu ben gut Unterrichteten gehören muffe. Er hatte mir ichon bei Eingang ber erften beunruhigenden Rachrichten aus Serbien vor etwa 14 Tagen in demfelben Sinne gesprochen, und erinnerte auch jest wieber an ben Umftanb, baß Ofterreich icon 1849 uns eine vertragsmäßige Hegemonie über Nordbeutichland angetragen habe, und wie fehr er bedauere, daß Graf Brandenburg 2) nicht barauf eingegangen fei. Auch von bem im Mai ablaufenben Mailanber Bertrage3) sprach er, und wie natürlich er es finde, daß Preußen bei Erneuerung besfelben feine Bebingungen machen werbe, wenn auch für ben Augenblick Frankreich die Lombardei ohne Aweifel in Folge ber neuen Berbinbung beden werbe. Ich befinde mich in der ungewohnten Lage, diesmal mit meinem Öfterreichischen Collegen über Preußische Politit einverftanden zu sein, und möchte nur noch hinzufügen, daß wir die Aufforderung "ein Armeecorps

<sup>1)</sup> Frbr. von Bubner, Birflicher Gebeimer Rath, Bfterreichischer Botichafter in Baris.

<sup>2)</sup> Chemaliger Preußischer Minister-Prafibent, gestorben am 6. November 1850.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 170.

aufzustellen", utiliter acceptiren sollten, um auch unsererseits eine unverdächtige 1854 Gelegenheit zum Rüsten zu haben; wir bleiben sonst in dieser Beziehung ges gebr. 26. jährlich hinter den übrigen Großmächten zurück, und sind im Augenblicke der Noth nicht in promptu. Dabei müßten wir aber nicht eher offenherzig gegen Österreich werden, als bis wir die Überzeugung haben, daß man dort aus Noth wirklich so denkt, wie Prokesch anzudeuten bemüht ist, und daß Franksreich und England nicht entgegentreten, oder unmögliche Bedingungen stellen. Bis wir darüber sicher sind, würde ich Außland nicht alle Hoffnung benehmen und die Brücke zwischen ihm und uns soweit erhalten, daß wir dem Cabinet von Petersburg doch näher stehen, als die anderen drei Mächte. Deshalb könnten wir sondirende Verhandlungen mit Wien doch ohne Weiteres einleiten.

Bon Frankreich ist eine Circularbepesche ergangen, in welcher man seine Mißbilligung über die Umtriebe des Ministers von Beuft und über seine Bemühungen, die Disciplin der Mittelstaaten gegen die Großmächte zu lockern, offen ausspricht. Gelesen habe ich sie noch nicht.

Wenn der Entschluß Österreichs bekannt wird, so vermuthe ich, daß er an der Börse für den ersten Augenblick einen steigernden Eindruck machen wird, und dadurch dem Wiener Cabinet die Beschaffung einer Anleihe erleichtert. Die hiesigen Börsenmänner rechnen wenigstens eine derartige Betheiligung Österreichs am Kriege zu den Eventualitäten, welche den letzteren abkürzen, vielleicht sogar den Frieden ganz erhalten würden; diese Herrn sind darin sanzuinsscher als ich. Die Russen sind zu stolz, um zu Kreuz zu kriechen, und Engsland hat zuviel Geld in Rüstungen angelegt, um diese, sowie überhaupt den günstigen Augenblick nicht zu benutzen; es würde setzt nur unannehmbare Friedensbedingungen stellen.

Merkwürdig ift ber Stand unseres Gelbes. Der Thaler in Silber ift nicht gang 105 Rreuger werth, es fehlt baran nicht nur ber gange Betrag bes Brägeschates, sondern außerdem etwa 1/4 Kreuzer, da das verkehrte hiefige Minginftem aus ber Mart Silber für 3 bis 4 Kreuzer weniger mungt, als ber Ginkaufspreis der roben Mart Silber beträgt!! Dennoch fteht unfer Thaler Silbergelb 1061/8 und in Kaffenanweisungen sogar 1063/8 Kreuzer. Der Friedrichsb'or hat an Goldwerth taum 9 fl. 40 Rr., an Rahlungswerth in Breugen 9 fl. 55, hier aber fteht er 10 fl. 2 Rr. Nach allen Preußischen Münzsorten ist fortwährend unbefriedigte Nachfrage, und es ist unerhört zu nennen, bag unfer Courant soviel höher steht, als die werthvollere Landes-Baluta, unfer Bapier aber höher als bie Munge, welche es reprafentirt. Schabe bag wir nicht mehr Raffenanweisungen gemacht haben; vielleicht geschieht es noch; 40 Millionen waren gewiß nicht zu viel. Silber geht noch immer viel nach Afien. Worüber man hier viel klagen hört, ift ber Umftand, bag bei uns bie Courant-Sendungen postzwangspflichtig seien; bas muß neuerdings erft eingerichtet sein, mir wenigstens war es unbekannt.

Digitized by Google

1854 Heute ober gestern sollte Herr von Mensenbug 1) nach Berlin hier burch-8:6t. 26. kommen.

Hiesige Privatbriese aus Frankreich sind voll von Nachrichten über Truppenmärsche, Artillerie-Transporte, letztere besonders nach Met. Auch heißt es darin, daß ein Theil der National-Garden mobilisirt werde. Der Feldmarsschall-Lieutenant Mertens?) in Mainz, der mehrere Correspondenten in den Provinzen diesseits Paris zu haben scheint, sagt, daß nach seinen Nachrichten die Küstungen den Zweck einer einzuschiffenden Expedition jedensalls überssteigen. Vielleicht sehen wir bald Französische Truppen nach Ungarn marsschiren".

## Postscriptum.

"Charakteristisch ist eine soeben zu meiner Kenntniß gelangende Thatsache: Vor etwa zehn Tagen stand im Journal de Francfort ein heftiger Artikel gegen die Mittelstaaten, ihr Bestreben, die Darmstädter Coalition zu erneuern, und worin sie mit hochsahrender Grobheit auf ihr Nichts durchbohrendes Gesühl verwiesen wurden; er war als communique unter dem Datum "Wien" gegeben. Jeht höre ich von der Redaction, daß ihr diese Correspondenz direkt aus dem Bach'schen Ministerium' zugegangen sei, aber mit der Weisung, sie von "Berlin" zu datiren, und so, bei den Berhältnissen des Blattes, die Meinung zu erwecken, daß der Aussall aus unserem Ministerium kame. Die Redaction hat aber dieser Consigne nicht gehorcht, weil sie Keklamationen von Berlin sürchtete. Das Journal de Francsort wird nun bald wählen müssen, ob es die Österreichische oder die Russische Subvention verlieren will. Ein harter Schlag sür Herrn von Brints". 4)

80. Eigenhändiger Bericht, betr. die Influencirung der Nationalzeitung durch Offerreich. Drängen der öffentlichen Meinung gegen Rußland. Berrath des Preußischen Mobilmachungsplans. 28. Februar 1854.

Bebr. 28. "Die Nationalzeitung macht in ber jüngsten Periode den Eindruck, als ob sie von Österreichischen Einslüssen beherrscht würde, und namentlich dient sie dem von Österreichischen Agenten betriebenen Manöver, uns durch den Oruck der öffentlichen Meinung auf eine für Österreich wohlseise Weise zur

<sup>1)</sup> von Mepfenbug, Rammerherr, Babifder Gefanbter in Berlin.

<sup>2)</sup> Freiherr von Mertens, Ofterreichischer Felbmaricall-Lieutenant, Bice-Gonverneur ber Bunbesfestung Maing.

<sup>3)</sup> Freiherr von Bach, Ofterreichischer Minifter bes Innern.

<sup>4)</sup> Eigenthümer bes » Journal de Francfort«, verheirathet mit einer Schwester bes Grasen von Buol. Schauenstein, Ofterreichischen Minifters bes Augern und bes Raiferlichen Sauses.

Unterstützung der Wiener Politik zu nöthigen. Es ist erklärlich, daß man es 1854 an der Donau lieber sieht, wenn wir freiwillig und gratis solche Entschlüsse Seir. 28. fassen, zu denen man uns anderenfalls durch Concessionen gewinnen müßte. Diesem Bestreben steht leider die öffentliche Stimmung in der Art zur Seite, daß man aus instinktiver Mißstimmung gegen Rußland feindseligen Schritten gegen letzteres auch dann Beisall zollt, wenn sie uns voraussichtlich Nichts einbringen, aber viel kosten.

Ew. Excellenz Erwägung erlaube ich mir die Frage zu unterbreiten, ob nicht die Central-Preßstelle anzuweisen sein möchte, einem solchen Drängen der öffentlichen Meinung entgegenzuarbeiten, und vielmehr die sübslavischen Sonderinteressen Österreichs im Gegensatz zu den deutschen hervorzuheben, wenigstens einstweilen, und ohne seindselig gegen Wien zu werden. Bis jett scheint es mir, als ob die officiöse Presse sich jenem Drängen eher anschließe, und so darauf hinwirke, unseren etwaigen Entschlüssen zu Gunsten Österreichs das Verdienst der Freiwilligkeit zu schmälern. Wenn wir gar, wie die Nationalzeitung anräth, dem Wiener Cabinet mit Erklärungen gegen Rußland noch vorauseilen wollten, so würden wir aus unserer ganzen hoffnungsreichen Situation keinen anderen Vortheil ziehen als Worte der Anerkennung von verschiedenen Seiten, mit hinterher solgender Kritik derselben öffentlichen Meinung, welche dem ersten Entschlusse zujauchzte.

Ein anderes Gravamen gegen viele unserer öfficiosen Correspondenzen, welches ich Ew. Excellenz Cognition unterbreiten möchte, betrifft bie angelegentliche Hervorhebung und Berbreitung ber Geschichte von bem angeblichen ober wirklichen Berrath unseres Mobilmachungsplans. Ift bie Sache gegrundet, so sollte bergleichen schmutige Bafche so heimlich wie möglich gewaschen werben; die Art, wie sie besprochen wird, schabet unzweifelhaft unserer Confideration in Deutschland, und erregt ben Verbacht einer Fäulniß von unbestimmter Ausbehnung in unseren bochften Regionen. Die jungften gleich. lautenben Berliner Correspondenzen in uns befreundeten Blättern geben fogar soweit, von einem Attenstüd zu sprechen, welches als höchst wichtig nur in brei, in ben hanben Gr. M. bes Ronigs, Gr. R. S. bes Pringen von Breugen und bes herrn Rriegsminifters befindlichen, Exemplaren vorhanden ware, so daß die Bermuthungen über beffen Mittheilung an das Ausland fich auf Möglichkeiten einschränken, welche nur bei politischen Discrepanzen in ben Regionen bes Ministeriums ihre Erklärung in ben Augen bes großen Bublitums finben".

81. Eigenhändiger Bericht, betr. den Abschluß eines Allianzvertrages zwischen Preußen und Österreich. Berufung des Frhr. v. Hübner nach Wien. Nachgiebigkeit Österreichs in Sachen der Geschäftsordnung. Mission des Herzogs v. Cambridge nach Wien. Wechsel
des Preußischen Gesandten in London. Französische Circulardepesche
in der orientalischen Frage. Berhältniß zwischen Rußland und Frankreich. 21. April 1854.

"Ew. Excellenz habe ich in den letzten Wochen wenig von hier melben April 21. können, weil Alles mit stagnirender Erwartung den Blick nach Berlin richtete, und auf die Resultate der dortigen Verhandlungen wartete, um seine Stellung dazu zu nehmen. Ich will indessen die Reise des Grafen Waldersee 1) wenigstens benutzen, um meinen Glückwunsch zu dem gestrigen Abschluß 2) und

Seine Majeftät ber Kaifer von Öfterreich und Seine Majeftät ber König von Preußen, burchbrungen von tiefem Bebauern über bie Fruchtlosigleit Ihrer bisherigen Bersuche, bem Ansbruche bes Krieges zwischen Rußland einer- und ber Türlei, Frankreich und England anbererseits vorzubeugen;

eingebent ber von Ihnen burd Unterzeichnung ber jungften Biener Prototolle eingegangenen moralifchen Berpflichtungen;

angesichts ber von beiben Seiten immer weiter um fich greifenben militairischen Magregeln und ber barans für ben allgemeinen Frieden Europas erwachsenben Gefahren;

überzeugt von bem hohen Berufe, der, an der Schwelle einer unheilvollen Zukunft, bem mit Allerhöchstihren beiberseitigen Staaten engvereinten Deutschland im Interesse der Europäischen Wohlfahrt obliegt, —

haben beschlossen, Sich für die Dauer des zwischen Rußland einer- und der Türkei, England und Frankreich andererseits ausgebrochenen Krieges zu einem Schutz- und Trutzbindnisse zu vereinigen, und zu bessen Abschluß die nachstehenden Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majeftat ber Raifer von Ofterreich:

Allerhöchstihren Birklichen Geheimen Rath, Felbzeugmeister und General-Onartiermeister ber Armee, heinrich Freiherrn von heß, Commandent des Raiserlich Österreichischen militairischen Marien-Theresien-Ordens, Großtrenz des Raiserlich Österreichischen Leopolbordens, Ritter des Königlich Preußischen Schwarzen Ablerordens 2c. 2c. 2c.

unb

Allerhöchstihren Birklichen Geheimen Rath und Rammerer, außerorbentlichen Gesanbten und bevollmächtigten Minister am Königlich Preußischen Hose, Friedrich Grafen von Thunhoben fiein, Großtreuz bes Kaiserlich Österreichischen Leopolborbens, Ritter bes Königlich Breußischen Rothen Ablerorbens erfter Classe 2c. 2c.,

unb

Seine Majeftat ber Ronig von Breugen:

Allerhöchstihren Minister-Präsibenten und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Otto Theodor Freiherrn von Manteussell, Ritter bes Königlich Preusisichen Rothen Ablerorbens erster Klasse mit Eichenlaub, Krone und Scepter, Großtreuz bes Kaiserlich Österreichischen St. Stephanorbens 2c. 2c. 2c.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 37. Rote 4.

<sup>2)</sup> Gemeint ift ber Band II, S. 5, Rote 1 unserer Sammlung erwähnte Miangvertrag, mittelft beffen sich Preußen und Ofterreich ben Besit ihrer beutschen und außerbeutschen Länber mährend ber orientalischen Wirren garantirten. — Rachstehend ber Wortlaut bes Schutz- und Trugblindnisses zwischen Ofterreich und Preußen:

meinen Dank für die telegraphische Benachrichtigung von demselben 1) auszu- 185-

Dieselben sind, nach Austausch ihrer genugend befundenen Bollmachten, über folgende April 21. Buntte übereingekommen:

T.

Seine Kaiserlich-Königlich Apostolische Majestät und Seine Majestät ber König von Preußen garantiren sich gegenseitig den Besitz Ihrer beutschen und außerdeutschen Länder, so daß jeder auf das Ländergebiet des Einen gerichtete Angriff, woher er auch komme, auch von dem Anderen als ein gegen das eigene Gebiet gerichtetes seindliches Unternehmen angesehen werden wird.

II.

In gleicher Weise halten Sich bie hohen Contrabenten für verpflichtet, die Rechte und Interessen Deutschlands gegen alle und jede Beeinträchtigung zu schützen, und betrachten Sich bemnach zur gemeinsamen Abwehr jedes Angriss auf irgend einen Theil Ihrer Gebiete anch in bem Falle als verbunden, wenn Einer berselben im Einverständnisse mit dem Anderen zur Wahrung Deutscher Interessen acht vorzugehen Sich veranlaßt findet.

Die Berständigung über ben Eintritt bes eben bezeichneten Falles, sowie über ben Umfang ber alsbann zu gewährenden hulseleistung wird ben Gegenstand einer besonderen und als integrirender Theil des vorliegenden Bertrages zu betrachtenden übereintunft bilben.

Ш.

Um den Bedingungen Ihres eingegangenen Schut- und Trutblindnisses auch die gehörige Gewähr und Araft zu geben, verdinden Sich die beiden Dentschen Grosmächte, im Kalle des Bedarses, nach unter Sich zu bestimmenden Epochen und auf zu bestimmenden Punkten, einen Theil Ihrer Streitmacht in voller Ariegsbereitschaft zu halten. Über die Zeit, den Umsang und die Art der Ausstellung dieser Streitkräfte wird ebensalls eine besondere Festsetung ersolgen.

IV.

Die hoben contrahirenden Theile werden sämmtliche Deutschen Bundesregierungen einsladen, diesem Blindnisse beizutreten, mit der Maßgabe, daß die durch Artikel 47 der Wiener Schlußacte vorgesehenen bundesrechtlichen Berpflichtungen für die beitretenden Staaten dies jenige Ausbehnung annehmen, die der gegenwärtige Bertrag vorbedingt.

V.

Reiner ber beiben Sohen contrahirenben Theile wird währenb ber Dauer biefes Bundniffes irgend ein Separatbundniß mit anberen Mächten eingehen, welches mit ben Grundlagen bes gegenwärtigen Bertrages nicht in ber vollften Übereinstimmung stehen wurbe.

VI.

Gegenwärtige Übereintunft foll sobalb als möglich jur Ratifitation ber Allerhöchften Sonveraine gelangen

Gefchehen an Berlin, ben 20. April 1854.

Heinrich Frhr. v. Heß m/p. Fr. Thun m/p. Frhr. O. Th. Manteuffel m/p. (L.S.)

Zusatzitel zu bem Schutz- und Trutblindnisse zwischen Ofterreich und Preußen vom 20. April 1854.

Nach ber Bestimmung bes Artitels II bes am heutigen Tage zwischen Seiner Majestät bem Kaiser von Österreich und Seiner Majestät bem König von Preußen ahgeschlossenen Bertrages wegen Errichtung eines Schut- und Trutbludnisses soll die nähere Berstänbigung ilber den Eintritt des Falles, in welchem ein actives Borgeben des Einen der Hohen contrahirenden Theile für den Anderen die Berpsichtung zu gemeinsamer Bertheibigung des beiberseitigen Gebietes begründen wird, den Gegenstand einer besonderen, als integrirender Theil des Hauptvertrages zu betrachtenden Bereinbarung bilben.

<sup>1)</sup> cf. Banb II, S. 3, Rote 1.

1854 sprechen. Ich habe noch keine Borstellung von der Tragweite und überhaupt

Ihre Majeftaten haben Sich ber Erwägung nicht entziehen konnen, bag bie unbeftimmte Fortbauer ber Befetjung ber unter ber Bobeit ber Ottomanifchen Bforte flebenben Länder an ber unteren Donau burch Raiferlich Ruffische Truppen bie politischen, moralischen und materiellen Interessen bes gesammten Deutschen Bundes, und also auch Ihrer eigenen Staaten, und zwar in einem um so böheren Grabe gefährben würbe, je weiter Rufland seine Kriegsoperationen auf Türkischem Gebiete ausbehnt. Die Allerhöchsten Sofe von Ofterreich und Preußen sind in bem Bunfche einig, jede Betheiligung an bem zwifcen Aufland einerseits, ber Türkei, Frankreich und Großbritannien anbererseits ausgebrochenen Ariege womöglich vermeiben und zugleich zur Wieberherstellung bes allgemeinen Briebens beitragen ju tonnen. Insbefonbere betrachten Sie bie neuerlich von bem Bofe von St. Betersburg in Berlin gegebenen Erftarungen, wonach Aufland bie urfprüngliche Urfache jur Befebung ber Rurfteuthumer burch bie nunmehr ben driftlichen Untertbanen ber Bforte gemachten und in nabe Aussicht gestellten Zugeftanbniffe als beseitigt anzuseben fcheint, als ein wichtiges Element ber Pacifitation, welchem Gie einen weiteren prattifchen Einfluß nur mit Bebauern versagt seben tonnten. Gie hoffen baber, bag bie zu erwartenben Rudaußerungen bes Betersburger Cabinets auf bie unter bem 8. b. bortbin abgegangenen Preugischen Borichlage Ihnen bie erforberliche Gewähr für ein balbiges Burudgieben ber Rufficen Truppen vom Tilrfifden Gebiete barbieten werben. Für ben Kall jeboch, bag biefe hoffnung getäuscht werben follte, haben bie ernaunten Bevollmächtigten, nämlich:

von Seiten Seiner Majeftat bes Raifers von Ofterreich:

Allerhöchftibr Birflicher Gebeimer Rath, Felbzengmeifter und General-Quartiermeifter ber Armee, Deinrich Freiherr von Deg 2c. 2c.

unb

Allerhöchfihr Birklicher Geheimer Rath und Rammerer, außerorbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister am Königlich Breußischen Sofe, Friedrich Graf von Thun-hobenftein 2c. 2c.,

von Seiten Seiner Majeftat bes Ronigs von Preugen:

Allerhöchftihr Minifter-Brafibent und Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Otto Theodor Freiherr von Manteuffel 2c. 2c.

bie folgenbe nahere Berabrebung über ben Eintritt bes im vorerwähnten Artifel II bes Milanzvertrages vom heutigen Tage bezeichneten Halles getroffen.

## Gingiger Artitel.

Die Raiferlich Öfterreichische Regierung wird auch Ihrerseits an den Raiferlich Aussischen hof eine Eröffnung zu dem Zwed richten, um von Seiner Majestät dem Raiser von Rufland die nöthigen Besehle zu erwirken, damit sofort jedem weiteren Borrücken Seiner Armee auf Türkischem Gebiete Einhalt geschehe, sowie um vollgilltige Zusicherungen wegen baldiger Räumung der Donausürstenthümer von Seiner Majestät zu begehren, und die Preusissche Regierung wird diese Eröffnungen mit Rücksicht auf Ihre bereits nach St. Vetersburg gegangenen Borschläge wiederholt auf das Rachbrücklichste unterflühen.

Ift die auf diese Schritte der Cabinette von Berlin und Wien ersolgende Antwort des Kaiserlich Ausstischen hoses wider Berhoffen von der Art, daß sie Ihnen nicht volle Beruhigung über die erwähnten beiden Punkte gewährt, so werden die von Einem der contrahirenden Theile zur Erreichung derselben zu ergreisenden Maßregeln unter die Bestimmung des Artikels II des am heutigen Tage abgeschlossenen Schup- und Trupblindnisses mit der Maßgade sallen, daß jeder seinbliche Angriff auf das Gebiet Einer der beiden Hohen contrahirenden Mächte von der Anderen mit allen dieser zu Gebote stehenden militairischen Kräften abgewehrt wird.

bem speciellen Inhalt ber Convention. Den Beifall ber Deutschen Regierungen 1854 wird sie in dem Maße haben, als sie Garantien gegen die Wiener Kriegsbe-April 21. strebungen bietet; in diesem Sinne sprechen sich meine Collegen, mit Einschluß bes Herrn von Protesch aus. Letzterer sürchtet offenbar die schwersten Folgen sür Österreich von einem Kriege gegen Rußland, denn Liebe zu den Russen ist es gewiß nicht, was ihn veranlaßt, einer friedlichen Politik das Wort zu reden, und sogar gegen diesseitige Offiziere von dem Dank zu sprechen, den Österreich uns dasür schulde, daß wir seinen Beitritt zu der Convention im März gehindert haben.

Er sprach mir heute von der Berufung Hübner's <sup>1</sup>) nach Wien; officiell sei sie erfolgt, damit er der Bermählung beiwohne; <sup>2</sup>) eine ähnliche Berufung sei aber an andere Gesandte des Kaisers nicht ergangen, und dem Grasen Thun<sup>3</sup>) habe man sogar seinen deshalb angebrachten Bunsch abgeschlagen; wahrscheinlich sei, daß man Hübner's Haltung zu westmächtlich gesunden, er sich auch vielleicht zu weit avancirt habe, und man seine zeitweise Abwesenheit von Paris wünsche, die man gleichzeitig zu gründlicher Instruirung über die serneren Ibeen des Cabinets benuhen werde.

In Sachen der Geschäftsordnung 4) hat mein Österreichischer College seit acht Tagen eine für alle Mitglieder des Ausschusses unerwartete Nachgiedigkeit bewiesen. Er hat ein, noch wenig Tage vorher zu den Aften gegebenes, sehr grobes polemisches Memoir über unsere Borschläge aus freien Stücken zurückgenommen, und ist mir, seit ich zulett berichtete, noch unaufgesordert mit mehreren untergeordneten Concessionen entgegengekommen, während er sonst jede Besprechung der Angelegenheit übellaunig abkürzte. Auch hat er mir aus eigenem Antriebe erklärt, daß er bemüht sein wolle, schon in der nächsten Sizung den Ausschusvortrag einzubringen.

Sir A. Malet 5) fagte mir heute, daß er gestern von Darmftadt hierher

Digitized by Google

Ein offensives beiberseitiges Borgeben aber würde erft burch eine Incorporation ber Fürftenthumer, sowie burch einen Angriff ober Übergang bes Baltans von Seiten Anglands bebingt.

Die gegenwärtige Übereinkunft soll ber Ratifikation ber Allerhöchsten Souveraine gleichzeitig mit dem obenerwähnten Bertrage unterzogen werden.

Beideben au Berlin, ben 20. April 1854.

Heinrich Frhr. v. Heß m/p. Fr. Thun m/p. Frhr. D. Th. Manteuffel m/p. (L.S.) (L.S.)

icf. Beilage 1 und 2 jum Separat-Protofoll ber 22. Sigung vom 20. Juli 1854.)

<sup>1)</sup> Frbr. von Bubner, Birtlicher Gebeimer Rath, Ofterreichischer Botichafter in Baris.

<sup>2)</sup> soil. bes Raifers Frang Joseph mit ber Baperischen Pringeffin Elifabeth am 24. April 1854.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 122, Rote 5.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 150, Note 3 und Band II, Urfunbe 15.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 107, Rote 2.

mit dem Herzog von Cambridge<sup>1</sup>) gereift fei. Derfelbe hat ihm gefagt, daß die <sup>April 21</sup>. Anregung zu der Reise nach Wien<sup>2</sup>) vom Französischen Kaiser ausgegangen sei, daß man in London keinen Sedanken davon gehabt, und erst kurz vor der Abreise die Erlaubniß dazu telegraphisch eingeholt worden sei.

Der Englische Gesandte theilte mir außerdem vertraulich mit, daß von ihm und seiner Ansicht nach auch von den Englischen Ministern ein Wechsel in der Person des dortigen Preußischen Gesandten nur als gedeihlich für unsere Beziehungen mit England betrachtet werden könne. Bunsen<sup>3</sup>) sei zu sehr name damnées des Prinzen Albert<sup>4</sup>) gewesen.

Bon Paris soll eine Circularbepesche an die Gesandten in Deutschland ergangen sein, in Betreff der durch den Fürsten Gortschakoff angeblich an Frankreich gemachten Eröffnungen; Herr von Tallenan hat ein derartiges Circular entweder nicht erhalten oder zur Produktion nicht für geeignet ersachtet.

Von der hiesigen Aussischen Gesandtschaft wird mir erzählt, daß der Kaiser es verbiete, auf "Enthüllungen" einzugehen, und daß umgekehrt der Prinz Napoleon dem Fürsten Gortschakoss berartige Anerdietungen gemacht habe, die dieser nach Petersburg gemeldet; dort seien sie sechs Wochen lang gar nicht, und dann mit allgemeinen Phrasen beantwortet; in dem Verhalten des Pariser Cabinets aber habe der Zeitpunkt, wo die Antwort aus Petersburg hätte eingehen können, wenn man dort bereitwillig gewesen wäre, einen merklichen Wendepunkt gebildet. Wir ist nicht glaublich, daß man Aussischer Seits zu derartigen Eröffnungen Fürst Gortschafoss benutzt haben würde, da man so viele unauffälligere Kanäle hat".

82. Eigenhändiger Bericht, betr. die praktische Bedeutung des Aprilbundnisses zwischen Preußen und Österreich sowie die Formulirung der Ziele der Preußischen Politik. Borlage des Aprilbundnisses an den Bund. Perspective in Bezug auf die demnächstige Haltung Österreichs und Breußens. 25. April 1854.

april 25. — "Ich komme soeben von den Bermählungsseierlichkeiten") zurück, die uns das Österreichische Militair in Mainz gegeben hat, da Prokesch in dieser Beziehung sein strenges Ersparungssystem durchführte, und muß bei der vor-

Digitized by Google

<sup>. 1)</sup> Berzog von Cambribge, Großbritannischer Felbmarschall; cf. auch Band II, Urtunbe 7 am Schluß.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 189, Rote 3 (scil. ju ben Bermablungsfeierlichteiten .

<sup>3)</sup> Ritter von Bunfen, Birklicher Bebeimer Rath, Preufischer Gefandter in London.

<sup>4)</sup> Bring-Gemahl ber Ronigin von England.

<sup>5)</sup> cf. oben Rote 2.

gerückten Stunde die befohlene Berichterstattung auf morgen verschieben, indem ich mich heute auf meinen Glüchwunsch in Betreff bes Abschlusses vom 20. be- April 25. fchränke. 1) Wenn uns die in Bezug genommene, mahricheinlich bas Militairifche regulirende "Übereinkunft" nicht genauer formulirte Berpflichtungen auferlegt, so ist das Bündniß vom 20. wesentlich ein pactum de contrahendo. burch welches wir ben Bortheil erreichen, Ofterreich ben Borwand zum Drangen und zu eigenen leichtfinnigen Beschluffen zu nehmen, und für uns Reit zu weis terer Beobachtung ber Ereigniffe zu gewinnen, mahrend wir burch bas "im Einverständniß mit bem Anderen" in Artitel II einstweilen bas Beft in ber Sand behalten.

Wenn Ew. Ercelleng mir gestatten, bas Ziel zu formuliren, welches mir von meinem eine Überficht allerdings nicht gewährenden Standpunkte porichwebt, fo ift es 1) burch alle Mittel uns einem friegerischen Vorgeben gegen Rugland zu entziehen, weil wir mit bem erften Preugischen Ranonenfchuß gegen bie Ruffen abhängig werben von ben Chancen einer Berftanbigung zwischen Baris und Petersburg; 2) Busammenhalten ber Breußisch-Ofterreichisch-Deutschen Staatenmasse unter Bebingungen, die uns minbestens ein wirkfames veto in Betreff ber gemeinfamen Bolitit fichern. Das Bunbnig vom 20. in ben mir vorliegenben feche Artikeln bietet eine vortreffliche Sandhabe zu biefem Syftem, wenn wir nur mit Entschloffenheit bie Auslegung in unferem Sinne von vornherein festhalten. Die Mehrzahl ber Deutschen Regierungen wird uns barin fattisch unterstützen, wenn auch nicht mit ber Abficht. bie Entscheidung in Preugens Sand zu legen. Jebenfalls werben fie ein wirtsamer Hemmschuh für die vorzeitige Kriegsluft Ofterreichs fein; in biefem Sinne fprach fich auf bem geftrigen Ball in Mainz ber Bergog von Raffau, ber Großherzog von Beffen, ber Pring Emil und ber Minifter Baffenpflug aus, die wenigstens für ben Barometerftand ber Coalitionsstaaten Zeugniß geben.

In Betreff ber Vorlage an ben Bund hat uns Ofterreich eine secundare und undankbare Rolle zugemuthet; 2) eine Aufforberung, unferem Bunbesgenossen auch jest nicht mehr Wohlwollen und Billigkeit zuzutrauen als früher. Rach Außerungen bes Baperischen Gefandten barf ich annehmen, bag bie Mittelstaaten, wenn fie bem Bundnig beitreten, sich ebenso gut wie wir in Artitel II bie "Berftändigung" und Conftatirung ihres "Einverftändnisses" vorbehalten werben, ehe sie sich bereit erklären, mit Öfterreich "activ" vorzugehen.

Läßt sich Österreich nicht von uns auf dem Wege besonnener Bolitik er-

<sup>1)</sup> cf. vorbergebenbe Urtunbe.

<sup>2)</sup> Bie fich Ofterreich biefe Rolle bachte, erhellt aus Band II, S. 3, Rote 2.

halten, so bin ich überzeugt, daß es balb in Lagen gerathen wird, wo es einer April 25 energischen und wohlwollenden Ausführung der zwischen uns bestehenden Stipulationen sehr viel dringender bedarf, und sehr viel höheren Werth darauf legen wird, als jetzt auf deren Unterzeichnung. In dem Falle fürchte ich Nachtheile für uns eher von der großmüthigen Gesinnung Sr. Wajestät gegen einen Bundesgenossen, der in dieser Beziehung so wenig Reciprocität gewährt, als von den äußeren Ereignissen.

83. Eigenhandiger Bericht, betr. Die Berricherzusammentunft in Tetfchen: Rritit ber Drientpolitit bes Grafen v. Buol; Berhaltniß Ofterreiche zu Rugland; Wiederherstellung Bolene; Bedeutung bes Abriatifchen Meeres für Ofterreich; Ruflands europaifches übergewicht. Opportunitat eines Anschluffes Preugens an Ofterreichs Drientpolitit; Anschluß Ofterreichs sowie Breugens an Die Seemachte. Anfichten ber Bundestagsgefandten in Betreff der Biele ber Wiener Politif; Auflösung der Coalition von Außland, Österreich und den Mittelftaaten; Saltung Ofterreichs gegenüber der Bamberger Coalition fowie Argwohn ber letteren gegen Preugen und Ofterreich. Politit des Grafen v. Buol und Schickfal des Aprilbuudniffes im Schofe ber Bundesversammlung. Überhebung der Ofterreichischen Breffe. Ultramontane Aufreizungen. Berr v. Sydow und die Breffe. Gerücht von der Berufung eines Deutschen Fürftencongreffes. Stand der Breußischen Raffenanweisungen. 16. Juni 1854.1)

Juni 16. "Ew. Excellenz Schreiben vom 9. cr. aus Tetschen 2) habe ich gestern erhalten. Ich würde mir schon früher die Shre genommen haben, Sw. Excellenz
wiederum zu schreiben, wenn ich mich nicht gesürchtet hätte, mit meinen Sypectorationen in das Dunkel einer mir gänzlich unbekannten Situation hineinzutappen, und mit verspäteten Raisonnements gegen den Prellstein eines
fait accompli anzurennen. Obschon ich auch jetzt über die Ergebnisse von
Tetschen nicht klar sehe, so führt mich doch die von Sw. Sycellenz mitgetheilte
Auffassung des Grasen Buol zu sehr in die Versuchung, Ihre Nachsicht für
eine Besprechung derselben in Anspruch zu nehmen.

Selbst vom alleinigen Wiener Standpunkte aus betrachtet, halte ich die Politik des Grafen Buol für unrichtig, indem ich glaube, daß Österreich sich früher oder später mit Rußland über das Schicksal der Türkei in Güte ver-

<sup>1)</sup> Das Datum "16. Juni 1854" fieht zu Eingang bes sich über brei Quartbriefbogen erstredenben Schreibens. Am Schlusse bes Briefes finbet sich bas Datum "17. Juni 1854".

<sup>2)</sup> Ort ber Zusammentunst ber Herrscher und ber Minister-Bräsibenten Österreichs und Preußens am 8. und 9. Juni. cf. Band II, S. 23, Note 1.

ftanbigen muß, und bazu findet fich ein fo gunftiger Augenblick, wie bie jepige Verlegenheit Ruflands ihn bietet, sobald nicht wieder. Jebe ben Auffen Junt 16. burch Ofterreich abgezwungene Conceffion wird Rugland nur nöthigen, ben Moment abzuwarten, wo es als Berbunbeter eines Feindes Öfterreichs fich revanchiren fann, und letteres hat in Deutschland gegen uns, in Mailand, Rom, Neapel gegen Frankreich, und zu Hause gegen seine eigenen Unterthanen zu viele ftreitbringende Intereffen, als bag biefer Augenblid nicht kommen follte. Gine Schwächung Ruflands, durch die es unfähig würde, fich zu rachen, ließe fich nur burch bie volle Herftellung Bolens, und auch baburch nicht ficher herbeiführen. Daburch aber, gang abgesehen von ber Möglichkeit für uns, ware ein viel bebenklicheres Übergewicht Frankreichs gegeben, als bas jetige Ruflands. Dabei ift außerbem ichwer zu glauben, daß bie im Drient zu erringenden Bortheile nicht mehr England als Ofterreich zu Gute tommen follten, und bas ift in bemfelben Dage für letteres bebentlich, als ihm bas Abriatische Meer wichtiger ift wie bie Donau. Protesch, ber biefe Berhältniffe genau tennt, fagt felbst, bag ber Sanbel von Wien nach ben Donaumundungen vielmehr über Trieft und ben Bosporus, als auf ber Donau betrieben wirb, und für bie gefammten in biefem Sandel ftedenben Deutschen Intereffen ift eine Befestigung und Forberung ber Englischen Autofratie auf ber See gefährlicher als alle Rosaten. Ruglands europäisches übergewicht im letten Menschenalter beruhte ohne Aweifel mehr auf der Furcht der Fürsten vor der Revolution, als auf der materiellen Gewalt, die Rufland außerhalb feiner Grengen zu entwideln im Stande ift; ber jetige Türkifche Feldzug liefert ein neues Argument für diefe Anficht, und selbst Breugen isolirt hat mehr Chancen, fich ber Ruffischen Armee zu erwehren, als Englischer Dighand. lungen auf ber See; und bag England ba, wo es bie Forberung feiner Intereffen gilt, schonender und scrubulöser in Anwendung seiner Macht ift als Andere, ift nicht anzunehmen, sobald burch Bernichtung Ruflands, als Seemacht, für längere Reit bie Überlegenheit ber Englischen Marine, auch über eine Coalition aller übrigen, festgestellt ware.

Es ist inbessen nicht mein Beruf, die Österreichische Politik vom Standpunkte eines Österreichers aus zu kritisiren und auseinander zu legen, welchen Antheil daran die Jugend des Kaisers hat und der Stackel militairischer Rivalität, oder eine bornirte Gereiztheit des Grafen Buol, oder die politischen und commerciellen Privatinteressen einzelner einslußreicher Personen, deren Stellung — Bach, 1) Hüchner, 2) Bruck 3) — durch ein antirussisches System, oder deren Vermögen durch das Gedeihen der mächtigen Corporationen bedingt ist.

<sup>1)</sup> cf. oben G. 78, Rote 4.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 182, Rote 1.

<sup>3)</sup> Freiherr von Brud, Ofterreichischer Finangminifter.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

194

1854

Eine andere Frage ift, ob wir wohlthun, uns diefer Ofterreichischen Boli-Jani 16. tit hinzugeben. Graf Buol scheint biefe Frage als unwiderruflich abgethan zu betrachten, wenn auch nur burch bie einfache Drohung Ofterreichs, fich andernfalls ben Seemächten vertragsmäßig anzuschließen. Diefe Drohung halte ich für eine leere, und um vor ihrer Ausführung ficher zu sein, hatten wir nicht einmal nöthig, die Möglichkeit burchbliden zu laffen, bag wir im Berein mit ben übrigen Deutschen Staaten nothigenfalls feindlich bagegen auftreten konnten; icon die Aussicht auf eine willenlose Abhängigkeit von Frankreich in Bezug auf Kriegführung und Friedensschluß wurde Ofterreich von folden Schritten zurudhalten. Es hat mir hier bei Niemand gelingen wollen. Glauben zu finden, wenn ich eine berartige Eventualität als ein für bie Bamberger Politit 1) beachtenswerthes Moment geltend zu machen versuchte. Wenn bie Drohung bes Grafen Buol aber auch ernstlich gemeint ware, so konnten wir berfelben entgegen halten, bag uns ber Weg nach London und Paris nicht minder offen steht, daß wir, weil weniger hülfsbedürftig und weniger intereffirt, uns rein westmächtlichen Planen im Drient zu widerseben, bort vielleicht willtommenere Genoffen gegen Rufland waren, als Ofterreich, und baf es für uns ersprießlicher ift, birett und in our own right mit ben Seemachten verbunden zu sein, als durch das leitende modium Österreichs. Derartige Argumente werben, wie ich glaube, ihre Wirtung nicht verfehlen, wenn bas Wiener Cabinet bei ben Bersuchen beharrt, ben Bertrag einseitig und willfürlich auszulegen.

Meine Collegen sind wie es scheint über die Ziele ber Wiener Politik besorientirt und beunruhigt; balb glauben fie, man beabsichtige nach Räumung ber Kürstenthumer sich Rugland ju nabern, um eine gemeinsame Stellung gegen Frankreich zu nehmen, bald meinen fie, bag es nur barauf abgefeben fei, sich bie Kräfte Breugens und bes Bunbes zur Eroberung ber Donaufürstenthumer ober zu weitergebenben Ofterreichischen Planen bienftbar zu machen. Gewiß ift, bag beibe Gebanken, und auch ber einer Berftellung Bolens, als antipanflavisch, zugleich antipreußisch, unter ben Ofterreichern Fürsprecher finden. Für uns betrachte ich es jebenfalls als einen Gewinn, baß die Coalition von Rugland, Öfterreich und ben Mittelftaaten, ber wir auf ben Wegen ber Deutschen Politit in ben letten Jahren überall begegneten, fich gelöst hat, hoffentlich auf die Dauer ; zwischen ben beiben Ersteren glaube ich es, in Betreff der Mittelstaaten aber ift man von Wien aus mertlich bemüht, bie Beziehungen, welche in Bamberg gelodert find, wieber zu befeftigen. 3m Anfang erließ man eine tabelnbe Circularbepefche an bie Bamberger Bofe, und

<sup>1)</sup> Am 25. Mai traten, auf Anregung Bayerns und Sachsens, Sannover, beibe Beffen und Raffau mit jenen in Bamberg zu einer Conferenz zusammen, um bie Bebingungen bes Beitrittes jum Aprilbundniffe feftzustellen. cf. Band II, Urfunben 12, 13 und 14. Siebe auch "von Jasmund: Altenftude jur orientalischen Frage", Band I, S. 309 ff. u. 315 ff.

leiber 1) war unfere officiofe Breffe, besonders die Breufische Correspondeng, fehr bereit, fich jum Organ biefer Berftimmung zu machen. Jest erscheinen Juni 16. auf Commando im Lloyd, ber Postzeitung und tutti quanti inspirirte Artikel, welche ben Bambergern ben Hof machen, und mit fittlicher Entruftung von ben "Lügen und Berbachtigungen" fprechen, welche "zumeift burch Berliner Rebern" gegen die Dittelftaaten fustematisch verbreitet wurden. Dem entspricht eine Außerung eines meiner mittelstaatlichen Collegen, ber mir fagte: "Sie klagen über unsere Haltung gegen Sie; aber sobalb wir bei vorkommenben Divergenzen ber beiben Grofmächte mit Breufen geben wollen, fo werben Sie sofort noch schwarzgelber wie Ofterreich und fallen im Ofterreichischen Intereffe über uns ber". 3ch entgegnete, daß in biefem Kalle gar feine Divergenzen vorlägen zwischen Berlin und Wien, worauf jener außerte: "Allerbings, wenn Preußen zufrieben ift, bag bie Ofterreichifche Bolitit als bie alleinige Deutsche gilt, fo konnen wir nichts bagegen haben". 3ch führe bies als Symptom ber Stimmung an, welche noch eine besondere Beimischung burch ben Argwohn erhalt, bag unfere Einigkeit mit Ofterreich burch geheime Berabredungen zum Rachtheil ber übrigen Bunbesregierungen erzielt morben fei.

Die Haltung bes hiefigen Englischen und Frangofischen Gefanbten ift übrigens eher tuhl und mißtrauisch in Bezug auf Ofterreich, als bas Gegentheil. In ben Anfichten bes Grafen Buol liegt ein Wiberspruch, wenn er einerseits fürchtet, daß die Westmächte es mübe werben würden, ohne Deutschland ben Krieg fortzuseten, und andererseits, daß sie im nächsten Jahre, trot ber entgegenftebenden Anficht Ofterreichs, nicht mehr ohne Berkleinerung Ruflands wurden Frieden machen wollen. Er nennt die Mittelftaaten Ruffifche Sospodare: fobalb fie nicht gehorfam mit Ofterreich gehen, wurde er immer einen ähnlichen Namen für fie finden, fei es Rheinbundfürften ober Breußische Unionsvafallen. Der Fehler liegt vielmehr in bem verwöhnten Egoismus von Öfterreich, bem es nur zu oft seit Jahrhunderten gelungen ift, seine Hausinteressen für Deutsche einzuschmuggeln, und bann im speciellen Fall in ber Boreiligkeit, mit ber man geruftet hat. Unter allen Umftanben liegt es im Ofterreichischen Intereffe, vor bem Losichlagen eine fturtere Betheiligung ber Westmächte abzuwarten; lettere aber wissen ebensogut wie Graf Buol, baf Ofterreich feine jetigen Ruftungen nicht lange aufrecht halten tann, und fie balb nugen ober bas Schwert wieber einsteden muß, und in biefer Betrachtung liegt für die Seemächte eine Aufforberung abzuwarten.

Ich barf annehmen, besonders nach der heutigen Preußischen Corresponbenz, daß der bei Behandlung des Bündnisses ferner einzuhaltende Weg bereits

<sup>1)</sup> herr von Bismard rieth gleich von Anfang an von jedwelcher Cenfur iber bas Berhalten ber Mittelftaaten ab. cf. Band II, S. 23.

1854 sestgelegt ist; ich würde keine Überraschung empsinden, wenn das Bündniß Juni 18. nunmehr von den Großmächten einsach an die Bundesversammlung gebracht würde, da der Eindruck eines sosort entschlossenen Beitrittes doch nicht mehr zu erreichen ist; sein schlimmstes Schicksal würde sein, in den Ausschußverhandlungen solange trainirt zu werden, dis die Ereignisse, und nicht mehr die Abstimmungen, über das Berhalten der Bundesregierungen entscheiden. Der in Folge der Borlage vom 24. gewählte Ausschuß i) ist noch nicht zusammengewesen. Der Reserent, Herr von Schrenk, 2) wartet, wie er sagt, ab, was man in Tetschen über das Schicksal der Bamberger entschieden haben wird. Wenn Pfordten ihre das Schicksal der Bamberger entschieden haben wird. Wenn Pfordten ihr sieher seine Ersolge exaltirt, so theilt sein hießiger Bertreter dieses Sesühl durchaus nicht; er ist bescheiden, sast kleinlaut; überhaupt schink man in München lange nicht so souverainetätsschwindlig zu sein, als in Dresden und Hannover, obschon ich über meine hiesigen Collegen von dort nicht klagen kann.

Die Österreichische Preffe ist ebenso anmaßend wie sonst; von uns ist nur bie Rebe mit ben Worten "in Gesellschaft Österreichs" ober "im engsten Ansschluß an die erhabene Politik bes Kaiserhauses" und bergl.

Auch die ultramontanen Aufreizungen werden lebhaft unterstützt. Ein übles Element auf diesem Felde ist ein Freiherr von Bursian, 4) den ich zu meiner Berwunderung vor einigen Monaten an der Königlichen Tasel in Charlottendurg sah, wo er als Agent der gegen uns thätigen Fürstin von Psendurg 5) introducirt war. Er ist Correspondent aller ultramontanen Blätter. Die Fürstin soll damit umgehen, ihren minorennen Sohn katholisch zu machen, und unter dem Borwande mütterlicher Gesühle sich die Protection Sr. Majestät gegenüber der Vormundschaft zu sichern.

Ich möchte aus einigen Anzeichen schließen, daß Herr von Sydow<sup>6</sup>) bei seiner Haltung der Presse gegenüber sich in Betress der Gefährlichkeit ultramontaner Tendenzen täuschen läßt. Daraus erkläre ich mir sein Einschreiten gegen den Schwäbischen Merkur, und das nähere Berhältniß, in welchem er zu dem (ultramontanen) deutschen Volksblatt von Stuttgart zu treten bemüht ist.

Berzeihen Ew. Excellenz meine weitschweifige Expectoration, und nehmen Sie dieselbe unter ber Aubrik einer Herzenserleichterung mit Wohlwollen auf und mit der Erwägung, daß jeder Preuße, der meine jezige Stellung eine Zeit lang innegehabt hat, alle politischen Fragen einigermaßen durch die Brille

<sup>1)</sup> cf. Band II, Urfunde 11.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 16, Rote 4.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 63, Note 2.

<sup>4)</sup> Freiherr von Burfian, Raffauischer Legationerath. of. auch unten Urlunde 84.

<sup>5)</sup> cf. unten S. 199.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 8, Rote 2.

Preußisch-Österreichischer Rivalität zu betrachten sich gewöhnt. Die Befürch- 1854 tung, unsere Sutmuthigkeit von Wien mißbraucht zu sehen, raubt mir viel- Juni 18. leicht die Unbefangenheit in Betreff größerer Fragen.

Man erzählt sich hier (ich habe es aus Hannoverscher Quelle), daß in Tetschen die Berufung ber Deutschen Fürsten zu einem Congreß verabredet worden sei. Ich referire es, ohne daran zu glauben.

Unsere Kassenanweisungen stehen hier fortwährend 1 Fl. 47½ Kr. für ben Thaler, die 3½ proc. Staatsschulbscheine 86¾.1) Ich erwähne es nur, um Ew. Excellenz hart zu machen gegen Rothschild 2) und der, wenigstens partiellen, Emission von Kassenaweisungen nochmals das Wort zu reden. Alle unsere Papiere stehen hier immer 1 dis 3 Procent höher als gleichzeitig in Berlin".

84. Bertraulicher Bericht, betr. die Dispositionen der Bamberger Regierungen in Bezug auf den Beitritt des Bundes zu dem Aprilbündniß. Eventualität eines neuen Congresses der Bamberger Coalirten. Absicht eines Fürstencongresses in Brüssel. Mission des Oberst Rowalewsty. Zusammenkunfte in Heidelberg sowie Umtriebe des Frhr. v. Bursian. Besuch des Königs von Bayern in Coblenz. 27. Juni 1854.

"Soviel ich mir nach gelegentlichen Unterredungen mit meinen Collegen von Juni 27. ben Bamberger Staaten 3) bisher ein Urtheil habe bilben können, ift bie große Mehrheit ber Regierungen letterer geneigt, Anknupfungspunkte zum Ginlenken zu suchen und zu benuten; nur bie Gesandten von Bapern und Sachsen haben in ber Art eine Burudhaltung gegen mich beobachtet, bag fie über bie Intentionen ihrer Regierungen noch ganglich im Unklaren zu sein erklärten. Ich habe es mir angelegen sein laffen, in Ausführung des Erlasses vom 16. Juni cr. 4) bie Überzeugung zu verbreiten, daß ein irgend wie bedingter Beitritt auf ein Entgegenkommen von unserer Seite auf teine Beise zu rechnen habe. und es scheint mir, als ob die Betheiligten, mit Ausnahme der beiden genannten Regierungen, mehr bemüht find, einen schidlichen Weg zum Ginlenten, als bie Mittel zum ferneren Wiberftand zu finden. 3ch barf vorausseten, bag Em. Ercellenz Erklärungen, welche meine Annahme bestätigen, vorliegen, und baß die große Mehrzahl ber Bundesstaaten ihre Bereitwilligkeit, im Schoke ber Bundesversammlung bem Bündniß beizutreten, in turzem aussprechen wird; wenn biefe Erklärungen zum Theil in allgemeinen und nicht durchaus präcisen Ausbruden gefaßt sein sollten, so würde aus biesem Umftande für bie

<sup>1)</sup> cf. oben S. 183.

<sup>2)</sup> cf. oben 3. 132, Roten 3 u. 4, auch Band III Urfunben 50 u. 65.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 194, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. Banb II, S. 27, Rote 1.

beiben Großmächte tein Grund erwachsen, die Anbringung ber Sache am Juni 27. Bunde aufzuhalten, indem ich nicht zweifle, bag bie Schwertraft ber Ereig. niffe und ber Machtverhältniffe in bem jegigen Stabium bie Entschließungen ber Bundesversammlung in bas von ben beiben Großmächten vorgezeichnete Geleise brangen wirb. Sang unumwundene Ertlarungen am Bunde, bem Bertrage beizutreten, erwarte ich allerbings nicht von allen Seiten, theils wegen ber Schwierigkeit, aus ber in Bamberg eingenommenen Stellung mit Anstand einzulenken, theils auch wegen ber Aweifel, die darüber obwalten, ob eine einfache Beitritts-Ertlärung von Seiten ber Bunbesversammlung biefer letteren als bem britten Contrabenten im Bertrage gang bieselben Rechte guführen würde, wie ben beiben ursprünglichen Baciscenten, b. h. ob bas Ginverständiß ber Bundesversammlung ebenso gut wie bas von Preußen ober Ofterreich für gewisse Falle vorbehalten bleibt, ober ob ber Confens ber Großmächte unter allen Umftanben ausreichend ift, um ohne weitere Befragung ber Bundesversammlung ben casus foederis festauftellen. Meines Dafürhaltens burfte es nicht einmal in unserem Interesse liegen, biese Frage schon jest zum Nachtheil ber Bundesversammlung zu entscheiben, und uns badurch eines Mittels ber Bemmung und bes Wiberftanbes gegenüber von Ofterreich zu begeben, von dem sich noch nicht voraussehen läßt, ob und inwieweit wir eines folchen bedürfen mürben.

Ich habe schon vor einigen Tagen eine Anfrage an die Central-Breßftelle richten laffen, ob bort von einem burch die in Bamberg vertretenen Regierungen beabsichtigten Congreß Etwas bekannt fei; ich habe nunmehr mit Sicherheit Rolgendes erfahren, mas Em. Ercellenz vielleicht burch anderweite Mittheilungen bestätigt finden. Die in Bamberg versammelten Minifter haben vor dem Auseinandergeben bie Berabredung getroffen, nach Gingang ber Rudäußerung von Preußen und Ofterreich und im Falle biefe fich nicht burch ein einfaches Ja ober Nein auf telegraphischem Wege beantworten ließe, sich von neuem und zwar hierfelbst zu versammeln. Diefer Reitpuntt mare nun jest allerdings eingetreten, indeg hat man auf die Ausführung des Planes verzichtet, weil man nachgerade bie Überzeugung gewonnen hat, in Bamberg fein Riel überschoffen zu haben. Man ift bort augenscheinlich nicht barauf gefaßt gewesen, in Berlin sowenig Anklang zu finden und von Wien fo entschieden zurückgewiesen zu werben. Sowohl hierburch, als burch die laute Manifestation ber öffentlichen Meinung ift man von bem burch die lange Friedenszeit geförberten Souverainetätssichwindel ju größerer Nüchternheit gelangt; mehrere ber betheiligten Staaten, insbesondere Baben und Naffau und - wie ich annehmen barf — auch Sannover und Kurheffen, haben unaufgefordert erklärt, fich an ber verabredeten Frankfurter Conferenz nicht betheiligen zu wollen. Überhaupt scheint Uneinigkeit im Lager ber Mittelstaaten zu herrschen, und von Seiten aller Übrigen hört man Borwürfe gegen bie Leibenschaftlichkeit und Überhebung ber Herren von Beust! und von der Pfordten,2) burch welche 1854 man sich in Bamberg habe verleiten lassen, in die Materie der Europäischen Juni 27. Politik selbst einzugehen, anstatt die Entscheidung über die Anschlußfrage der Bundesversammlung zuzuschieben.

Aus guter Quelle höre ich außerdem, daß man in Bamberg allerdings auch von einem Fürstencongreß gesprochen hat, welcher zur Schlichtung der ganzen orientalischen Frage in Brüssel im August zusammenkommen solle; die Anregung hierzu sei von dem König Leopold ausgegangen und erfreue sich dies Brojekt einer lebhaften Sympathie von Seiten der Königin Bictoria.

Den öffentlichen Blättern nach sollte ber einige Tage hier anwesenbe Oberst Kowalewsky<sup>3</sup>) ben Auftrag gehabt haben, auf die Regierungen ber Mittelstaaten im Aussischen Sinne einzuwirken; ich habe angewandter Bemühungen ungeachtet nicht erfahren können, daß er in dieser Richtung irgend welche Beziehungen gepflogen hätte. Außer einigen Excursionen in die Umgegend, nach Wießbaben und Baben-Baben ist in Betreff seines hiesigen Berhaltens Richts zu beobachten gewesen, und hat er seine weitere Reise ober Rückreise nicht von hier aus angetreten.

Der Wirkliche Geheime Kath Bunsen<sup>4</sup>) befindet sich augenblicklich in Heidelberg; ebendaselbst hält sich Heinrich von Gagern<sup>5</sup>) auf, der dort seine Kinder in der katholischen Consession erziehen läßt; seine Frau ist katholisch und sein Bruder Mag<sup>6</sup>) bekanntlich vor einiger Zeit zur katholischen Kirche übergetreten. Der Prinz Felix Hohenlohe, Präsident der Darmstädter Bank und des ehemaligen Vereins zum Schuze vaterländischer Arbeit, verkehrt ebenfalls viel in Heidelberg, gewöhnlich in Begleitung des in ultramontanen Geschäften vielsach benutzten Nassausschen Legationsraths Freiherrn von Bursian, 7 desselben, der vor einiger Zeit in Aufträgen der Fürstin von Psenburg-Birstein in Berlin anwesend und von Sr. Majestät zur Tasel gezogen worden war. 8) Dieser Herr von Bursian kam ursprünglich als Zeitungscorrespondent zur Parlamentszeit hier an, war dann als Privatsecretair in Diensten des Herrn von Bally und später des Prinzen Hohenlohe. Man erzählt hier, daß er von der Französischen Spielgesellschaft, welche in Nauheim jeht etablirt

<sup>1)</sup> cf. oben S. 161, Rote 4.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 63, Note 2.

<sup>3)</sup> Georg Kowalewsty, berühmter Rufsicher Reisenber, 1851 ber Bermittler bes Bertrages von Kulbicha zwischen Rußland und China, seit 1856 an ber Spize bes asiatischen Departements.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 190, Rote 3.

<sup>5)</sup> Beinrich Freiherr von Gagern, ber befannte beutsche Bolisvertreter.

<sup>6)</sup> Maximilian Freiherr von Gagern, Bfterreichischer hof- und Minifterialrath im Minifterium bes Kaiferlichen hauses und bes Außern.

<sup>7)</sup> cf. oben S. 196, Rote 4.

<sup>8)</sup> cf. oben S. 196.

ist, Gelb empfangen habe, um den Einfluß seines Principals, des Fürsten Juni 27. Hohenlohe — Schwiegersohn des Kurfürsten — für Ertheilung der Spielconcession zu gewinnen. In Berlin scheint Herr von Bursian mit der Spenersschen Zeitung, wahrscheinlich auch mit anderen Blättern, in Verbindung zu stehen.

König Lubwig von Bayern wird von Cöln aus einen Besuch in Coblenz machen. J. A. H. die Frau Prinzessin von Preußen hat Sr. Majestät durch Anschreiben des Hosmarschall-Amts an die hiesige Bayerische Gesandtschaft eine Einladung zugehen lassen, welche der König Ludwig angenommen, die Wohnung im Schloß jedoch abgelehnt hat".

85. Eigenhändiger Bericht, betr. die Stimmung in Aufland gegenüber Ofterreich" und Preußen. Haltung des Dresdener Cabinets in Bezug auf den Beitritt des Bundes zu dem Aprilbundniß. Besehung der Stelle des Staatssecretairs im Preußischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. Reise der Kaiserin Eugenie nach Baden. 28. Juni 1854.

Juni 28. — "Nach Absendung meines gestrigen Schreibens") besuchte mich Herr von Glinka; 2) er so wie alle Russen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, sind mit leidenschaftlicher Erbitterung gegen Österreich erfüllt, und nach seinen Nachrichten aus Petersburg herrscht dort dieselbe Stimmung in einem, wie er sagt, die ruhige Erwägung der Sachlage beeinträchtigenden Grade. In Bezug auf uns ist man billig genug einzugestehen, daß man keinen Dank von uns verdient hat, indem die Aussische Politik in allen Preußisch-Österreichischen Streitsragen der letzten Jahre gegen uns und sür Österreich Partei genommen habe.

Mit bem Sächsischen Gesandten habe ich gestern eine Unterhaltung gehabt, nach der ich annehmen darf, daß auch das Dresdener Cabinet in Sachen bes Beitrittes zum Bündniß 3) sich zum Ziele legen wird. Bayern allein wird ja dann wohl nicht in der Opposition verharren. Diesen günstigen Ersolg gegenüber der Bamberger Politik verdanken wir vorzugsweise der milden und zum Einlenken die Hand bietenden Fassung unserer Antwort, zu welcher Ew. Excellenz die Wiener Gereiztheit vermocht haben.

Ihren Herrn Bruder 4) habe ich vor einigen Tagen in Homburg wohlauf und als pflichttreuen Curgast gesehen. Wir besprachen unter vielen anderen

<sup>1)</sup> cf. Urfunbe 84.

<sup>2)</sup> von Glinta, Bertreter Auflands am Bunbestage und an ben Beffifden Sofen.

<sup>3)</sup> seil. vom 20. April 1854. cf. oben S. 81, Rote 2.

<sup>4)</sup> Freiherr von Manteuffel, Preußischer Unterftaatssecretair im Ministerium bes Innern, später auch Chef bes Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten.

Gegenständen die Eventualitäten, welche sich für Besehung des auswärtigen Staatsfecretariats bieten. Es ift ein beklagenswerther Mangel an Auswahl. Juni 28. Der Geeignetste außer Herrn von Werther 1) schien uns Graf Seckenborff 2) ju fein: auch von unserer Naffauer Acquisition, Herrn von Wingingerobe, 3) war die Rede; in actis gewiß ein tactfester und ordnungsliebender Herr; etwas bange würde mir vor feiner großen Angftlichkeit fein.

Die Nachrichten von einer Reise ber Raiserin Eugenie nach Baben gewinnen hier an Confiftena".

Eigenhandiger Bericht, betr. ben Beitritt bes Bundes ju bem Aprilbundnig. Außerungen des Frhr. v. Proteich in Bezug auf die nachften Ziele der Ofterreichischen Orientpolitif. Ginflug des Bertrages zwischen ber Türkei und Ofterreich auf das zwischen Preugen und Ofterreich abgeschloffene Bundnif. Anfichten eines Bonapartiften über die nachsten politischen Conjuncturen. Streit in der Bundesversammlung. Besuch des Unterstaatssecretairs Arbr. v. Manteuffel.4) 11. Juli 1854.

"Am Sonnabend habe ich ben Erlag vom 6. cr. 5) wegen Beitritt bes Juli 11. Bundes zum Bündniß erhalten. Am Sonntag waren meine Collegen ausgeflogen, und erst gestern habe ich mit Herrn von Protesch und einigen Anderen fprechen können; heute aber werbe ich durch eine nicht endenwollende Sitzung bes Militairausschusses an Vollenbung meines Berichts gehindert. Ich beeile mich baher, während Profesch neben mir vorträgt, nur wenige Worte über Ew. Excellenz Expedition vom 6. cr. und über bie heute zu meiner Einficht gelangten Öfterreichischen Entwürfe 6) zu fagen, welche bem Grafen Thun unter

Ofterreich und Preugen 2c.

"Die Befandten find mit ber nachfolgenden Mittheilung beauftragt worben. In ibrer Erflärung vom 24. Mai biefes Jahres haben bie Sofe von Ofterreich und Breugen ihr

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Carl Freiherr von Berther, Preußischer Gesandter in Copenhagen.

<sup>2)</sup> Graf von Sedenborff, Legationsrath und Rammerberr, Preugischer Gesanbter in Stuttgart.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 24, Rote 1.

<sup>4)</sup> Das Band II, Urfunde 24 unserer Sammlung abgebruckte Bribatichreiben bes Serrn von Bismard enthält nur einen turgen Inbalt von bem bier in vollem Tert wiebergegebenen Berichte an ben Freiherrn von Manteuffel.

<sup>5)</sup> Mittelft biefes Erlaffes ersuchte ber Minifter Freiherr von Manteuffel herrn von Bismard, ihm feine Anficht mitzutheilen, in welcher Form fich bie Acceffion bes Bunbes an bem Bunbnig vom 20. April vollziehen follte.

<sup>6)</sup> Graf Buol überfandte bem Minifter von Manteuffel zwei Entwürfe: 1) ben Entwurf bes zu faffenben Bunbesbeichluffes, 2) ben Entwurf bes bei Mittheilung bes Bunbnifies von Ofterreich und Breufen in ber Bunbesversammlung zu erftattenben Bortrages. Der lettere Entwurf, ju bem Berr von Bismard, wie aus ber Fortfetjung unferes Berichts erbellt, mehrfach Abanberungen beantragte, lautet wie folgt:

1854 bem 6. von Wien aus übersandt worden sind. Was die Form des Beitrittes Juli 11. anbelangt, so wäre mir ein einfacher Bundesbeschluß auf Antrag der beiden

Berhalten zu ber gegenwärtigen Europäischen Berwidelung ihren Bundesgenoffen bargelegt, und baran ben Ausbrud bes Buniches geknüpft, bag burch eine verfassungsmäßige Billensäußerung bes Bundes eine feste Bürgichaft für bie Bewahrung ber Eintracht sämmtlicher Regierungen Deutschlands inmitten ber Gesahren ber Weltlage gewonnen werbe.

Die Hohe Bundesversammlung hat hierauf burch ihren Beschluß vom gedachten Tage ausgesprochen, daß sie in der Übereinstimmung der beiden Mächte die wesentliche Grundlage für die Einigkeit Deutschlands und für die Wahrung der gemeinsam Deutschen Interessen erkenne. Sie hat es als ein Bedürfniß anerkannt, daß der Entschluß der Bundesglieder zu träftigem und treuem Zusammensteben durch das gesetzliche Organ des Bundes einen entsprechenden Ausbruck erhalte.

Je aufrichtiger die Regierungen von Österreich und Preußen sich dieses Ausspruches erfreuten, besto größer ist die Genugthung, womit sie sich nunmehr in dem Falle sehen, eine in der bestimmten Form eines Bertrages verblirgte und das gesammte Gebiet der Interessen Deutschlands umsassende Einigung in der Mitte dieser Hohen Bersammlung in Borschlag zu dringen. Die Gesandten haben die Ehre, den authentischen Text des zwischen Gr. M. dem Kaiser von Österreich und Sr. M. dem König von Preußen zu Berlin am 20. April vorigen Jahres abgeschlossenen und seitbem beiderseits ratisseiten Bertrages wegen Errichtung eines Schutz- und Trutz-Blindnisses, sowie eines als integrirender Theil zu bemselben gehörigen Jusatz-Artitels hiermit zu überreichen, und im Namen ihrer erhabenen Monarchen den Deutschen Bund zum Beitritte zu diesem Bertrage einzuladen.

Sie find beauftragt, biefe Borlage mit ben folgenben Bemertungen und weiteren Mittheilungen au begleiten.

Ofterreich und Breugen find bei ben Berhandlungen, welche jum Abschluß bes Bundniffes geführt haben, bem leitenben Bebanten gefolgt, nicht nur bie zwischen ihnen bereits bestehenben Banbe ber Freundichaft und Bunbesgenoffenschaft zu befestigen, sonbern fich noch ausgebehntere Burgichaften für bie Giderheit ihrer Staaten, sowie für ben gemeinfamen Schut ber Befammt-Intereffen Deutschlaubs ju gewähren. Die Beftimmungen bes Bertrages verwirklichen biese erhöhte Solibarität, inbem fie bie contrabirenden Theile für bie Dauer bes gegenwärtigen Rrieges jur gemeinsamen Abwehr jebes auswärtigen Angriffs auf irgend einen Theil ihrer gesammten Besitzungen verpflichten und biefe Berbinblichkeit ausbrudlich auch auf ben Fall ausbehnen, wenn jur Bahrung Deutscher Intereffen ein actives Borgeben eines ber Theilnehmer veranlagt ware. Diefe Berpflichtungen werben, wenn ber Bund in seiner Gesammtheit als britter Theiluehmer in bas Bunbnif eintritt, vertragsmäßig auf ben gangen Umfang bes Deutschen Bundesgebietes und ber außerbeutfchen Befitzungen Ofterreichs und Preugens fich erftreden. Deutschlaub wirb alsbann, traft ber Bestimmungen bes Bunbniffes, ohne von bem auf Erhaltung und Bertheibigung gerichteten Grundcharatter feiner Berfassung abzuweichen, - mit verftarttem Nachbrud bie Aufgabe ju erfüllen vermögen, als engverbundene Befammtmacht bie gemeinsamen Deutfchen Intereffen ju fouten, und jugleich jur Aufrechthaltung bes Europäischen Gleichgewichts mitzuwirten, auf welchem bie Sicherheit aller Staaten beruht.

Die Grundsätze, die das Hauptinstrument des Bertrages vom 20. April d. J. austellt, haben ferner in dem den Artikel II desselben ergänzenden Zusatz-Artikel eine besondere Anwendung auf den Stand der Berwickelungen im Orient gefunden, und die Gesandten haben den Auftrag, der Hohen Bundesversammlung hiermit zugleich Abschriften derzenigen Erlasse vorzulegen, welche die Höse von Wien und Berlin in Aussührung der betreffenden Bestimmung dieses Zusatz-Artikels an ihre Gesandtschaften am K. Aussührung dose gerichtet haben.

Sicher werben bie Regierungen Deutschlanbs bie bobe Sorgfalt ju murbigen wiffen,

Bundesglieder Preußen und Öfterreich die liebste. Ein förmlicher Vertrag 1854 zwischen Letzteren und dem Bunde ignorirt die Bundesangehörigkeit der Groß. Juli 11. mächte gänzlich und scheint unnatürlich. Auch die von Öfterreich vorgeschlagene Acceptationserklärung der beiden Staaten gegenüber dem zu extrahirenden Bundesbeschluß accentuirt die Scheidung derselben von den übrigen Bundesgliedern noch mehr als nöthig, scheint aber, wenn Österreich dabei beharrt, nicht von praktischem Belang.

Wenn es nach ben persönlichen Ansichten meiner Collegen geht, so wird die Nothwendigkeit der Einstimmigkeit von keiner Seite behauptet werden, man sich vielmehr mit der Mehrheit von 2/3 ploni begnügen. Indessen höre ich äußerlich, daß bei einigen Bundesfürsten, insbesondere bei Sr. K. H. dem Großherzog von Mecklenburg-Strelit, der Gedanke nicht aufgegeben sein soll,

welche die Souveraine von Ofterreich und Breugen bewog, eine weitere Ausbehnung ber Rriegsoperationen Ruflands auf bem rechten Donauufer fowie bie Fortbauer ber Befetung ber Molbau und Balacei auf unbestimmte Beit als unvereinbar mit ben Ihrer Fiirsorge anvertrauten großen Intereffen ju bezeichnen. Aber auch bem Geifte ber Mägigung unb Friebensliebe, welchen bie beiben Machte in teinem ihrer Schritte verleugnet baben, werben ibre Deutschen Bunbesgenossen Anerkennung und Beifall nicht versagen. Die Bieberberftellung eines bauerhaften Friebens bleibt bas Biel ber Bunfche und Bestrebungen ber beiben Cabinette, und wenn Se. M. ber Raifer von Aufland ber aus tiefem Bflichtgefühle bervorgegangenen Sprache seiner alten Berbunbeten Gebor giebt, und baburch ben Bunfc friedlicher Ausgleichung bethätigt, fo werben bie Deutschen Machte fich ber hoffnung bingeben burfen, in Folge biefer veranberten Stellung Ruglanbs und bes nothwenbigen praftischen Ginflusses berfelben auf biejenige ber übrigen friegführenben Machte bie Wege ber Berftanbigung wieber geöffnet ju feben, und bas im Intereffe Deutschlands Erreichte auch für bie Beruhigung Europas nüten ju tonnen. Die Cabinette von Bien und Berlin unterziehen in biefem Augenblide bie Antwort Auflands ber gewissenhafteften Prufung, und fie werben es fich zur Pflicht machen, ber Bunbesversammlung, sofern fie bem Bünbniffe beigetreten fein wird, biefe Antwort mitzutheilen, und mit ihr im Beifte bes Bertrages barüber in vertrauensvolles Einvernehmen zu treten.

Sbenso werben sie es sich angelegen sein lassen, bem Bunbe in allen späteren ihn als Theilnehmer an bem Bunbnisse angehenden Berhandlungen die gebührende Einstußnahme zu sichern, und insoweit es auf die von Rücksichten der Zwedmäßigkeit uicht zu trennende Frage der Form seiner Bertretung ankommt, werden sie sich den Grundsat des Artikels 49 ber Wiener Schlußacte gegenwärtig halten, und jedenfalls in der dort bezeichneten Eventualität auf die genaue Bollziehung dieser Bestimmung der Bundesgesetze achten.

Die Regierungen von Öfterreich und Preußen schöpfen aus ihrem Bertrauen in die Einsicht und ben Gemeinsinn der Regierungen Deutschlands die beruhigende Überzeugung, daß in der Erkeuntniß der Zwede und Ausgaben, die dem Deutschen Bund gegenstder den Ereigniffen der Gegenwart vorgezeichnet sind, die vollkommenste Übereinstimmung unter den Mitgliedern des Bundes waltet. Der Beschluß, dem die beiden Höse nunmehr entgegensehen, wird diesen Zweden und Ausgaben die vereinigte moralische und materielle Macht des großen Deutschen Staatenbundes dienstdar machen. Die stärfste Schutzwehr des Baterlandes, die Bundeseintracht, wird alsbann sester wie je zuvor gegründet sein, und Deutschand aus der ernstesten ber politischen Berwickelungen, von welchen Europa seit der Gründung des Deutschen Bundes ergriffen wurde, unter dem göttlichen Schutze unerschüttert hervorgehen".

Digitized by Google

gegen einen Mehrheitsbeschluß, als außerhalb ber verfassungsmäßigen Befug-Juli 11. niffe des Bundes liegend, sich zu verwahren, und zu beantragen, daß der Bund fich feiner Beftimmung entsprechend für neutral erkläre. Ich glaube aber nicht baran, daß biefe fühne Bolitik innerhalb ber Berfammlung einen Ausbruck finden werbe. In der Art, daß sich Schritte bei dem Streliger Herrn thun ließen, ist die Sache nicht zu meiner Kenntniß gebieben.

Mehrere meiner Collegen find zu eifrigerem Betriebe bes Beitrittes bes Bundes angeblich burch die Wahrnehmung bewogen worben, daß berfelbe von Ofterreich nicht mehr mit besonderem Eifer gefucht werde, weil bas Wiener Cabinet nach ben gemachten Erfahrungen lieber mit uns allein bleiben wolle, und in foldem Falle mehr Aussicht zu haben glaube, specifisch Ofterreichischen Deutungen bes Tertes Geltung zu verschaffen, als bei einer Buziehung bes Bundes als britten Contrabenten und Auslegers möglich sein würde. Obicon für einen solchen Gebanken die innere Wahrscheinlichkeit spricht, so habe ich boch äußerlich Nichts bemerkt, was auf das Borwalten besselben schließen ließe. Im Gegentheil beweift bas schnelle Eintreffen ber Ofterreichischen Entwürfe, daß man dort nicht mit Berschleppung ber Sache umzugehen scheint.

Gegen ben Tert bes Ofterreichischen Entwurfs brangen fich mir, nach einmaliger flüchtiger Durchficht besfelben, nur die in ber Anlage aufgeführten Bemerkungen auf. 1)

1) Die mit vorstehenbem Bericht übersanbte Anlage lautet wie folgt: "Bfterreichifder Entwurf" ic. "und biefe Berbinblichleit ausbrudlich auch auf ben Rall ausbebnen, wenn gur Bahrung Deutscher Interessen ein actives Borgeben eines ber Theilnehmer veranlaft mare." Bei biefem Baffus burfte es fich empfehlen, eine Wendung einzuschalten, welche bas Erforbernig bes Ginverstänbniffes bes ober ber anberen Theilnehmer bes Bertrages anbeutet. Wenn ber casus fooderis allein von bem Rriterium ber "Bahrung Deutscher Intereffen" abbangig gemacht wirb, fo fonnte bie Unbestimmtheit biefes Begriffes au mancher Unguträglichkeit Anlaß geben, befonbers nachbem Ofterreich in ber Borlage vom 24. Dai b. 3. Alles gethan bat, um eine ibm gunftige Deflaration biefes Ausbruck vorzubereiten. Abulides wird in bem Ofterreichischen Beidlugentwurf bei bem zweiten Erwägungsgrunde angeftrebt.

Der auf obigen folgenbe Baffus, mit ben Worten anfangenb "Diefe Berpflichtungen waren", icheint ichlecht ausgebrudt, inbem er in biefer Gestalt nur fagt, mas ohnehin burch bie Bunbesacte ober icon burd bas Bunbnig awijden Ofterreich und Breugen allein feststebt. - "werben fich ben Grundfat bes Artitels 49 ber Biener Schlufacte gegenwärtig balten". Es bürfte fich beffer mit ber Bunbesversammlung als mit ben Commiffarien berfelben vertebren laffen. Commiffarien werben wahrscheinlich Gefanbte ber Bamberger Regierungen werben, obicon herr von Proteich meint, eine etwaige Babl auf herrn von Bulow lenten ju tonnen. Derfelbe mare perfonlich geeignet, ale Danischer Gefanbter aber boch fowerlich. Die gange 3bee mit bem Artifel 49 ftammt aus München und benft Bapern voraussichtlich an feinen Gefanbten als Commiffar bes Bunbes.

In bem Bfterreicifchen Entwurf bes Bunbesbeichluffes bie Borte "beren Gebiet feinesweges" bis "befdräntt erfdeint" burften ju ftreichen fein.

Der Schlufpaffus "bie gegenwärtige Erflärung u. f. w." ebenfalls und ftatt beffen bie Form eines einfachen Bunbesbeichluffes ohne Beimischung ber Ausbrude, wie fie in zweifeitigen Berträgen üblich finb."

Aus meinen Brivatunterhaltungen mit Brokeich entnehme ich, daß seiner jetigen Anficht nach Ofterreich mit ber Erfüllung ber in ber Sommation ent. Juli 11. haltenen Forberungen fich nicht zufrieden geben wirb. Er fagt, daß die Bestimmungen bes Bertrages von Abrianopel 1) auf die Länge unerträglich gewefen feien; es hatte früher ober fpater boch jum Rriege zwischen Ofterreich und Rukland barüber tommen muffen; jest fei die Gelegenheit, eine Abstellung ber 1829 constituirten Übelstände zu erlangen, so günftig wie niemals, man muffe fie benuten. Die geficherte Freiheit ber Donaumundungen, Die Öffnung bes Schwarzen Meeres, die Lösung des Ruffischen Brotectorats über bie Rürftenthumer und Gerbien muffe erlangt werben. In Betreff ber gutunf. tigen Stellung biefer Länder gur Pforte fpricht er gefliffentlich teine Meinung aus, und Riemand zweifelt hier an ber Absicht, bag man bie Befetung ber Kürftenthumer burch Öfterreichische Truppen als einen Anknupfungspunkt für ein näheres Berhältniß Öfterreichs zu ben Fürstenthümern in Wien betrachtet. Brotesch's Brivatanficht geht außerbem bahin, bag an Stelle ber Türkei nur bas Byzantinische Reich treten tonne; bamit wurden zwei Griechische Rirchen geschaffen und Ruglands Afcenbant über feine Religionsgenossen im Drient beseitigt.

Bei Besprechung bes Beitrittes begegne ich im Munde meiner Collegen vielsach der Außerung, daß der Bertrag vom 20. April durch den neuen, welchen Österreich mit der Türkei geschlossen hat, 2) obsolet geworden sei, und es während der Berhandlungen über den Beitritt noch mehr zu werden Aussssicht habe. Für unsere Freiheit des Entschlusses kann es allerdings nur günstig sein, wenn Österreich sich ohne unser Einverständniß in Complicationen einsläßt, deren Consequenzen mit dem Bündniß vom 20. nichts zu thun haben. Ich will damit noch nicht sagen, daß wir diese größere Freiheit noth wen dig gegen Österreich benutzen müssen; zu brauchen aber dürste sie immer sein.

Ein ziemlich eingeweihter Bonapartist, convertirter Republikaner, sagte mir vorgestern, nachdem er beträchtlich tief in's Glas gesehen hatte: "Frankreich werde in dem Europäischen Conflict immer die freieste Stellung unter allen Großmächten behalten, weil es durch kein eignes Interesse gegen Rußland engagirt sei. Der eigentliche Grund sei, daß der Kaiser einen Krieg gebraucht habe; ein solcher gegen Deutschland, hinter dem alsdann Rußland gestanden hätte, sei zu gesährlich gewesen; sei Rußland erst geschlagen, oder doch isolirt und beleidigt, so werde für Frankreich und Preußen die Zeit gekommen sein, gemeinschaftlich ihrer Interessen und ihres Ehrgeizes zu gedenken. Der eigentsliche Interessenkamps werde erst beim Friedenscongreß ausbrechen, in ähnlicher

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergi. fiber biefen Bertrag Band II, S. 43, Rote 1.

<sup>2.</sup> Gemeint ist die Convention vom 14. Juni 1854, betreffend das Einrüden Österreichischer Truppen in die Donaufürstenthümer. cf. Band II, S. 23, Note 1 unserer Sammlung.

2861fe, wie er 1814 ausgebrochen sein würde, wenn nicht Napoleon's Rückschr 3uli 11. von Elba die Bänker geeinigt hätte". Die Anschauungsweise ist nicht neu, und ich schreibe sie nur nieder, weil der Ausschuß noch immer nicht aushören will.

Bayern und Sachsen streiten seit zwei Stunden über einen juristischen Fall in Betreff ber Nutzung von Festungsgrundstücken; alle Schlufanträge fruchten nicht.

Ihr Herr Bruder 1) war zu meiner Freude zwei Tage hier; jetzt reist er in Baden umher; übermorgen erwarte ich ihn wieder hier und werbe ihm den heute von Ew. Excellenz für ihn eingegangenen Brief einhändigen".

87. Bericht, betr. die Wahrung des Anscheins eines Zusammenhaltens der Cabinette von Wien und Berlin sowie Deutschlands in der orientalischen Frage. Prefithätigkeit des Frhr. v. Protesch. 19. Juli 1854.

"Ew. Excellenz haben mich wiederholt angewiesen, Alles zu vermeiden, was zu einem Schluß berechtigen könne, als sei zwischen den Cabinetten von Berlin und Wien nicht die vollste Übereinstimmung vorhanden; ich habe daher geglaubt, dem gelegentlich auftauchenden Mißtrauen des Freiherrn von Protesch gegen die diesseitige Politik nicht wirksamer entgegentreten zu können, als indem ich ihm mittheilte, daß ich angewiesen sei, auch dem geringsten Anschein eines Mangels an Einheit vorzubeugen, da man bei uns ebensosehr wie in Wien von der Nothwendigkeit des Zusammenhaltens der Deutschen Staaten unter sich und namentlich mit Österreich durchdrungen sei.

Balb nach bieser Mittheilung enthielt ber Moniteur vom 12. b. M. in bem beigefügten "Leipzig ben 7. Juli" sast bieselben Worte, welche ich zu bem Freiherrn von Protesch gesprochen. Dieser Umstand liesert mir eine neue Bestätigung ber Überzeugung, daß Herr von Protesch sür sein Bebürsniß, Zeitungsartitel zu schreiben, auch in den Französischen Blättern Befriedigung sucht; er unterhält einen regelmäßigen und lebhaften Brieswechsel mit Herrn von Hühner, 2) durch welchen auch die Berbindung mit der Französischen Presse vermittelt wird, und Letzterer die in neuerer Zeit so häusigen, ofsenbar aus den Atten Deutscher Regierungen stammenden Wittheilungen zusließen. In dem vorliegenden Falle wenigstens glaube ich darüber ganz sicher zu sein, da ich nur gegen Herrn von Protesch mich gerade genau in den Worten jenes Artikels ausgesprochen habe".

<sup>1)</sup> cf. oben S. 200, Rote 4.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 189, Note 2.

- 88. Eigenhändiger Bericht, betr. ben Beitritt des Deutschen Bundes ju bem Aprilbundnif. Ofterreiche Abficht in Bezug auf die Behandlung der Ruffischen Antwort. Fiction einer gegen Hufiland gerichteten Quadrupelallianz. Berwerfung der Ruffischen Conceffionen durch die Westmächte. Werth des Aprilbundniffes fur Deutschland und Breufen. Burudweifung ber Englischen Aberhebungen in ber Breufischen Correspondeng. Losmachung Ofterreichs von dem Frieden von Abrianopel. Berftimmung Burttemberge. Beuft's Erwiderung einer Englischen Rote. 21. Juli 1854.1)
- "Ich benute die Reise des Herrn von Reigenstein 2), um in Betreff 1854 ber Beitrittsfrage meinem heutigen Immediatberichte 3) noch einige Worte hin- Juli 21. zuzufügen. Die Sitzung bes Ausschusses ift soeben beendigt. Das Referat war von bem Baperischen Gesandten bearbeitet, turz und ber Sache, wie mir schien, angemeffen. Gine Bezugnahme in ber Motivirung auf ben Inhalt ber Note vom 16. Juni 4) wurde von Sachsen gewünscht, unterblieb aber. Sie

<sup>1)</sup> Der nachstehende eigenhandige Bericht bes herrn von Bismard bilbet einen Beftanbtheil bes von Manteuffelichen Rachlaffes. Bu ben Atten bes auswärtigen Minifteriums gelangte eine Abichrift besselben ebensowenig, als ju ben Bunbestags-Gefanbticaftsatten. Man vergleiche jeboch bie im II. Banbe unferer Sammlung abgebruckte Urfunde 27, woselbft ber Inhalt bes oben fiebenben eigenhändigen Berichts bes herrn bon Bismard bruchftudweise mitgetheilt ift. Es besteht bie Bermuthung, bag herr von Bismard wegen bes Boftfcluffes eine Abschrift feines eigenhanbigen Berichts nicht mehr fertigen laffen tonnte, und bag er, um bie Alten vollftändig zu haben, nach Abgang ber Expedition feinem Rebenbeamten ben wesentlichen Inhalt besselben aus bem Gebachtniß bictirt bat. Ein analoges Berbaltniß haben wir auch bereits fruber einmal gu conftatiren bie Gelegenheit gehabt (cf. Band II unserer Sammlung, S. 165, Rote 1 und oben Urfunbe 86).

<sup>2)</sup> Freiherr von Reigenftein, General-Lieutenant, Breufifder erfter Bevollmächtigter bei ber Bunbes-Militaircommiffion und Oberbefehlshaber ber Bunbesgarnijon in Frantfurt a. M.

<sup>3)</sup> herr von Bismard melbete in biefem Berichte, er habe in ber Bunbestagefitung vom 20. Juli mit herrn von Protefc bas Breugisch-Ofterreichische Bunbnig vom 20. April 1854 nebft bem Bufapartitel (of. oben S. 186, Rote 2) mit ber Ginlabung jum Beitritte vorgelegt. Nachbem ber Berfuch bes Freiberrn von Broleich, eine fofortige Beidluftfaffung berbeiguführen, miflungen, fei bie Borlage gur foleunigen Borbereitung eines Beidluffes bem in ber Sache niebergefetten Ausschuffe überwiefen worben. Derfelbe fei bereits am 21. Juli gusammengetreten, und tonne fonach möglicherweise nachfte Boche in ber beabfichtigten außerorbentlichen Sitzung ber Beichluß gefaßt werben.

<sup>4)</sup> Die in Bamberg vertretenen Regierungen wunschten, bag burch eine an bie Bunbesversammlung zu richtenbe Ginlabung ber Beitritt bes gesammten Bunbes zu bem am 20. Abril awifden Breugen und Ofterreich abgefoloffenen Schutz- und Trubbunbniffe erfolge, bag ber Bund bei ben ferneren, ibn als Theilnehmer an bem Bunbniffe angebenben Berhandlungen in gehöriger Form vertreten fein werbe. Erreicht follte werben von Deutichland bie vollftanbige Freiheit bes Sanbels und ber Schifffahrt auf ber Donau, und ein wirtsamer, allseitig verbürgter Sout ber unter ber Türkifden Berricaft lebenben driftlichen Bevollterung. Rebenbei war ein lebhaftes Intereffe an ber Erhaltung bes Ronig-

wird voraussichtlich in den Erwägungsgründen der einzelnen Abstimmungen Juli 21. von Bayern, Sachsen, Hannover und Anderen ihre Stelle finden. Die einzige Ünderung, welche in dem Beschlußentwurf unter des Herrn von Protesch und meiner Einwilligung stattgefunden hat, ist folgende Einschaltung am Schlusse der Erwägungsgründe:

"unter ber Berabredung beizutreten, daß Se. M. der König von Preußen und Se. M. der Kaiser von Österreich die durch Artikel XI der Bundesacte übernommene Berpflichtung durch Ihre gesammte beutsche und außerdeutsche Macht erfüllen werden". 1)

Es schien uns dies eine im Falle bes Krieges fich von selbst ergebende Sache; die Inftruktionen unserer Bamberger Freunde, auch noch die neuesten telegraphischen, bestanden aber ausdrücklich auf diesen Zusat, während sie den wegen ber Bezugnahme auf die Note vom 16. v. M. fallen ließen. Ich ichreibe erfteres nur der tleinen Gitelfeit zu, wenigstens außerlich noch einen Bamberger Binfelftrich anzubringen, gegen ben ein ernfter Widerfpruch ber Großmächte fich nicht erwarten ließ (angegeben wird mir als Grund bes Berlangens ber Unterschieb, ben diese Einschaltung bei ber bereinstigen Liquidation ber Rosten machen werde). Der Ausschuß war barüber einig, daß weder Einstimmigkeit noch auch ein Plenarbeschluß mit einer 2/3 Majorität rechtlich erforberlich sei, um ben Beitritt zu vollziehen. herr von Protesch unterstütte biefe Ansicht seiner Instruktion gemäß, und die Bamberger vertraten sie, weil baburch sichergestellt wird, daß ber Beitritt eine Kriegserklärung, die nur mit 2/3 pleni beschlossen werden kann, nicht involvire, und also auch dem Bunde bie Sicherheit bleibe, zu einem activen Einschreiten nur nach nochmaliger ausbrudlicher Beichlugnahme gelangen zu können.

Im Berkehr mit Herrn von Prokesch sinde ich vielsache Bestätigungen meiner schon früher gegen Ew. Excellenz geäußerten Ansicht, daß Österreich bemüht ist, eine selbständige Preußisch-Österreichische Behandlung der Russischen Antwort zu vermeiden, vielmehr die Wiener Conserenz und die West-mächte vorzuschieden, um einer Zurückweisung der Russischen Eröffnungen, und einer Einwirkung der Westmächte auf uns zu diesem Behuse gewiß zu sein.

Die Absicht zu fingiren, als ob eine geschlossene Quadrupelallianz, die nur gemeinsam Rugland gegenüber agiren könne, vorliege, trat bei ber

reichs Griechenland bezeugt. In dem oben erwähnten Erlasse des Minister-Präsidenten an die Preußischen Gesandtschaften in Deutschland vom 16. Juni 1854 waren die Bedeuten der in Bamberg vertretenen Regierungen widerlegt, und die Hossung ausgedrückt, daß die Bertreter berselben recht bald ermächtigt würden, für den Anschluß des Bundes an den Bertrag vom 20. April ohne Borbehalt zu stimmen. Anderensals würden Preußen und Österreich in die Lage kommen, sich nur noch mit den einzelnen Regierungen zu verständigen, welche ihrem Bundnisse als Theilnehmer entweder schon hinzugetreten seien oder noch hinzutreten würden.

<sup>1)</sup> cf. auch Banb II, Urfunbe 30.

Discussion im Ausschusse erkennbar hervor; besonders bei Erörterung der 1854 Frage, ob die ganzen Aktenstücke vom 20. April 1) oder nur der eigentliche Juli 21. Tenor der Bertragsartikel, wie Bayern wollte, in dem Bundesbeschlusse zu inseriren seien. Die beigebrachten Antecedentien, bei Gelegenheit der Belgischen und anderer Berträge, entschieden für die erstere Alternative, und werden die Einleitungen und Erwägungsgründe in den Beschluß mit aufgenommen. Auch zur Borlage des Protokolls vom 23. Mai<sup>2</sup>) hatte Herr von Prokesch eine Einleitung Namens Preußens und Österreichs aufgesetzt, welche die Solisbarität des "Europäischen Einverständnisses", wie es in den Conferenzen seinen Ausdruck gefunden habe, hervorzuheben bestimmt war. Auf meinen Wunsch hat indessen einsenkange kattgefunden.

Daß ber Westen, wenigstens England, die Russischen Concessionen als ungenügend zurückweist, darüber kann wohl nirgends, am wenigsten in Wien, ein Zweisel bestehen, und provocirt Österreich lediglich auf die Seemächte und deren Botum in der Conferenz, so lehnt es damit einsach ab.

Wenn bas Bündniß vom 20. April nicht den Erfolg hat, Deutschland eine vom Westen unabhängige Politik zu sichern, so hätten wir es angenehmer gehabt, uns direkt mit Paris und London zu verständigen, anstatt mit dem übrigen Deutschland die Rullen hinter der Eins Österreichs zu bilden, die innerhalb der Conserenz doch auch nur wieder eine Zisser in dritter Stelle bebeutet. Denn die Westmächte legen der Conserenz offenbar nur für die Deutschen Theilnehmer eine limitirende Kraft bei, während sie selbst sich eine von derselben gänzlich unabhängige Bewegung vindiciren.

Sehr gefreut habe ich mich über ben Artikel ber Preußischen Corresponbenz, mit dem die Unverschämtheiten der Englischen Presse berücksichtigt wurben. Sonst steht für zehn Thaler monatlich in dem Blatte nicht viel zu lefen.

Auch gegen mehrere meiner Collegen hat Herr von Protesch sich in dem Sinne geäußert, daß Österreich die jetige Gelegenheit zum Kriege benutzen müsse, um sich von den in Adrianopel 3) sanctionirten Berhältnissen frei zu machen. Immerhin, aber was haben wir von unseren Auslagen dabei?

Die Sitzung zur Beschlußnahme über den Beitritt findet Montag statt. Herr von Protesch beabsichtigte sie auch morgen schon, aber Württemberg und Mecklenburg, unterstützt von Bahern und Sachsen, baten um Ausschub.

Württemberg ist sehr bose, daß der neueste Beschlußentwurf nicht vor der Einbringung in die Bersammlung auch in Stuttgart mitgetheilt worden ift.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 186, Rote 2.

<sup>2)</sup> soil. das Protofoll ber Wiener Conferenz vom 23. Mai 1854, abgebruckt in "von Jasmund: Aftenstüde zur orientalischen Frage" Band I, S. 306.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 205, Dote 1.

Bofdinger, Breufen im Bunbestag. 4.

1854 Herr von Reigenstein mahnt zum Schluß". 1) Juli 21.

1) Der Minister Freiherr von Manteussel erwiderte herrn von Bismarck unter bem 24. Juli 1854, ein Theil ber in seinem Schreiben enthaltenen Bebenten werbe burch die inzwischen ihm zugegangenen Depeschen seine Erledigung gesunden haben; "daß wir übrigens nicht zaghaft Österreich gegenüber uns aussprechen, wird Ew. hochwohlgeboren die in Abschrift anliegende Depesche, welche ich indessen zu halten bitte, beweisen.

Wir haben heute die Ofterreichische Antwort auf unsere Depesche vom 15. b. M. erhalten. Man ist zwar bort auf unseren Bunsch, die Aussississe Antwort nicht der Beschlußsassung der Conserenz zu unterbreiten, eingegangen, allein die Rote, mit welcher die Aussische Antwort nach Paris und London mitgetheilt wird (of. von Jasmund a. a. D.
S. 330), ist von der Art, daß man die zurüdweisende Antwort der Seemächte unschwer
vorhersieht, und die Depesche, welche uns und unsere vertragsmäßigen Berpslichtungen betrifft, ist ziemlich scharf geschrieben. Bon allen diesen Dingen erhalten Ew. Hochwohlgeboren Abschriften, nur ift heute die Zeit zu beren Ansertigung nicht vorhanden.

In ber Anlage senbe ich Ew. Sochwohlgeboren Abschrift eines beute bier eingegangenen Immebiatherichts bes Grafen von Alvensleben, welchen ich Gr. Majeftat bereits vorgelefen babe. Allerhochfibiefelben haben mir befohlen, barüber junachft Em. Dochwohlgeboren Gutachten ju forbern. Inbem ich biefem Befehle bierburch nachtomme, bemerte ich, bag meine eigene Ansicht über bie Alvenslebeniche Ibee, welche mir überhaupt noch teine recht flare. und mehr burch ben Bunich und 3wed, ein Gegengewicht gegen Ofterreich ju erlangen, bervorgerufen, als in bas Spftem bineingewachsen zu sein scheint, leine befinitty festgeftellte ift. 3d bin noch immer bavon überzengt, bag bie Rolle eines Bauptes ber Bamberger für uns weber eine nublice noch ungefährliche ift, und bag man gegen Ofterreich to icharf und Bestimmt auftreten mag, als man will, bies aber boch immer am besten auf eigenen Beinen und nicht mit Bamberger Stilten ju geschehen bat. Dan barf fic babei nicht von trugeriichen Rudfichten leiten laffen, z. B. baft man baburd eine gunftigere Stellung in ber Bunbesversammlung gewinnen tonnte u. f. w. Em. Dochwohlgeboren wiffen am besten, wie lange bauernb und wie fest bergleichen Dinge find. Richtsbestoweniger will ich Em. Sochwohlgeboren ermächtigen, falls Gie einen geeigneten und ungefahrlichen Beg gur Erreichung ber Alvenslebenichen 3bee gu finden wiffen, bagu mit Borficht bie Einleitungen zu treffen. Daß bie Sache fehr biscret behandelt werben muß, leibet keinen Zweisel, benn die Erbitterung der Westmächte gegen uns ift auf einen boben Punkt gebieben, und ein noch fo freundlicher Ruf von Sachsen ober Bapern scheint mir immerhin bie Befahren einer Englischen Blotabe nicht aufzuwiegen.

Des Königs Majeftat haben mir ju erwägen gegeben, ob ich nicht mit nach Munchen geben ober nachkommen wolle; ich bin inbessen nicht bafür, weil ich bies für eine Demonstration halten möchte, welche burch entsprechenben Bortheil nicht aufgewogen würbe. Wenn aber Se. Majestät barauf bestehen, so werbe ich mich schließlich nicht weigern.

Die Briese meines Betters, bes Obersten von Manteuffel, aus Wien haben mir teinen guten Einbruck gemacht. Buol ist ganz in ben haben von Bourquenau, und ber Kaiser, ber viel Sentiment gezeigt, hat boch in ber Conversation biesenige Spröbigkeit burchblicken lassen, welche von einem bereits sest und unabänderlich gesasten Cutschlusse Zeugniß giebt. Daß man entschlossen ist, vorzugehen, beweist eine mir heute zugehenbe telegraphische Rachricht, wonach Seneral Heß am 16. b. M. bei Burtschava die Grenze ber Walachei siberschritten hat. Was baraus entstehen wird, ob ein seinbliches Begegnen mit den Russen, eine Kriegserklärung seitens berselben, weiß Gott".

In bem erwähnten Immebiatberichte bes Staatsministers a. D. Grafen von Alvensleben b. b. Wien 21. Juli bemerkte berfelbe, "es tomme, ba in biefen Tagen voraussichtlich ber Bundesbeschluß in Bezug auf ben Preußisch-Ofterreichischen Bertrag zu Staube tomme, nicht bloß barauf an, basjenige, was die beiben großen Deutschen Mächte ben in Postscriptum. "Saben Ew. Ercellenz die Beuftsche Antwort 1)

1854 Juli'21.

Bamberg zusammengetretenen Regierungen und besonders bem Bunde in Aussicht gestellt, ju erfüllen, sonbern auch bie Belegenheit ju benuten, um Breugens Stellung Bfterreich gegenüber nach Möglichkeit zu verbeffern. Es frage fich, ob es fich nicht empfehle, baf zu ben aus bem Breußisch-Ofterreicischen Bertrage berrührenben Berbanblungen eigene Bevollmächtigte von ber Bunbesversammlung zu bestellen seien. Bie biese Bevollmächtigung au veranlaffen ift, muß ich ben Eröffnungen an ben Bunbesgefanbten überlaffen; es fragt fic aber, wie bie Bunbesbevollmächtigten, wenn fie ernannt finb, am zwedmäftigften benntt werben tonnen. Da, wie Em. R. Majeftat ich allerunterthänigft angezeigt babe, es nicht unwahricheinlich ift, bag bie Frangofifch-Englische Erwiderung ben beiben Deutschen Mächten nicht bireft, sonbern burch bie Conferenz zugeben wirb, fo tonnte es fich fragen, ob nicht bie Bunbesbevollmächtigten ober Einer berfelben an ber Conferenz Theil zu nehmen batte. Obwohl bies ben Bortheil barbieten würbe, bag Preugen unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen baburd Unterftubung und mithin einen moralifden Beiftanb gewänne, fo fann ich es boch nicht für corrett, und muß es in anderer Beziehung für bebenklich halten, bag ber Bund nicht etwa mit allen Rrieg führenben Mächten, sonbern nur mit einem Theile berfelben in fortgefette Berathungen tritt, und baburch in Berwicklungen mancherlei Art bineingezogen wirb. Dagegen bürfte fich ber Ausweg empfehlen, bag bei allen Berbandlungen und Entichließungen, welche fich birett ober indirett auf bie Ausführung bes Breufifch-Ofterreichischen Bertrages beziehen, eine Borberathung ber beiben Deutschen Machte mit ben Bunbesbevollmächtigten flattfinbet, und bag bies namentlich auch bann und zwar aubor eintritt, wenn Consequenzen bes Bertrages irgend einer Art in ben Rreis ber Conferenzverhandlungen bineingezogen werben follen. Es ift flar, bag bierburd eine moralijche hemmung Ofterreichs gegen ein zu weites Gingeben besselben auf bie Blinfche und Intereffen ber Weftmachte erreicht wirb. Außerbem befindet fich Preugen babei auf einem bunbesrechtlichen Standpuntte, und fichert fich in einer Frage, wo feine und bes Bunbes Intereffen aufammenfallen, bie Sympathien bes letteren, ohne auf irgent eine Art Bfterreich oftenfibel entgegen zu treten. Ew. R. Majeftat muß ich bie Prufung biefer Auficht anbeimgeben, bemerke inbessen, bag, wenn barauf einzugeben ware, febr ichnell gebanbelt werben mußte, indem die Zugiehung ber Bunbesbevollmachtigten besonders bei bem Eingange ber Anforberungen ber Westmächte von Ruten ware, und letterer leicht fehr balb erfolgen tann".

1) Die an ben Gadfifden Minifter-Refibenten Grafen Bigthum in London unterm 9. Juli 1854 gerichtete Rote bes herrn von Beuft refumirt junachft bie Englische Erbffnung (of. S. 214, Note 1) und bemertt alsbann: »Le langage, que Monsieur le Comte de Clarendon a cru devoir nous tenir est tel, qu'il fallait tous les égards que nous devons au Gouvernement de S. M. Britannique, pour nous décider à ne pas préférer le ailence à une réponse. Cependant, afin de faire de cette dépêche l'objet d'un examen consciencieux, j'en ai demandé au Ministre d'Angleterre une communication écrite. Mr Forbes ne s'y est pas cru autorisé. Il me semble, que lorsqu'un Gouvernement ne craint pas d'entrer dans de pareilles explications avec un Gouvernement étranger, et qu'il va même — ainsi que je l'ai appris depuis, car la dépêche a été communiquée ailleurs par les Missions Britanniques, - à donner à ses accusations du retentissement, il serait au moins juste de mettre le Gouvernement à qui s'adressent des reproches aussi graves, en mesure de les peser mûrement et d'y opposer une défense raisonnée. J'ai dû me contenter d'une seconde lecture et d'imprimer le mieux possible dans ma mémoire les principaux passages de la pièce en question.

Mr le Comte de Clarendon se flatte que les Etats représentés à Bamberg recevront une réponse, qui sera proportionnée à leur intervention mal inspirée 1854 auf bie grobe Englische Rote gelesen? — Sie ist sehr gut ge-

("ill advised interference", vous voyez que par ma traduction je cherche à adoucir le mot). Cette réponse est aujourd'hui connue de tout le monde. Nous ignorons si le Cabinet Britannique en est satisfait, ainsi que nous l'espérons sincèrement; ce qui est bien certain, c'est qu'elle nous a satisfaits, et qu'il en résulte clairement que les deux Grandes Puissances Allemandes n'ont trouvé dans la Note que nous leur avions adressée aucun sujet d'y avoir une intervention mal inspirée. Et cependant s'il y avait eu lieu à nous faire un pareil reproche, - Mr le Comte de Clarendon sera assez juste pour le reconnaître, - c'eût été bien plutôt aux Cabinets de Vienne et de Berlin à nous l'adresser. Mais indépendamment du blâme que notre conduite paraît avoir encouru à Londres, j'ai quelque peine à m'expliquer ce qui a pu amener Lord Clarendon à y voir une intervention quelconque. La question que l'on appelle la question d'Orient, a été débattue à différentes reprises dans des Conférences, auxquelles la Confédération Germanique est restée étrangère, et je ne sache pas qu' aucun des Gouvernements Allemands de second ordre se soit permis d'intervenir dans ces débats. C'est à la suite d'un traité conclu entre l'Autriche et la Prusse, et d'une invitation que ces deux Puissances ont adressée aux autres Etats de l'Allemagne, que ceux-ci ont été mis en demeure de se prononcer sur une question fédérale. Il s'agissait donc de remplir à la fois un devoir et d'user d'un droit, dans l'exercice duquel nous ne saurions reconnaître à aucune Puissance étrangère le pouvoir de nous imposer des limites, ni admettre une intervention, fût-elle la mieux inspirée.

Je ne puis passer ici sous silence que l'Envoyé de France m'a également communiqué une dépêche de son Gouvernement à la Suite des Conférences de Bamberg, et je me plais à constater que dans cette dépêche portant le cachet d'une politesse exquise, Mr Drouyn de L'huys s'est abstenu de tout commentaire sur les résolutions de Bamberg et s'est borné à relever un seul point, savoir la faculté que nous avions revendiquée pour la Confédération d'être représentée dans les négociations ultérieures. C'est là une question que nous ne croyons pas douteuse, mais dont une discussion même anticipée devait nous paraître parfaitement convenable.

En repassant dans ma mémoire la suite de la dépêche de Mr le Comte Clarendon, j'arrive à des reproches qui s'adressent plutôt à la Russie qu'à nous-mêmes. Cette Puissance est accusée d'avoir de tout temps semé la discorde en Allemagne et d'effrayer les Gouvernements Allemands par le fantôme de la révolution. Sans prétendre faire l'avocat de la Russie, comme nous le reproche un autre passage de la dépêche, il m'est difficile de trouver la première de ces accusations tout-à-fait juste, en songeant à la manière dont la Russie est intervenue dans les affaires de l'Allemagne pendant les années où des complications intérieures mena-caient l'union et la paix de l'Allemagne et où tous les efforts du Cabinet de St. Pétersbourg tendaient à aplanir les différends survenus entre les deux Grandes Puissances allemandes.

Quant à la révolution dont la Russie se servirait avec nous comme d'un épouvantail, personne mieux que moi n'a été à même d'en connaître la portée. Appelé aux affaires au commencement de l'année 1849 je m'assis en face du fantôme dont les formes se dessinaient très-nettement autour de moi, et deux mois plus tard je le vis ensanglanter pendant six journées consécutives les rues de Dresde. J'ai appris alors, comment il faut s'y prendre avec le spectre, et les souvenirs de cette époque m'autorisent à répondre à Lord Clarendon, qu'on peut très-bien croire à l'existence du fantôme, sans être soupçonné de le redouter.

ment il n'y a rien à craindre de la révolution aujourd'hui que l'Autriche est alliée avec l'Angleterre et la France. Je serai le premier à repousser les conclusions malveillantes que l'on pourrait tirer de cette combinaison, mais ce que je ne puis pas admettre non plus qu'avec une certaine réserve, c'est que la révolution soit désarmée, comme nous le dit également Lord Clarendon, par la politique populaire des grands Cabinets; l'expérience des années 1848 à 49 nous a laissé de trop graves leçons, pour ne pas nous méfier de cette déroute apparente des partis révolutionnaires en présence de l'initiative des Gouvernements. Mais, suivant la dépêche de Lord Clarendon, c'est la Russie qui, après avoir prêché la crainte de la révolution, s'est chargée de la patroniser, de la faire elle-même, car déjà ses agents parcourent la Grèce et la Hongrie pour fomenter des troubles. Je n'ai pas de notions particulières sur ce qui se passe dans ces deux pays; mais placé par la confiance du Roi à la tête du Ministère de l'Intérieur et de l'administration de la police, j'ai été à même d'observer les allées et venues des agents révolutionnaires en Allemagne, et je dois dire que le pays d'où ils nous venaient, n'était point la Russie, et que les passeports dont ils se trouvaient munis, n'étaient point des passeports Russes. Il y a ensuite une considération dont je ne puis pas entièrement me défendre. S'il est vrai que c'est la Russie qui patronise la révolution: comment se fait-il que les partis qui ont chance d'y gagner et qui y travaillent sourdement et ouvertement depuis des années, ne cessent de prêcher la guerre contre cette Puissance?

Qu'on me pardonne ces digressions; je conviens qu'elles ont aussi peu de rapport avec la grande question du moment qu'il n'y en avait entre la Note de Bamberg et notre prétendue peur de la révolution.

Malheureusement il me reste à répondre à des attaques infiniment plus directes et plus graves. Lord Clarendon nous accuse littéralement d'être aveuglés au point de ne pas comprendre, que dans une grande crise les petites jalousies doivent se taire, et de sacrifier les intérêts de l'Allemagne à des intrigues Russes.

Je serais curieux de savoir ce qui a pu autoriser Mr le Comte de Clarendon à nous reprocher de petites jalousies et à expliquer notre manière d'envisager les intérêts de l'Allemagne, — matière dans laquelle, par parenthèse, nous croyons le dernier des Gouvernements Allemands meilleur juge que l'étranger, par des intrigues dont nous serions ou dupes ou complices.

Lord Clarendon n'a pas jugé à propos de citer un seul fait ou acte à l'appui de pareilles suppositions, et en effet, il lui aurait été difficile d'en trouver. Une accusation lancée aussi légèrement rend toute défense inutile; nous ne pouvons que la regretter profondément.

Il en est de même du reproche qu'on nous adresse enfin d'avoir donné à l'Europe le spectacle de l'Allemagne désunie. Les faits mêmes y répondent mieux que ne le pourrait une défense éloquente. L'union de l'Allemagne n'a jamais été mieux assurée qu'elle ne l'est dans ce moment, et jamais le principe fédéral n'a fait de meilleures preuves. Les deux Grandes Puissances Allemandes ont témoigné par leur déclaration du 16 Juin, combien elles tiennent à relever la Constitution fédérale et à respecter la position indépendante des autres Etats confédérés, et ceux-ci à leur tour, en se ralliant aux deux Puissances après un examen mûr et consciencieux de leurs propositions et avec l'intention bien marquée de placer le but de l'union allemande au dessus de toute autre considération ont rempli dignement leur tâche comme Etats indépendants et comme Confédérés.

1854 größer wäre". 1) Juli 21.

Nous ne craignons donc point les souvenirs de Bamberg dont la dépêche de Lord Clarendon finit en quelque sorte par nous menacer. Nous n'avons jamais eu d'autre prétention que de faire un acte allemand; ce n'est pas nous qui nous plaçons sur le terrain Européen. Si on nous y appelle, nous avons le ferme espoir, que le même esprit de justice et d'équité, qui a déjà dicté le jugement de l'Allemagne, prévaudra également dans les conseils de l'Europe.

Je termineral par une dernière réflexion. Vous savez que la Note de Bamberg fut concertée et adoptée par huit Gouvernements Allemands; d'après ce qui me revient, la dépêche que m'a communiquée Mr Forbes, n'a été adressée qu'au Gouvernement du Roi seul. Je ne demande pas d'explications de ce fait. Ce qui précède vous prouvera, que nous ne reculons pas devant la responsabilité d'un acte dont nous sommes solidaires.

Vous savez, Mr le Comte, quel prix le Gouvernement du Roi attache à des sentiments bienveillants du Gouvernement de la Reine, vous concevrez donc aisément, combien ces explications ont dû m'être pénibles; mais je suis certain qu'elles ne déplairont pas au Cabinet de Sa Majesté Britannique. Le Gouvernement anglais, si jaloux de faire respecter partout le droit et d'empêcher qu'il n'y soit porté atteinte, ne voudra pas nous faire un crime de tenir au nôtre, et Lord Clarendon avec son esprit éclairé et impartial, loin de s'offenser de notre franchise, y verra l'empreinte de la vérité et regrettera, j'en suis sûr, de nous avoir supposé des mobiles qui nous sont étrangers.

Vous donnerez lecture de cette dépêche à Mr le Comte de Clarendon et Vous êtes autorisé à en donner copie, si elle Vous était demandée. Recevez etc. (signé) Beust.

1) Am 21. Juni 1854 richtete Lorb Clarenbon an ben Englischen Gefanbten in Dresben eine Note in Betreff ber Bamberger Conferenzen. In biefem Schriftstide sprach ber Englische Minifter juvbrberft feine Ungufriebenheit über ben 3med jener Conferengen ans, weil berselbe babin gerichtet gewesen sei, bem Preußisch-Ofterreichischen Schutz- und Trutzbunbuisse im Interesse Rußlands fterend in ben Beg zu treten. Lord Clarendon beauftragte herrn Forbes, bem Minifter Beuft ju eröffnen, bag bie Ronigin von England bei bem Intereffe, welches Ihre Majeftat bem R. Sachfischen Bofe unansgesett gewibmet, es fcmerge lich empfunden habe, daß berfelbe fich zu einem Werkzeuge Auffischer Intriguen bergebe und bamit ben revolutionaren Umtrieben Ruflands bulbige. Sabe man in Deutschland gefürchtet, - bemertte Lord Clarendon weiter - bag ber von Seiten Ruglands fiber Europa entgunbete Rrieg bie Umfturzpartei ihrem Biele naber führen burfte, fo habe bie Erfahrung bereits gelehrt, bag Ofterreich in richtiger Würbigung ber öffentlichen Meinung burch seinen Anschluß an die Westmächte alle berartigen Plane vereitelt habe. Die Umfturzpartei aller Länder würbe nur ihres Sieges gewiß gewesen sein, wenn Preußen und Österreich sich Rugland angefchloffen hatten. 3m Intereffe ihrer felbft, Deutschlanbs, bes Rechts und ber Orbnung hatten inbeffen beibe Dachte einen folden Weg, ber fo gefahrvoll fet, nicht eingeschlagen. Auch fei bie Umfturzpartei beute vollftanbig barniebergeschmettert. Unter biefen Umftanben tonne bie Regierung Ihrer Großbritannischen Majestät nur ihr inniges Bebauern barüber aussprechen, bag Ofterreich bei Bertheibigung Deutscher Interessen an seinen suboftlichen Grengen nicht ben Dauf Deutschlands geerntet, vielmehr feinen Biberftand erfahren babe. Benn bie Deutschen Kürsten, bemerkt jene Depesche follefilich, fich ofter barüber beschwert hatten, bag bie Großmächte ihrer Stellung nicht bie gebuhrenbe Rechnung trugen, fo habe bie Bamberger Conferenz für jest und für bie Folge ben traurigen Beweis geliefert, bag bie bort vertreten gewesenen Regierungen fich selbft weber ihrer Stellung noch ihrer Aufgabe bewußt feien.

Eigenhandiger Bericht, betr. den beabsichtigten Gewinn Ofterreichs in der orientalischen Frage. Borlegung der Ruffischen Antwort. Stellung Breugens gegenüber ber Bamberger Coalition und Benutung berfelben jur Berbinderung des Rrieges zwischen Rufiland und Ofterreich. Unwahrscheinlichkeit einer Englischen Blotade. Reife des Ronigs von Breugen nach Munchen; Berftorung der Allufionen des Ofterreichischen Cabinets in Bezug auf eine bedingungslofe Unterftugung feiner Bolitit durch Deutschland. 25, Juli 1854.1)

"Ew. Ercellenz mir foeben per express zugehendes eigenhändiges Schreiben?) traf mich in bem Zwiespalt zwischen ber Reigung, Ew. Ercellenz etwas Juli 25. Ahnliches wie den Inhalt des Berichts des Grafen Alvensleben vom 21. cr.3) zu schreiben, und zwischen ber Erwägung bes ne sutor ultra crepidam. Es bleibt mir heute nur eine Stunde bis jum Postschluß, morgen berichte ich ausführlicher. Ich nehme als unzweifelhaft an, daß es Ofterreich nicht mehr um Herstellung bes Friedens, sonbern um einen aus ber jetigen Lage Ruflands au giehenden Gewinn zu thun ift, nämlich Protectorat ober voller Erwerb ber Donaufürstenthümer und ber Donaumundungen, zu welchem letteren Awed Rufland, wie Berr von Profesch gelegentlich zu Berrn von Schrent 4) geaußert hat, nur ein fehr kleines Stud Land abzutreten brauchte. Wir haben tein eigenes Bedürfniß, uns bei ben Roften und Gefahren einer berartigen Ofterreichischen Eroberung zu betheiligen; eine folgenreiche Bergrößerung Ofterreichs widerspricht vielmehr unseren Interessen, indem fie die Machtverschiedenheit mehren und baburch unfere Stellung in Deutschland herabbruden wirb. Durch Grunde ber Billigfeit und Friedensliebe wird fich bas Wiener Cabinet von Berfolgung seines Zieles nicht mehr abhalten lassen, vielleicht aber noch burch eine entschiedene Sprache Preugens und ber übrigen Deutschen Bunbesgenoffen, eine Sprache, welche jede Hoffnung abschnitte, bag lettere den Ofterreichischen Staat gegen die Folgen eines ehrgeizig gesuchten Krieges vertreten würde, und welche die Möglichkeit eines feindlichen Auftretens gegen Ofterreich nicht ausschlöffe. Ich sebe babei voraus, daß Ofterreich uns durch willfürliche Bewegungen außerhalb bes Bündnisses und burch gewaltsame und einseitige Deutungen besselben eine größere Freiheit bes handelns wiebergiebt,

<sup>1)</sup> Mit bem obenftebenben Berichte bes herrn von Bismard bat es biefelbe Bewanbtnik, wie mit bem eben mitgetheilten vom 21. Juli 1854 (of. Urfunde 88) beziehungsweise vom 11. Juli 1854 (Urtunde 86). 3m II. Banbe unserer Sammlung (Urtunde 28 irrthumlich batirt vom 23. Juli) tounten wir nach einem in ben Bunbestags-Gefanbtichaftsaften befindlichen Rangleiconcepte nur burftige Stellen bes nunmehr erfreulicher Beife vollftänbig belannt geworbenen Tertes mittheilen.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 209, Rote 4.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 210 f.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 16, Rote 4.

und finde, daß Ew. Excellenz Erlaß vom 15. cr. an Graf Alvensleben 1) nach Juli 25. biefer Richtung hin soweit geht, als bei jetziger Sachlage thunlich ist, ohne uns einem begründeten Borwurfe ex fundamento des Bündnisses auszusetzen.

Innerhalb ber rechtmäßigen Entwicklung bes Letteren bietet sich als bas nächste Hulfsmittel bie Borlage ber Rufsischen Antwort an den Bund als britten Contrahenten dar. Derselbe hat ein in unserer Borlage selbst anerstanntes Recht darauf, und ich wundere mich, daß die Bamberger<sup>2</sup>) es nicht bei Gelegenheit des Beitrittes gestern<sup>3</sup>) schon hervorgehoben, haben. Wein Bayerischer College sprach nur privatim gegen mich die Ansicht aus, daß nun auch der Bund darüber zu besinden haben werde, ob die Aussiche Antwort sur befriedigend im Sinne des Bündnisses zu halten sei ober nicht. Er hat heute

<sup>1)</sup> of. oben G. 210. Der Minifter von Manteuffel erwiberte hiermit eine Depefche bes Grafen Buol vom 12. Juli 1854, worin bas Bfterreichische Cabinet an bie Betrachtung, wie schwer es sein wurbe, bie weite Rluft auszufullen, welche bie neueften Anerbietungen Auflands von ben Anspruchen ber Weftmachte trenne, Die Bemertung gefnüpft batte, bag ber Fall eines activen Borgebene Ofterreichs binnen fturgem ftatthaben tonne, und baber ber Augenblid eingetreten fei, bei ber Breufischen Regierung auf bie burch Artitel 2 ber militairischen Convention vom 20. April vorbebungene Mobilmachung nothigenfalls formlich angutragen. Der Minifter von Manteuffel erwiberte bierauf, es liege auf ber Banb, bag, je mehr Ofterreich fich außerhalb ber Tenbengen bes Bunbuiffes bewege, und je weniger basselbe im Einvernehmen mit Breugen ju handeln fich veranlagt feben möchte, Breugen um fo genauer ben Rreis ber von ihm übernommenen Berpflichtungen abzugrengen und um fo forgfältiger bie feiner fpeciellen Obbut anvertrauten Intereffen zu Rathe zu gieben Beranlaffung finben muffe. "Wir haben uns bisber bemubt und werben uns ferner angelegen fein laffen, ein Bervortreten bivergirenber Anfichten gu vermeiben, weil wir uns felbst fagen, bag baburch sowohl Ofterreichs als unfer Gewicht wesentlich geschwächt wird und somit die Aussicht immer mehr schwindet, ben Leibenschaften ber ftreitenben Parteien einen ftarten Damm entgegen ju ftellen. Bir wurben aber auch bei biefem Bestreben eine gewisse Linie nicht überschreiten, und g. B. unferer in ber Bortfaffung bes Bunbniffes felbft begrundeten Uberzeugung Geltung verschaffen, baf bie bewaffnete Macht Gr. Majeftat fremben, ber Tenbeng bes Bunbniffes fern liegenben 3weden burch basselbe in teiner Beise bieustbar gemacht werben tann. Ich laffe mich bier auf eine nabere Erörterung ber uns in biefer Beziehung jur Seite ftebenben Bertragsbeftimmungen nicht ein, weil ich ber Anficht bin, bag eine folde Discuffion, fofern fie nicht jur unerläßlichen Rothwendigfeit wirb, beffer unterbleibt. Das aber nehme ich teinen Anftanb auszusprechen, baf Ge. Majeftat eine außerbalb bes Bunbuiffes fiebenbe Autoritat, bie über beffen Auslegung und Bebeutung einen Urtheilsspruch ju fallen babe, niemals auertennen wirb. Des königs Majeftat werben baber für bie Armee in nachfter Zeit biejenige Baffenbereitichaft eintreten laffen, welche Allerhöchstbiefelben unter ben jegigen fritischen Beiten für geboten erachten; es wird bies aber nicht wegen ber Rluft, bie awischen ben Anerbietungen Ruflands und ben Anforderungen ber Weftmächte besteht, und nicht wegen eines etwaigen hierburch gebotenen activen Borgebens Ofterreichs, fonbern um beshalb geicheben, um in jebem Momente bie Stellung Breugens, sowohl wenn es fich um Erfüllung vertragsmäßiger Bflichten, als um bie Bahrung eigener Intereffen banbelt, gebubrenb mahrzunehmen".

<sup>2)</sup> cf. oben G. 194, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. Band II, Urfunde 30.

nach München geschrieben, um zu fragen, ob in Wien ober Berlin Schritte ge-Ruffischen Antwort zu fichern, bevor die Entscheidung barüber eine vollendete Thatsache geworben ift, ber sie bongre malgre beitreten müssen. es nicht zu weit gegangen icheinen, wenn wir, nöthigenfalls ohne Antrage ber Mittelstaaten abzuwarten, ex officio in Wien die Nothwendigkeit anregten, ben Baffus ber Borlage, ber mit ben Worten beginnt "bie Cabinette von Wien und Berlin unterziehen in biefem Augenblid zc." jur Wahrheit werben zu laffen.

schehen seien, um ben Bunbesgenossen eine Mitwirtung bei Behandlung ber Juli 25. Die Stellung, welche wir durch Gleichheit bes augenblicklichen Interesses

ju ben Bambergern gewinnen, überschätze ich nicht, und baue für bie gufunft barauf nicht viel, wenn schon etwas. In ber Gegenwart lege ich mir bie Frage vor: Entspricht es unserem Interesse, ben Krieg zwischen Ofterreich und Rugland jum Ausbruch tommen ju laffen? 3ch tann mir benten, bag man fie bejaht, aber die Politik, die damit indicirt wurde, ift nicht die Sr. M. bes Rönigs. Wird fie, wie ich annehme, verneint, fo konnen uns bie Bamberger allerbings von großem Rugen sein, um ben Ginbrud einer Art von Territion zu erhöhen, vermöge beren allein wir noch Aussicht haben, ben triegerischen Chrgeis Ofterreichs jur Befinnung zu bringen. Wir laufen babei nicht Gefahr, von ben Bambergern unfererfeits influencirt ober gebunden ju werben; wir fangen bloß ihren Wind in unferen Segeln auf, ohne an feine Richtung langer, als es uns angemeffen scheint, gebunden zu fein, und bei ihnen erweden wir zwar nicht Dankbarteit, aber boch bas großentheils verloren gegangene Bewußtsein, bag bie Preußischen Interessen mit benen ber übrigen Deutschen Staaten mehr übereinstimmen als die Ofterreichischen, ein Bewußts fein, welches uns in ben letten gehn Jahren vor 1848 bas Übergewicht am Bunde verlieh.

An eine Englische Blotabe glaube ich nicht, bis ich fie febe; fie trafe ben Englischen Sandel fast harter als ben unfrigen, sobald wir ihm auch die beutschen Nordseehäfen ichließen. Bare fie bennoch mahricheinlich, fo fragt es fich, in welchem Berhältniß die Berlufte unserer Rheber zu benjenigen stehen, welchen uns ein Deutsch-Ruffischer Rrieg aussett. England brobt uns, folange es fich bavon Erfolg verspricht; foll es an bie Ausführung ber Drohung geben, fo glaube ich, daß ber Bramarbas fich in einen tublen Rechenmeifter umgeftaltet, bevor er Sand an's Wert legt. Geben wir Beweise, bag Furcht vor ber Blotabe ein Mittel ift, fich unfere Rrafte bienftbar ju machen, fo fürchte ich, treibt man bas Drohen bamit bis zu einem Buntte, wo wir boch Front machen müffen.

Daß Se. Majestät jest nach Munchen gehen, wird politischen Motiven ohne Zweifel zugeschrieben; bem entgehen wir boch nicht; und nach meiner 1854 Anficht würde ich Ew. Excellenz nur zureben können, Sr. Majestät bahin zu Inti 25. folgen, und ben Zweck ins Auge zu fassen, daß

- 1) ber Bund bei Behandlung ber Russischen Antwort als Hülfe für uns herbeigezogen, ehe die Verständigung als abgethan betrachtet wird,
- 2) wir mit dem Bunde oder wenigstens den Mittelstaaten gemeinschaftlich 1)— in Wien die geeigneten Schritte thun, um dem dortigen Cadinet die Illusion zu benehmen, als würden die sämmtlichen Deutschen den Kaiserstaat schließlich doch in ihren Arm auffangen, wenn er sich muthwillig in Gefahr stürzt. Wir können nachher noch thun, was wir wollen, aber den Glauben sollten wir in Wien wenigstens herzustellen suchen, daß wir es in gewissen Fällen auch über's Herz bringen, Österreich sitzen zu lassen. In die Wiener Conferenz will der Bund nicht, und ich glaube auch mit Alvensleben, daß er besser braußen bleibt".
- 90. Fragment eines Eigenhändigen Berichts, betr. das Einruden der Ofterreichischen Truppen in die Donaufürsteuthümer. Haltung Ofterreichs in der orientalischen Frage. Außerungen des Rönigs von Bürttemberg und des Ministers v. d. Pfordten über die Stellung des Bundes zu dieser Frage. Haltung der Mittelstaaten in der politischen Kriss. Unterredung mit Herrn v. Dönniges über die orientalischen Wirren. München, Ende Juli 1854.

Ende Juli. "Das Einrücken ber Öfterreicher in die Fürstenthümer 2) kann der Sache Deutschlands und des Friedens nützlich sein, wenn es im Einverständniß mit Rußland und in der ehrlichen Absicht geschieht, eine Barrière zwischen die streitenden Theile, sowie zwischen die Ungarische Grenze und die contagiösen Elemente der Auxiliartruppen zu schieden, nicht aber um Händel mit den Russen zu suchen. Die Bedingungen, unter welchen eingerückt werden darf, müßten sehr präcis formulirt werden, damit ihre Erfüllung nicht fälschlich und mit vagen Redensarten behauptet werden kann. Eine freundliche Erstärung an Rußland in Betreff des Einrückens, welche die Bersicherung einschließt, daß die noch in den Fürstenthümern besindlichen Russen nicht angegriffen (ober geneckt) werden, sondern ihnen Zeit zu ungeschädigtem Rückzuge

<sup>1)</sup> b. h. nicht ibentisch, sonbern jeder für sich. [Eigenhändige Anmertung bes herrn von Bismard zu seinem Berichte.]

<sup>2)</sup> Am 14. Juni 1854 war zwischen Ofterreich und ber Pforte eine Convention abgeschlossen worben, betreffend bas Einrücken Ofterreichischer Truppen in die Donaufürstenthumer. Man findet den Wortlant der Convention in den Bundestagsprotokollen vom Jahre 1854, § 257, Beilage 11.

gelassen, und daß Österreich die Russische Grenze unter keinem Borwande 1854 überschreiten wird. Wird dies nicht versprochen und gehalten, so liegen in der Ende Juli. Zustimmung zu dem Einmarsche mehr Gesahren als Bortheile, und liegt für Preußen gar kein Grund vor, durch das Eingehen neuer Berbindlichkeiten oder durch Ausdehnung derzenigen aus dem Vertrage 1) sich die Hände zu binden und Österreich dreister zu machen.

Das Berfahren bes Wiener Cabinets in Betreff ber Russsichen Antwort 2) beweist, daß man sich dort keine Scrupel macht, die von Preußen eingegangenen Berpslichtungen auszubeuten, und zu dem Zwed einseitig und willtürlich zu beuten, während man durch faits accomplis die Situation verändert und verwirrt. Dem Bestreben, die Westmächte zu Schiedsrichtern und authentischen Auslegern dei Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Wien zu machen, müßte ausdrücklich vorgebeugt, dagegen der Bund zum Einvernehmen über dergleichen und über die Consequenzen des Bündnisses ohne Kückhalt herbeigezogen werden.

Die Auslassungen Sr. Dt. bes Königs von Bürttemberg 3) und bes Dinisters von der Bfordten 4) stimmen der Hauptrichtung nach babin überein, daß ber Bund mit rathen muffe, wenn er mit thaten folle, daß ber Bund fich neutral halten muffe, sobald nicht über Deutsche, sondern über specifisch Öfterreichische Intereffen Krieg angefangen werbe, bag man Ofterreich, wenn es unterliege, ju Bülfe tommen, ihm hierüber aber teine Buficherungen geben muffe, welche bie Priegsluft forbern konnten. Man werbe bie Bunbesvertrage und bas geschlossene Bündniß stritte observiren, barüber hinaus aber nur die eigenen Interessen zu Rathe ziehen. Der König Wilhelm sowohl als ber Bayerische Minister billigen die Besetzung ber Kürstenthumer durch Ofterreich, wenn fie mit den gehörigen Garantien gegen Kriegsgefahr und im Einverständniß mit ben Contrabenten bes Bundnisses erfolgt. Se. Majestät wiederholten mehrmals mit Accent die Frage, ob die Deutschen Regierungen gewiß und nachhaltig auf bas Ginverftanbnig mit Breugen rechnen konnten, wenn fie ben Anmuthungen Österreichs zu folgen sich weigerten, und sprachen Ihr Befremben aus, baf Ofterreich, im Biberfpruch mit jahrelangen Bemühungen, bas Bertrauen ber Deutschen Fürsten jest verscherze und Preußen zuweise. Se. Das jeftät sowohl als ber Minister von ber Pforbten erwarteten, ben von Breugen und Ofterreich in ber Sigung vom 20. cr. 5) gegebenen Rusagen gemäß, bie balbige Borlegung ber in Confequenz bes Bunbniffes mit bem Cabinet von

<sup>1)</sup> seil. aus bem Bunbnigvertrage vom 20. April.

<sup>2)</sup> Gemeint ift hier bie im II. Banbe, S. 40, Rote 2 erläuterte Depefche bes Fürften Gortichafoff vom 17. Juni 1854.

<sup>3)</sup> Bilbelm I.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 63, Rote 2.

<sup>5)</sup> scil. Juli 1854. cf. Band II, S. 42, Rote 2.

1854 St. Petersburg gepflogenen Correspondenz. Der Bayerische Minister las mir Ende Juli. eine Depesche vor, die er an die Gesandten seines Königs in Berlin und Wien gerichtet hat, in welcher diese Erwartung ausgesprochen und bestimmt gesagt wird, daß die Russische Antwort in München befriedigt habe; mit Vergnügen höre man, daß sie denselben Eindruck in Berlin und bei der Person Sr. M. des Kaisers Franz Joseph gemacht habe.

Der Bayerische Sesandte in Paris, von Wendtland, erzählt mir, daß der Minister Droupn de L'Huys') ihn vor seiner Abreise versichert habe. Österreich weise die Aussische Antwort als ungenügend zurück und schließe sich ganz den Westmächten an; diese Nachricht sei authentisch. Hier habe Herr von Wendtland indessen ersahren, daß Graf Buol dies allerdings beabsichtigt, und sich muthmaßlich gegen die Herren von Bourquenay') und Hübner's in diesem Sinne officiös ausgelassen habe; der Kaiser habe aber ungeachtet lebhasten Widerspruchs besohlen, eine besürwortende Note in Betress der Aussischen Antwort nach Paris gehen zu lassen. Nach der Haltung dieser Note scheint es nicht unglaublich, daß neben derselben eine vertrauliche von anderem Inhalt besteht, welche klarer die Weinung des Grafen Buol ausdrückt.

Bon ber Pforbten sprach mit großer Bitterfeit über Graf Buol, und wiederholte mehrmals mit Aufregung, daß er ben ganzen Bundesbeschluß vom 24.5) für nicht verbindlich und ben Beitritt als nicht geschehen ansehen und behandeln werbe, wenn die Bedingung nicht gehalten würde, unter ber er erfolgt sei, nämlich die Borlage ber Ruffischen Antwort und die "Einflußnahme" bes Bundes auf die fernere Entwidelung. Auf ber anderen Seite hob er hetvor, daß Bayern teineswegs soweit gehen konne, fich auf ein Bundnig mit Rugland zum Rriege gegen Öfterreich und Frankreich einzulaffen. Trop meiner Protestationen, daß an eine solche Constellation auch bei uns Niemand als an eine mögliche bente, tam er ftets wieber auf bie Gefahren gurud, benen Bayern und Bürttemberg zwischen Ofterreich und Frankreich im Kriege mit beiben ausgesett sein werbe. Auch ohne Ruffisches Bundnig ichwebte ihm als brobende Eventualität vor, bag Ofterreich und Frankreich von ben fübbeutschen Staaten ben Durchmarich für eine Frangofische Armee forbern würben; auf meine Berweisung an die Garantien, welche in den Bundesverträgen liegen, erwiderte er: "Daran wird sich Österreich bann nicht mehr kehren". Ich führe bies nur als Brobe beffen an, worauf man hier unter Umständen gefaßt ift, und als Fingerzeig, daß Breußen die Beobachtung und Aufrechthaltung ber

<sup>1)</sup> Frangöfischer Minifter bes Answärtigen.

<sup>2)</sup> Freiherr bon Bourquenay, Frangofifder Gefanbter in Bien.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 182, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. von Jasmund a. a. D. Band I, S. 337 ff.

<sup>5)</sup> soil. Just 1854. hiermit trat ber Deutsche Bund bem Aprisbundnisse bei; cf. Band II, S. 46 ff.

Bundesverträge als Domaine, und als eine ebenso ehrliche wie vortheilhafte 1854 Handtirung zusallen wird. Der erste Schritt dazu dürfte die Herbeiführung Ende Juli. der Borlage der Russischen Antwort durch uns sein.

Die Auslassungen Sr. M. des Königs von Württemberg sowie die des Ministers von der Pforden waren darüber nicht constant und klar, ob Deutschland den Österreichern schon dann beizuspringen habe, wenn Aussische Truppen die Grenzen des Österreichischen Staates überschritten, oder erst dann, wenn Österreich Sesahr liese, ganz überwältigt zu werden; die erstere Anschauung schien in Betreff der von Preußen zu gewährenden Hülse vorzuwiegen, während Anmuthungen an die Finanzen und Truppen der übrigen Bundesgenossen wohl erst bei Annäherung der zweiten Alternative gewärtigt werden. Bei Beurtheilung dieser Frage werden unsere Bundesgenossen, neben der Abneigung gegen eigene Anstrengung sich indessen auch die Besorgniß gegenwärtig halten, daß ein Machtverlust Österreichs ein entsprechendes Wachsen des Breußschen Übergewichts in Deutschland nach sich ziehen könne.

Auf eine unbedingte Hingebung der Mittelstaaten an die Leitung Preußens ist für die ganze Dauer der gegenwärtigen Wirren gewiß nicht mit Sicherheit zu rechnen; sie werden nicht so sesse Vundesgenossen süren zugänglich dieden. In der Berlockung oder Einschüchterung durch Andere zugänglich blieben. In der gegenwärtigen Phase aber, und solange der Anschluß an die Preußische Politik ihnen die Möglichkeit dietet, sich selbst von activer Theilnahme am Kriege freizuhalten, fällt ihr Weg von selbst mit dem unsrigen zusammen, und wird nur eine bundesmäßige und in der Form freundliche Behandlung nöthig sein, um sie darin zu erhalten. Soweit ich ein Urtheil über den Minister von der Pfordten habe gewinnen können, handelt er mehr unter persönlichen Eindrücken, als in Folge politischer Systeme, und wäre es vielleicht nicht schwer, die ersteren auf ihn zu machen, und das residuum seiner, in jüngster Zeit offendar schon sehr geschwundenen antipreußischen Empfindungen ganz zu beseitigen.

Aus einer Unterredung mit dem Legationsrath Dönniges!) erwähne ich aphoristisch folgende Punkte: 1) Als er von Berlin zurückgekehrt sei, habe ihm von der Pfordten in "officieller" Weise mitgetheilt, daß Bayern sich jetzt unumwunden der Preußischen Politik anschließen werde, weil die Wege Österreichs underechendar und gefährlich seien. 2) Der König Max sei in dieser Ansicht noch entschiedener und sester als sein Minister, der zu starker entgegengesetzer Manisestationen aus der Vergangenheit sich bewußt sei. 3) Se. H. der Herzog von Coburg habe bei letzter Anwesenheit in München erst bei Pfordten, dann

<sup>1)</sup> Dr. von Dönniges, Ministerialrath im Baperischen Staatsministerium bes Königlichen Hauses und bes Außern, bem König Max von Bapern nahe stehend, und mehrsach zu vertraulichen biplomatischen Sendungen von bemselben benutzt.

bei bessen Räthen alle Gründe ausgeboten, um sie zu überzeugen, daß Bayern Ende Juli. in diesem Moment berusen sei, in Berbindung mit Frankreich und Österreich eine große Rolle zu spielen, dei der es jede Rücksicht auf die kleineren Staaten salten lassen müsse. 4) Die aristokratischen Führer der bayerisch-katholischen Partei, die Grasen Arco und Montgelaß, und der Soufsleur des Letztern. Freiherr von Aretin, reden jest der Preußischen Politik das Wort, während die Literaten der Partei, in mehr katholischer als bayerischer Tendenz, die Agitation gegen Rußland und Preußen gleichmäßig sortsehen. 5) Mündliche Eröffnung des Kaisers Franz Joseph an den König Max in Betress der Bedürfnisse und Absichten Österreichs haben Letzteren nachhaltig verstimmt und zu der Äußerung veranlaßt, Bayern könne eine Bergrößerung Österreichs gar nicht zugeben, viel weniger mit eigener Gesahr erkämpsen helsen".

- 91. Eigenhändiger Bericht, betr. die Borlage der Militairconvention an den Bund. Beschwerde des Bayerischen Gesandten über die Beschandlung der orientalischen Frage am Bunde. Haltung Preußens gegenüber seinen Deutschen Bundesgenossen. Rapoleonsfeier in Frankfurt a. M. Zur Charakteristit des Frhrn. v. Prokesch. 20. August 1854. 1)
- aug. 20. "Ew. Excellenz konnte ich geftern leiber bie Abschrift ber Militairconvention 2) nicht mit bem Schnellzuge schicken, weil ich selbst kein Exemplar ber-

<sup>1)</sup> Mit bem oben stehenden Berichte bes herrn von Bismard hat es bieselbe Bewandtniß, wie mit ben bereits mitgetheilten vom 21. Juli 1854 (cf. Urfunde 88) und 25. Inli
1854 (cf. Urfunde 89). Im II. Bande unserer Sammlung Seite 68 (Urfunde 40) konnten
wir nach einem in den Bundestags-Gesaudtschaftsakten besindlichen Kanzleiconcepte nur
bruchftückweise Stellen des nunmehr vollständig bekannt gewordenen Textes mitthelien.

<sup>2)</sup> In der Bundestagsstinng vom 18. August 1854 legten herr von Bismard und Freiherr von Protesch sowohl die Aussichen Antwort als die Berhandlungen vor, zu welchen bieselben Beranlassung gegeben hatten (cf. Band II, Urkunde 39). Außerdem bemerkten die Gesandten noch vertraulich, daß sie in der Lage seien, in Ergänzung der in der Situng vom 20. Inli gemachten Mittheilungen den in Berlin vereinbarten militairischen Conventions-Entwurf den vereinigten Ausschässen vorzulegen. Die Letzteren würden dadurch im Besite des vollständigen Materials sein, um bei Eintritt des Bedarfs einen den Bestimmungen des Bündnisses entsprechenden Beschluß vorzubereiten, wenn auch bei der bermaligen Sachlage, namentlich nach der angekündigten Räumung der Donausürstenthümer durch die Ausstellung von Bundestruppen nicht unmittelbar als nothwendig erscheine. — Die hier erwähnte "Militair-Convention zur Aufrechthaltung des Deutschen Schutz- und Trutzblindnisses" hat solgenden Wortlaut: "Um dem auf die Dauer der orientalischen Arifis eingegangenen Schutz- und Trutzblindnisse auch die gehörige Gewähr und Kraft zu geben, verbinden sich sämmtliche Deutsche Bundeskaaten

<sup>1)</sup> im Falle bes Bebarfs nach unter fich zu bestimmenben Epochen und auf ebenso unter sich zu bestimmenben Puntten, und zwar:

Öfterreich bie Bahl von 150-250 000 Mann, Preußen bie Bahl von 100-200 000 Mann, bie übrigen Deutschen Bunbesftaaten bie Balfte ihrer bunbesmäßigen Contingente mobil aufzustellen.

**22**3

selben besaß und erst von Herrn von Protesch, der gerade nicht zu Hause war, 1854 das seinige borgen mußte. Das Attenstück ist übrigens der Bundesversamm. Muß. 20. Iung auch vertraulich bisher nicht vorgelegt, sondern ihr nur angezeigt worden, daß wir in der Lage seien, es dem Ausschusse vertraulich mitzutheilen. Der Inhalt derselben scheint darauf berechnet zu sein, eine Ausstellung Deutscher Bundestruppen unter Preußischem Besehl nicht zuzulassen.

Mit meinem Bayerischen Collegen hatte ich vorgestern eine ausführliche Unterredung. Er hat gleich nach ber Sigung nach München berichtet, Die Tenbeng Ofterreichs gehe offenbar babin, bem Bunbe bie Möglichkeit einer Außerung über die gemachten Borlagen abzuschneiben, indem Herr von Brotefc bie Bertagung von nachstem Donnerstag ab mit Gifer betreibe. Der Mohr habe feine Arbeit gethan, ber Mohr konne nun gehen. Nach ber Bertagung werbe man bann wieber mit bem fait accompli eines neuen Schrittes bes Wiener Cabinets tommen und sofortige Rustimmung in 24 Stunden verlangen. Er erwarte auf seinen Bericht bie Instruktion von München, ob er fich am Donnerstag ber Bertagung wiberfeten folle, ober nicht. Die Anberaumung einer Sitzung kann er nach ber Geschäftsordnung verlangen. Ich widersprach seinen Beschwerben nicht birett, machte aber auf die Schwierigteiten aufmerksam, die fich einer Manifestation ber Bunbesversammlung im Sinne ber Bayerifchen Auffassung entgegenstellen wurden. Im Ausschuß hat Herr von Protesch als Mitglied schon die Möglichkeit, burch wiederholte Discuffion und Separatvota bas Ruftanbetommen eines Berichts zu hemmen, als Borfigenber aber ftehen ihm Mittel zu Gebote, bie Abgabe bes Berichts wochenlang zu verschleppen. Ich würde mich nicht berufen fühlen, als Ans.

<sup>5)</sup> Die Bundesversammlung im Berein mit der Bundes-Militaircommission ist für bie genaueste Bollziehung aller Maßregeln zur Ausstellung der Contingente verantwortlich, sowie anch die Bundes-Militaircommission im Falle eines Ausmarsches der Contingente nach den ihr vom Bunde hierliber bekannt gegebenen Bestimmungen alle Berfügungen zu treffen hat".



<sup>2)</sup> Die Zeit ber Aufstellung wird für bie Streitträfte von Berreich und Preußen nach bem mehr ober weniger brangenden Bedurfniffe querft, für jene ber übrigen Deutschen Bunbesftaaten aber im Falle bes Bedarfs nachträglich bestimmt werden.

<sup>3)</sup> Als Grundsat wird sestgehalten, daß jedes Contingent unter der speciellen Führung eines demselben angehörenden Beschlähabers, jedoch stets der bestehenden Eintheilung des Bnudesheeres gemäß, verbleibe. — Dies schließt übrigens nicht ans, daß bei den Contingenten von Österreich und Preußen die Zutheilung von Armeecorps von dem einen zum anderen, sowie dei den übrigen Bundescontingenten ähnliche Zutheilungen nach Maßgabe des §. 54 der näheren Bestimmungen der Bundestriegsversassung stattsinden.

<sup>4)</sup> Bei ber Mobilmachung ber Hälfte ber Contingente ber Deutschen Bunbesstaaten verbleibt es in Allem und Jebem bei ben burch die Bunbes-Kriegsversassung vorgeschriebenen Rormen, welchen gemäß auch die Commandanten zu ernennen sind. Im Falle hierin entstehender Anstände hat die Bundesversammlung mit Berathung der Bundes-Militaircommission zu entscheiben.

1854 schufmitglieb offen gegen Österreich aufzutreten; Herr von Nostitz 1) werde etAug. 20. was der Art wohl in der Sitzung der Bundesversammlung thun, wo er lediglich
seine Instruktion vorliest, aber niemals wagen, im Ausschuß, wo er seine person liche Überzeugung zu geben habe, gegen Österreich zu sprechen. Herr
von Münch? sei ganz Österreicher, Graf Kielmansegge 3) und Herr von Marschall 4) überhaupt der Abgabe bestimmter Meinungen abhold, so daß Bayern
nur von Herrn von Keinhard und dem jetzt abwesenden Mecklenburgischen Gesandten eine dreiste Bertretung seines Standpunktes erwarten könne. Herr
von Schrenk gab mir darin Recht und klagte, daß die Bertreter der Deutschen
Cabinette, wenn sie unter sich seien, das große Wort sührten und die Faust
ballten, "wann sie aber dem Katz a Schellen ahnhangen sollen, gleich salle ihnen
das Herz in die —". Sodald seine Instruktion hier ist, will er mir dieselbe
mittheilen.

Nach meiner Ansicht werde ich zwar zu vermeiben haben, gegen Herrn von Protesch den Borkämpser der Bamberger b) zu machen, aber ich werde auch nicht entschieden auf der Bertagung bestehen, wenn die Mittelstaaten derselben widersprechen, damit wir nicht in dem Lichte erscheinen, als wollten auch wir, in Hingebung an den Willen Österreichs, eine Aussprache des Bundes abschieden.

Em. Ercellenz Ermeffen tann ich nur anheimftellen, ob es angemeffen ift. ben Deutschen Cabinetten, wenigstens ben größeren, birette Eröffnungen über unseren jetigen Standpunkt zu machen, bamit fie fich benfelben entschiedener aneignen und überhaupt bie Fühlung an uns behalten. Ich erwarte keinen festen Bescheib von ihnen, namentlich teine Opfer für ein gemeinsames Interesse, aber ich fürchte ernstlich, daß ein ausgeprägterer Anschluß Österreichs an die Westmächte bei manchen unserer Bundesgenoffen die Reigung gu Berfuchen wedt, fich ebenfalls in birettere Beziehungen zu Frantreich zu feten, wenn es uns nicht gelingt, sie in einer Anlehnung an Breugen zu erhalten. Letteres burfte ausführbar fein, folange unsere Bolitit ihren bisherigen friedlichen Charafter bewahrt. Werben wir zur activen Theilnahme am Rriege genothigt, fo wird nicht die Seite, für die wir uns entscheiben, sonbern die großere Kurcht vor uns ober vor Anderen für den Beiftand maßgebend fein, den wir in Deutschland zu erwarten haben; unser Gewicht in vermittelnder oder neutraler Stellung aber gewinnt immerhin erheblich, wenn für bie Dauer berfelben bie Deutschen Staaten neben uns fteben. Wegen meines Berhaltens in Betreff

<sup>1)</sup> cf. oben S. 15, Rote 3.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 48, Rote 4.

<sup>3)</sup> Graf von Rielmansegge, Beheimer Rath, Bannovericher Bunbestagsgefanbter.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 166, Rote 2.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 194, Rote 1.

der Bertagung würde ich Ew. Excellenz Instruktion entgegensehen, wenn es 1854 ein Anderes sein soll, als ich eben in Aussicht gestellt habe. Aug. 20.

Die Napoleonsfeier ist glücklich von statten gegangen und Herr von Tallenay hat diesmal seinen Beutel geöffnet und uns ein großes Unisorm-Diner gegeben. Herr von Protesch brachte die Gesundheit des Kaisers Napoleon aus; dem Gebrauch bei hiesigen officiellen Festen zuwider, antwortete unser Wirth mit dem Toast auf alle vertretenen Souveraine, und der Präsibialgesandte schritt noch zu dem auf die Kaiserin Eugenie und war nur schwer von Manisestationen ähnlicher Art für noch andere Personen zurückzuhalten. Als ominös wurde es betrachtet, daß durch Bermittelung des ultramontanen Darmstädtischen Gesandten bem Österreichischen General von Schmerling ein Brett mit zwölf Gläsern Lasitte über die weiße Unisorm geschüttet wurde, so daß er übel zugerichtet sich entsernen mußte.

Ein Theil meiner Collegen und die Österreichsischen Offiziere sind versteimmt, daß Herr von Protesch wegen des Sächsischen Trauersalles bas übliche Diner am 18.4) auszusehen für gut befunden hat. Auch an dem Feste der Militairs, dessen Kosten nach den Gehältern vertheilt werden, nahm er teinen Antheil, obschon die Beamten seiner Gesandtschaft diesem Beispiel nicht solgten. Dagegen beging er die Unhöslichteit, vor den Augen des Generals von Reizenstein, d) und ohne diesen deshalb zu begrüßen, die Parade der unter Reizenstein's Commando stehenden Österreichischen Truppen abzunehmen. Gegen mich persönlich ist er in jüngster Zeit durchaus liebenswürdig".

- 92. Privatbericht, betr. den Badifchen Kirchenconflict. Haltung Bayerns in der orientalischen Frage. Bertagung der Bundesverfammlung. 23. August 1854.6)
- "Mein Babischer College hat mir die Nachricht von dem provis aug. 23. sorischen Abschluß mit der Römischen Curie") mitgetheilt; obschon er keiness

<sup>1)</sup> Freiherr von Münch-Bellinghaufen.

<sup>2)</sup> Diterreicifcher Erfter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion.

<sup>3)</sup> Am 9. August 1854 verschieb König Friedrich August von Sachsen, geboren 18. Mai 1797, Mitregent seit 13. September 1830; succed. seinem Obeim bem König Anton 6. Juni 1836.

<sup>4)</sup> seil. jur Feier bes Geburtstages bes Raifers Frang Joseph.

<sup>5)</sup> ef. oben S. 207, Rote 2.

<sup>6)</sup> In bem Mantenffelschen Nachlasse sind ein Bericht bes Herrn von Bismard an ben Minister von Manteussel vom 23. August 1854, welcher nur mit wenigen Worten von bemjenigen abweicht, welcher im II. Banbe unserer Sammlung S. 69 (Urtunbe 44) abgebruckt ist. Abweichend ist nur ber letzte Absatz S. 72 a. a. D. nach ben Worten: "ben Schein ber Anhänglichkeit an Rußland zu wahren sucht" (Zeile 6 von unten). In dem Manteusselschen Attenstücke lautet der Schluß wie oben mitgetheilt.

<sup>7)</sup> cf. oben S. 181. Rach bem von ber Babischen Regierung unterm 14. November Bofchinger, Preugen im Bunbestag. 4.

1854 wegs zu ben entschiebenen Gegnern ber Bischöflichen Partei gehört, und unge-Aug. 23. achtet ber sonst in seinem Charakter liegenden Zurückhaltung konnte er doch nicht umhin, das erzielte Resultat als eine für die Regierung verlorene Schlacht zu bezeichnen.

Soeben verläßt mich Herr von Schrenk<sup>1</sup>) und hat mir mitgetheilt, daß seinerseits der Vertagung auf einige Wochen nicht widersprochen werde, indem der Minister von der Pfordten ihn zu einer Erklärung im Ausschusse über die Vorlagen der beiden Großmächte erst autorisiren könne, nachdem Sr. M. dem König über die mitgetheilten Aktenstücke<sup>2</sup>) Vortrag gehalten und darauf eine Entscheidung erfolgt sein wird; mit anderen Worten: Bayern will sich erst kören, nachdem die Aufnahme der Noten vom 13.3 und 10. er.4 in Petersburg bekannt sein wird. In einem vertraulichen Schreiben bemerkt Herr von der Pfordten, daß in München bisher Nichts bekannt geworden sei, woraus man den Schluß ziehen könnte, daß Österreich zur Durchführung seiner Polistik auf eine militairische Beihülse der Deutschen Staaten rechne.

Auffällig ist mir, daß Herr von Prokesch, ber noch vorgestern der Vertagung lebhaft das Wort redete, heute von derselben als von einer unwahrscheinlichen Sache spricht; er hält es für nothwendig, die vereinigten Ausschüssen von Sachsen und Bayern ihn versichert haben, daß sie bisher nicht in der Lage wären, eine Ansicht zu äußern. Mir hat Herr von Prokesch heute mitgetheilt, daß er nur von Bayern und Sachsen, sonst von krokesch heute mitgetheilt, daß er nur von Bayern und Sachsen, sonst von keinem der Gesandten die Abssicht, sich in der orientalischen Frage zu äußern, erwarten könne, daß er aber glaube, sich Vorwürfen von Seiten dieser beiden Herren auszusehen, wenn er den Ausschuß nicht vor der Vertagung versammele. Da außerdem, wenn dies wirklich seine Meinung wäre, in den letzten geschäftsfreien Tagen der Ausschuß leicht hätte versammelt werden können, ohne die nunmehr allseitig gewünschte Vertagung zu hindern, so muß ich annehmen, daß Prokesch Gründe hat, welche er mir nicht mittheilen will, um die Vertagung einstweilen zu hindern.

bekannt gemachten "Interim" sollten vorerst keine Pfarreien besetzt, die Berwaltung des Kirchenvermögens im bisherigen Stande belassen und alle Prozesse gegen Geistliche niedergeschlagen werden. Bon Ausbedung der kirchlicherseits ausgesprochenen Strasen, namentlich der Excommunicationen, schwieg das Interim. Überdies knüpfte die Römische Curie an die Annahme des Interims die Bedingung weiterer Berhandlungen, von denen sie hossen durchte, daß dieselben zu einem für immer bindenden Concordate sühren müsten.

- 1) Der Baperifche Bunbestagsgefanbte.
- 2) cf. Band II unferer Sammlungen Urtunbe 39.
- 3) cf. von Jasmund a. a. D. Band I, S. 345 ff.
- 4) beegl. S. 343 ff.
- 5) Die Bundesversammlung beschließt am 25. August 1854, die nächsten zwei bis brei Sigungen aussallen zu lassen. Bon einer Bertagung glaubte sie mit Rücksicht auf die augenblickliche Lage der politischen Berhältnisse Umgang nehmen zu muffen, damit der Zussammentritt der Bundesversammlung, insofern die Umftände einen solchen wünschenswerth erscheinen lassen solchen, jeder Zeit erfolgen könne.

- 93. Eigenhändiger Bericht, betr. die Dispositionen Sachsens, Hannovers, Burttembergs und Bayerns in der orientalischen Frage, sowie Abstehen Österreichs von weiteren Anträgen bei dem Bunde. Pariser Circulardepesche an die Mittelstaaten. Absichten des Kaisers Rapoleon in Betreff seiner Beziehungen zu Preußen; maritime Bunsche Frankreichs. Wiederherstellung Polens. Preußische Circulardepesche in der orientalischen Frage. Außerungen des Herrn v. Bismarck über die vermuthliche Entwickelung der Preußischen Politik. Austrophile Haltung in Darmstadt.\*) 20. Ottober 1854.
- Der Inhalt ber leiber schlecht chiffrirten Depesche vom 18.1) war, baß bie Gefandten von Sachsen und Hannover bei Weitem nicht in bem Mage Oft. 20. öfterreichisch instruirt find, als bie letten Berichte unferer bortigen Agenten befürchten ließen. Beibe Instruktionen gehen ungefähr bahin, daß man Ofterreichs Gebiet ichuten will, Ofterreich aber teinen Anspruch auf Schut feiner Stellung in ben Fürftenthumern hat; die Sachfische Anschauung will überhaupt, bag Öfterreich von neuem die Verständigung mit Preußen suche, und Hannover wünscht, daß in ben Ausschüssen bie ein ober zwei Puntte betaillirter ausgearbeitet werben, um fie in mehr erkennbarer Weise für die Deutschen Intereffen nutbar zu machen. Darin ift bie Hannoversche Auffaffung ber Babischen verwandt, welche ihrerseits bei meinen Collegen lebhaften Anklang findet. Bon Stuttgart aus hat man bisher die Sachfischen Anfichten bem herrn von Reinhard2) als Richtschnur abschriftlich mitgetheilt, aber noch nicht bas neuefte Mémoire, welches Herr von Beuft 3) an Graf Ruefstein 4) gegeben hat und von bem mir Berr von Roftig 5) fagt, bag es Ofterreich zur Stellung einseitiger Antrage nicht einlaben werbe. Herr von Schrent o) ift auch auf feiner letten Reise nicht bis München gegangen; er hat noch teine neuere Mittheilung von bort und faat mir, daß er nach seinen bisberigen Instruktionen gegen bie Öfterreichischen Antrage aus bem Circular vom 1. Ottober 7) stimmen muffe, wenn sie jett eingebracht würden.

<sup>\*)</sup> Bat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> Am 18. Oktober telegraphirte herr v. Bismard (chiffrirt) bem Minister Freiherrn von Mantenffel: "Herr von Rostig kommt eben von Dresden; nach bem, was er mitbringt, sieht es bort besser, als der Bericht des Grasen Rebern vom 15. glauben läßt. Herr von Prolesch äußert gegen seine Bertrauten Zweisel baran, daß Österreich die fraglichen Anträge einbringen werbe. Auch Gras Kielmansegge kommt eben zurück, seine Instruktion stimmt mit dem Berichte aus Hannover vom 8. Oktober, keineswegs mit dem vom 11. Oktober".

<sup>2)</sup> of. oben S. 16, Rote 5.

<sup>3)</sup> of. oben S. 161, Rote 4.

<sup>4)</sup> Graf von Ruefftein, Birtlider Geheimer Rath und Rammerer, Bfterreichischer Gefandter in Dresben.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 15, Rote 3.

<sup>6)</sup> cf. oben G. 16, Rote 4.

<sup>7)</sup> Begen bes Inhaltes biefes Circulars vergl. Banb II, S. 88, Rote 1 unferer Sammlung.

1854

Es scheint aber, daß Österreich sie nicht einbringen werbe, und daß es mit Dit. 20. einem gewissen Empressement Act bavon genommen hat, bag bie Stimmung ber Deutschen Sofe keine rudhaltlose Annahme por majora erwarten lasse. Die officiose Bresse schreibt in biesem Sinne, und von einem Artikel im Nürnberger Correspondenten, ber bestimmt fagt, Ofterreich werbe keine Antrage stellen, weiß ich, daß er burch Bermittelung eines Herrn Ursprung birekt aus bem Bundespalais gekommen ift. Auch gegen Herrn von Rostig, 1) feinen besonberen Bertrauten, hat fich Berr von Brotesch in bem Sinne ausgelaffen. Er würbe aber burch folche Außerungen bas Schicfal ber Antrage compromittiren, wenn ihre Stellung noch in ber Abficht lage; benn nur die Anficht, daß Ofterreich entschlossen burchgreift, ohne uns nachzugeben, tann bie Bamberger 2) bewegen, ben Antragen ihre Ruftimmung zu versprechen. Bei meinen Collegen befestigt sich die Meinung, die Herr von Tallenay3) mir gestern mit den Worten ausbrückte: La note du 304) a été rédigée sous le régime du Canard. und in der That hatte der Tartarenschwindel zur Zeit des Abganges der Note seine Culmination.

Von Paris aus ist unter bem 13. cr. eine Circularbepesche an bie Höfe zweiten Ranges in Deutschland ergangen, welche ihnen empfiehlt, ben beiben Öfterreichischen Antragen ber Rote vom 1. Ottober 5) rudhaltlos zuzustimmen. Die Depesche enthält zwar bebenkliche Andeutungen über die Gefahren, benen sich bie Staaten bei einer Spaltung in Deutschland aussetzen, und bie nur burch Anschluß an Ofterreich verhütet werden können; ber Krieg werde sonst verlängert und Deutschland sein Schauplay. Aber ber Ton bes Aftenstückes ift gemäßigt und höflich, und es giebt namentlich zu, daß es für Breußen nach geographischer Lage und Familienverbindungen allerbings schwerer sei, sich zu activer Bethätigung ber auch in Berlin vorhandenen Rechtsansicht zu entschließen.

Frankreich hat hier außer Herrn von Tallenay noch einen vertrauten Agenten, herrn Tillos, ber eigentlich zur Gefandtschaft in ber Schweiz gehört,6) Deutschland aber burch langen Aufenthalt tennt. Beibe Berren sprachen mir über bie Absichten ihres Souverains in Betreff feiner Beziehungen zu Breugen stets in einem Sinne, ber bem Kriegsgeschrei ber Bariser Blätter ganz entgegensteht; sie sagen: Der Kaiser hätte trop d'affaires sur le dos, pour s'en créer une nouvelle avec la Prusse; ein Rrieg mit Preugen ware ernsthafter als

<sup>1)</sup> soil. ber &. Gachfifche Gefanbte am Bunbestage.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 194, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 5, Rote 3.

<sup>4)</sup> Auch ber Inhalt biefer Ofterreichischen Rote finbet fich erläutert in Band II. S. 88, Note 1 unferer Sammlung.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 227, Rote 7.

<sup>6)</sup> Tillos, Erfter Legationssecretair bei ber Frangofischen Befanbticaft in Bern.

jeder andere außer mit England; er werde in seinem Berlauf, trot aller Eng. 1854 lischen Bosheit gegen Preußen, zur Störung des Englisch-Französischen Bünd. On. 20. nisses führen und schließlich, wenn Frankreich siegte, und die Rheinprovinz gewänne, bald eine Europäische Coalition nach sich ziehen, um sie ihm wieder abzunehmen. Es scheint, als ob der Französische Chrgeiz sich mehr auf die maritime Entwickelung im Mittelmeer richte; Erwerd Italienischer Häfen, die für Französische Landtruppen erreichbar sind. Civita-vecchia befestigen sie sehr start und jedem Franzosen leuchten die Augen, wenn er davon spricht, wie sie ihre Warine unter dem régime des Englischen Bündnisses gehoben hätten.

Der auffällige Besuch bes Herrn von Protesch beim Erzherzog Stephan 1) wird hier mit dem Gespenst der Herstellung Polens in Berbindung gebracht, welches in den Französischen und Deutschen Blättern sputt. Ich habe schon früher 2) erwähnt, daß Österreich wohl der Mann ist, zu dem man sich der That versehen kann, und daß es vielleicht gern Dacien für Galizien nimmt.

Unser Circular vom 13. cr.3) hat hier allgemeinen Beifall wegen seiner geschickten Fassung; es vermeibet eine, dem Tone Österreichs vom 30. cr.4) gegenüber unthunliche Nachgiebigkeit und läßt doch Österreich die Thür offen, so daß Österreich die Hoffnungen der Bundesgenossen täuscht, wenn es diese Thür nicht benutzt.

Meinen Collegen gegenüber habe ich in der letzten Zeit pripatim etwa folgende Sprache geführt: Breußen hat die Friedenspolitit, welche alle Deutschen Cabinette als richtig erkannten, ohne Chrgeiz und mit Hingabe für Deutschland geführt, indem es fich ber Feindschaft bes halben Europa exponirte; es tann bies ferner nur, wenn Deutschland fest bleibt; fieht Öfterreich, daß ihm Niemand ober nur Wenige folgen würben, fo trennt es fich nicht von Deutschland, und letteres bliebe, wenn fest und einig, auch ohne Ofterreich ftark genug zu einer unabhängigen Politit; lassen aber bie übrigen Bunbesstaaten Breugen im Stich, laffen fie es zweifelhaft, ob fie uns die Bundesvertrage bei einem Französischen Angriff ehrlich halten würden, bann ift Breugen allein nicht ftart genug, Europa zu trogen, und muß auf feine Sicherheit benten, indem es Bartei nimmt. Sich mit einem plötlichen Überfall Ofterreichs an Rufland anzuschließen, lassen weber bie Gefinnungen Gr. Majestät noch bie Bunbesverträge zu; es bleibt uns also bann nur übrig, uns entweber in Folge eines ober schon vor einem westmächtlichen Bunbesbeschluß ben Gegnern Ruglands anzufoliegen. Gine folche Schwenfung wurde wieberum nur bann bas Bertrauen



<sup>1)</sup> Erzherzog Stephan Franz Bictor, geboren 14. Sept. 1817, K. K. Felbmarschall-Lieutenant.

<sup>2)</sup> cf. Banb II. S. 51.

<sup>3)</sup> Der wesentliche Inhalt besselben finbet fich abgebruckt in Band II, S. 93, Note 2 unserer Sammlung; fiebe auch von Jasmund a. a. D. Band I. S. 371.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 228, Rote 4.

ber Westmächte haben können, wenn sie mit einem Cabinetswechsel im liberalen 1854 oft. 20. Sinne verbunden ware. Dann aber würden wir mit dem Westwinde der öffentlichen Meinung sehr rasch und weit von Österreich vorbeisegeln und bieses sich vergebens bemühen, uns zu halten. Jeber meiner Collegen, bem ich bies als bie muthmagliche Entwickelung Breußischer Bolitit mit bem Tone eines Unbetheiligten und Unerfreuten vortrug, wurde aufgeregt und beunruhigt bavon. Sie fürchten eine solche Eventualität mehr als die Cholera und geben zu, bak burch eine solche Wendung Ofterreich biftancirt und in ber Deutschen Begemoniefrage zur Defensive gezwungen sein wurde. Auch die Frangosen fürchten eine folche Wendung ber Dinge, und Berr Tillos 1) verfichert mich wieberholt, daß auch das jetige Ministerium, wenn es sich Frankreich näherte, auf das Vertrauen bes Bariser Cabinets rechnen konne. Nur England würde die Wieberbelebung bes Liberalismus in Breuken nicht ungern sehen. Als Schreckmittel habe ich die Perspective auf ein liberales Cabinet in Berlin hier sehr probat gefunden, und möchte fie sich auch in ber Presse, wenn im Tone ber Befürchtung und Hoffnung ber Parteien, nicht in bem ber Drohung vorgebracht, bewähren.

In Darmstadt ist man Österreicher & toute épreuve, wenigstens die Herren von Dalwigk2) und von Münch". 3)

- 94. Eigenhändiger Bericht, betr. die Gouvernements-Bohnung in Mainz. Erfindungen in Betreff revolutionarer Borgange in Frankfurt a. M. 22. Ottober 1854.
- Dn. 22. "Ew. Excellenz erlaube ich mir auf bas vertrauliche Schreiben vom 27. v. M., die Gouvernements-Wohnung in Mainz betreffend, nach eingezogenen Erkundigungen Folgendes zu erwidern: Es ist meiner Überzeugung nach nicht zu erwarten, daß von Darmstadt, auch wenn diesseits eine indirekte Anregung erfolgte, Sr. K. H. dem Prinzen von Preußen eine Wohnung würde angeboten werden. (4) Selbst wenn wir direkt darum nachsuchten, würde man plaussible Vorwände sinden, es abzulehnen. Diese Ansicht wird auch von J. K. H. der Frau Prinzessin Carls) getheilt, sowie von anderen mit den Ansichten Sr. K. H. des Großherzogs (6) vertrauten Personen. Als der Hochselige Prinz

<sup>1)</sup> cf. oben G. 228, Rote 6.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 103, Rote 3

<sup>3)</sup> cf. oben S. 48, Rote 4.

<sup>4)</sup> Der Prinz von Preußen wurde im Ottober 1854 an Stelle bes Erzherzogs Albrecht von Öfterreich zum Gouverneur ber Bundesseftung Mainz ernannt; als Bice-Gouverneur wurde ibm ber General-Lieutenant von Thümen beigegeben.

<sup>5)</sup> Gemahlin bes Prinzen Carl von heffen und bei Rhein, geb. Prinzessin Elisabeth von Prengen, Tochter bes Prinzen Wichelm von Prengen.

<sup>6)</sup> Lubwig III., Großherzog von Deffen und bei Rhein.

Wilhelm<sup>1</sup>) Gouverneur von Mainz war, ist schon nicht ohne Schwierigkeit 1854 erlangt worden, daß der Großherzog<sup>2</sup>) "Threm Durchlauchtigsten Herrn Ott. 22. Ressen" aus besonderer verwandtschaftlicher Rücksicht zeitweise einen Theil des Großherzoglichen Palais zur Disposition stellte. Im Sommer 1826 schienen zwischen beiden Theilen Mißverständnisse darüber obgewaltet zu haben, daß der Prinz eine Einladung des Großherzogs aus dem Vorjahre als für die Dauer der Gouvernements-Periode gemeint angesehen hat. Ein bei den Akten besindliches Schreiben des damaligen Hessischen Oberhosmarschalls von Perglas spricht sich darüber aus, wie unerwartet die Anmeldung des Prinzen gewesen sei, und wie er dringend bitten müsse, zuvor zu vermitteln, daß ihm von seinem Herrn der Besehl zur Übergabe des Palais zukomme. Eine persönliche Correspondenz zwischen beiden hohen Herren scheint demnächst die Sache nach den Wünschen des Prinzen geordnet zu haben.

Gegenwärtig dient ein Theil des Palais und seiner Dependentien als Aufstellungslokal für verschiedene naturhistorische und Kunst-Sammlungen; der Rest wurde im vorigen Jahre für die Darmstädter Herrschaften selbst neu eingerichtet und gleich darauf durch ein Feuer wieder beschädigt.

Se. K. H. ber Erzherzog Albrecht<sup>3</sup>) hat eine Wohnung in Großherzoglichen Gebäuden niemals gehabt und die Auffassnngen Sr. K. H. des jetzt regierenden Großherzogs, <sup>4</sup>) welche besonders in Betress der Bundessestung mit Besorgnissen vor jedem Schein einer Schmälerung der Souverainetät gepaart sind, stehen gerade einem Etablissement Sr. K. H. des Prinzen von Preußen in Mainz abwehrend entgegen. Mir ist gesagt worden, daß schon die Residenz Sr. K. Hoheit in Coblenz vom Großherzog als eine Wolke am Horizonte der Unabhängigkeit der benachbarten Fürsten angesehen werde, und daß die gelegentlichen Anwesenheiten des Prinzen in Frankfurt von den Agenten unserer Gegner zu Interpretationen benutzt werden, welche bei sorgenvollen "Souverainen" ein leichtgläubiges Ohr sinden.

Weine Sondirungen in dieser Beziehung sind nur durch Kanäle erfolgt, wo ich vor Indiscretion sicher zu sein glaube; denn der Sache auf direktere Weise näher zu treten, schien mir nicht thunlich, da wir bei der jetzigen Lage der gegenseitigen Beziehungen nicht wohl eine ähnliche Gefälligkeit von dem Großherzoglichen Hose erlangen können, wie zur Zeit des Hochseligen Prinzen Wilhelm. Rach den öffentlichen Blättern scheint es fast, als ob die Übernahme des Gouvernements durch Se. K. H. den Prinzen in Person ersfolgen werde, während man hier bisher annahm, daß dies nur in dem Falle

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bilbelm, Bring von Preugen, geftorben 28. September 1851.

<sup>2)</sup> Lubwig II.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 230, Rote 4.

<sup>4)</sup> Ludwig III.

geschehen würde, wenn die Übergabe durch den Erzherzog Albrecht vollzogen Dit. 22. würde. Da hierbei aber von Österreichischer Seite nur der Bice-Gouverneur siguriren wird, so hatte ich geglaubt, der Prinz werde erst nach Mainz kommen, nachdem Herr von Thümen ) die Festung vom Feldmarschall-Lieutenant Wertens 2) übernommen hätte.

In der heutigen Kreuzzeitung steht ein aus dem Hamburger Corresponsenten übernommener Artikel, in welchem in Gesolge der hiesigen Feier des 15. Oktober<sup>3</sup>) Henkerlieder, Barrikadenhelden und Berhaftungen siguriren; der Correspondent ist muthmaßlich der hiesige, im Dienst des Herrn von Prosksch stehende Literat Hehner; die Angade ist ganz aus der Lust gegriffen; ich habe auf der Polizei nachsragen lassen; es ist Nichts dem Ähnliches vorgestommen, auch nicht einmal der Stoff zu einem Gerücht. Eine mäßige Prügelei unserer Schlesier mit betrunkenen Bayern war das einzige hors d'oeuvre der Feier".

95. Eigenhändiger Bericht, betr. die beabsichtigten Reisen der Kaiser Napoleon und Nicolaus nach der Krim. Gerücht von dem Abschluß eines Bertrages zwischen Preußen und Frankreich. Herr v. Larisch und die Altenburger Angelegenheit. 17. Februar 1855.

"Die Zeitungsnachrichten über die Absicht des Kaisers der Franzosen, Bebr. 17. nach der Krim abzugehen, bilden hier seit gestern den Gegenstand der Unterhaltung, und sinden bei den meisten Leuten Glauben, so sabelhaft sie klingen. Selbst Herr von Tallenay 4) hält einen derartigen coup de tête dem Charakter des Kaisers nach nicht für unwahrscheinlich, und hat aus verschiedenen, seiner Meinung nach beachtenswerthen Quellen dieselbe Nachricht, welche hier zuerst durch den Geschäftsträger der Freien Städte in Paris, Herrn Rumpss, her geslangte. Der General Riels) soll nach Paris den Tag eines Schlages gegen Sebastopol gemeldet, und den günstigen Erfolg als wahrscheinlich bezeichnet haben; den Ruhm desselben soll der Kaiser mit voni vidi vici pflücken, und

<sup>1)</sup> cf. oben S. 230, Rote 4.

<sup>2)</sup> Freiherr von Mertens, Öfterreichischer Felbmarschall-Lieutenant, Bico-Gouverneur ber Bundessestung Mainz mahrend ber Zeit, in welcher ber Erzherzog Albrecht von Öfterreich bas Commando als Gouverneur ber fraglichen Festung führte.

<sup>3)</sup> Geburtsfest bes Ronigs von Breugen.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 5, Rote 3.

<sup>5)</sup> Riel, Französischer Marichall und Kriegsminister, leitete 1853 im Kriege gegen Außland als Commandant des Geniecorps der Office-Expedition den Angriff auf die Festung Bomarsund, und ging, demnächst zum Abjutanten des Kaisers ernannt, im Januar 1855 in die Krim, um die Geniearbeiten han Sebastopol zu prüsen. Im April zum Oberbesehlshaber des gesammten Geniewesenst der Französischen Belagerungsarmee ernannt, hatte er wesentlichen Antheil am endlichen Falle Sebastopols.

vierzehn Tage nach seiner Abreise wieder in Paris sein, da Hamelin 1) ihn in 1855 fünf Tagen von Marseille nach der Krim sahren will. Regieren sollen inzwis 8cbr. 17. schen Graf Morny 2) im Civils, General Baillant 3) im Kriegswesen, beibe unter dem alten Jérôme. 4) So erzählt man hier. Profesch und die Börse sind gleichmäßig beunruhigt und sagen, Louis Napoleon solle zu Hause bleis ben und sein Land regieren, nicht aber seine zwei Augen muthwillig in Gesahr bringen.

Wenn etwas an der Sache ist, so fürchte ich weniger Französische Unruhen während der Abwesenheit des Kaisers, oder Russische Kugeln für seine Person, als daß er sich bei einem mißlingenden Unternehmen betheiligen und dadurch für Fortsehung des Krieges engagirt werden könne. Man sagt hier auch, der Kaiser Nicolaus sei ebenfalls unterwegs nach der Krim, und beide Wonarchen würden sich dort sehen und umarmen.

Eine andere Nachricht, die Rumpff hierher gemeldet hat, ist die, daß in Paris ein von Olberg, 5) unter Usedom's 6) Leitung, redigirter Bertrag zwischen uns und Frankreich von dem Pariser Cabinet gebilligt worden sei und die Ratisstation aus Berlin verordnet werde. Rumpff behauptet, dies ganz sicher zu wissen, und meine Collegen waren gestern nicht wenig über die Nachricht beunruhigt. Ich habe ihr, im Sinne der letzten mir zugegangenen vertraulichen Erlasse (vom 10. cr. 7)), decidirt widersprochen.

<sup>1)</sup> hamelin, Frangofischer BicoAbmiral, bemnächft Marine und Colonialminifter.

<sup>2)</sup> Charles Angust Louis Joseph Graf von Morny, Französischer Staatsmann, leitete als Minister bes Innern ben Staatsstreich vom 2. Dezember 1851, vom November 1854 bis 1856 und bemnächst wieberum von 1857—1865 Präfibent bes Gesetzgebenden Körpers.

<sup>3)</sup> Graf Baillant, Marschall von Frankreich, Kriegsminister.

<sup>4)</sup> Bring Jerome Bonaparte, Marfchall von Frantreich.

<sup>5)</sup> von Olberg, Oberst bei bem Militair-Gouvernement in Luxemburg, 1853 jur R. Gefanbtichaft in Bruffel commanbirt, seit 1855 Commanbant ber Bunbessestung Luxemburg.

<sup>6)</sup> von Ufebom, Rammerberr und Birklicher Legationsrath, Preußischer Gesandter in Rom, nachmaliger Preußischer Bundestagsgesandter.

<sup>7)</sup> Mittelft Erlaffes vom 10. Rebruar 1855 theilte ber Minifter von Manteuffel herrn von Bismard Abschrift zweier Erlaffe, Die berfelbe unter bem 29. Januar und 8. Februar an ben R. Geschäftsträger in Munchen gerichtet hatte, jur Renntnifinahme mit, und eventuell um bavon ben geeigneten gang vertraulichen Gebrauch zu machen. In bem zweiten Erlaffe beißt es, General von Webell werbe als Bafis feiner vertraulichen Besprechungen bie Depefche vom 21. Januar ju nehmen baben. "Se. Majeftat halten vor Allem an bem Standpuntte feft, bag ein Arrangement mit ben Beftlichen Machten nur möglich, nachbem Breugen an ben allgemeinen Friebensverhanblungen in völlig gleichberechtigter Beife theiljunehmen berufen fein wirb. Denn nur wenn Preugen burch Theilnahme an ben Friebensverhandlungen bie Tragweite ber bort in Aussicht genommenen Berftanbigung genau und vollftanbig überfeben tann, wird es im Stanbe fein, bem Bunbe bie ibm babei gutommende Ginflufinahme zu fichern und, wie bies auch in ber biesseits in Frantfurt abgegebenen Ertlärung angebeutet ift, burch vertrauliche Berhandlungen mit Rachbrud babin ju wirten, baß sowohl Breugen felbft, als auch ben übrigen Deutschen Regierungen Nichts angesonnen, geschweige benn auf bem Wege ber Stipulation jugemuthet werbe, was nicht jur Sicherstellung wirklicher, flar erkennbar Deutscher Interessen geeignet und nothwendig erscheine".

Herr von Larisch 1) kam gestern hier an, um die Altenburger Sache zu be-1855 Bebr. 17. treiben. Ich kann nicht leugnen, daß es mich einigermaßen verletzt hat, zu seben, bag ein Landsmann und ein so alter Bekannter von mir, wie er ift, fich mit seinem Anliegen zuerst an bas Brafibium und nicht an ben Breußischen Gesandten gewendet hat. Ehe er auch nur versucht hatte, sich mit mir in Berbindung zu feten, tonnte mir Protesch icon mittheilen, mas er mit ibm verabrebet habe und wie die Sache beim Bunde zu behandeln sein werde. Auch in der orientalischen Bolitit weiß mein College von der Botsbamer Regierung für Preußen feinen anderen Rath, als vollständigen Anschluß an Österreich, und spricht fich in bem Sinne hier aus, mit ber Besorgniß, Ofterreich werde Altenburg an Sachsen schenken, wenn Altenburg nicht mit Ofterreich ftimme. Warum fürchtet man nicht Ahnliches von Seiten Preußens, wenn man boch auf allgemeine Auflösung bes Rechtsbestandes calculirt? Ich möchte Ew. Ercelleng anheimstellen, die Autorität des Dheims zu benuten, um bem Berrn Neffen das Preußische Bewußtsein neu zu beleben. Ich will ihm eben meinen Gegenbesuch machen, und bas Meinige auch zu jenem Zwed thun".

36. Eigenhändiger Bericht, betr. die erste Begegnung mit Frhr. v. Profesch nach Wiederaufnahme der Präsidialgeschäfte. Abreise des Grafen v. Rechberg und Gerüchte von einer Bersehung des Herrn v. Bismarck nach Wien. Haltung der Berliner Polizei. Reisen höchster Herrschaften. Bundestagsferien und Reisedispositionen des Herrn v. Bismarck. 4. Juli 1855.

Berlegenheit. Die sanste Heiterkeit, beren Maske er trug, sand ihren Ausbruck auch in der Farbe seiner Handschuhe, die von zartestem himmelblau und ausenahmsweise ganz neu waren. Es schlug gerade zwölf am 2. Juli, und ich bemerkte beiläusig, daß dieser Moment genau die Mitte des Jahres sei, worauf er mit durchbrechender Herzlichkeit meine Hand ergriff, und sagte: "Wohlan, so vergessen wir die Leiden und Sorgen des alten Jahres, und beginnen wir ein ganz neues". Frau von Brints 3) sagte er bei der Ankunst: "Sie haben mich ja gar nicht wieder hier erwarten wollen"! worauf sie erwiderte: "Wir wollen auch erst abwarten, ob Sie desinitiv wieder hier sind". Er scheint also mit dem Hause Buol auch nicht ganz gut zu stehen.

Rechberg 1) ift heute früh abgereift, einstweilen nach Bürttemberg, zu

<sup>1)</sup> von Larifd, Bergoglich Gachfifder Minifter.

<sup>2)</sup> Wegen ber zeitweiligen Abberufung bes Herrn von Protesch und bessen Bertretung burch Graf Rechberg vergl. Band II, Urkunden 98, 99, 136 und 138.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 4, Rote 5.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 71, Rote 2.

1855

seinem Bruder; sein Abgang wird allgemein bedauert; einige meiner Collegen meinen, daß er in wenig Monaten wiederkommen werde, andere glauben, daß Juli 4. er nach Wien berufen sei, um Buol zu erseten. Bon ihm selbst habe ich Ginzelnes gehört, was mich annehmen läßt, daß er auf ein längeres Berweilen in Wien rechnet. Er hat die fire Ibee, daß ich Arnim's 1) Rachfolger bort werden foll, und sagte beim Abschieb, er werbe unerachtet meiner becibirten Abneigung gegen biefe Stelle Alles baran fegen, um mich babin zu ziehen. Mich würbe eine folche Bersehung etwas ungludlich machen; ich bin febr gern bier, tros Protesch, und in Wien, fürchte ich, wurde man die Mittel und die Reigung haben, mich für meine hiefigen Sunden gegen Ofterreich zu ftrafen. Diefer Gesichtsbunkt wird mir besonders nabe gelegt durch das Wohlwollen, mit welchem auch Protesch sich für meine bemnächstige Ernennung nach Wien intereffirt.

Geftern vaffirte bier ein Englischer Capitain Dates, ber bei Malet 2) und anderen Gesandten eine hoffentlich übertriebene Geschichte von einem Conflict ber Berliner Bolizei mit bem Jodenclub im Botel bu Rord 3) erzählte, bei bem er anwesend gewesen war. Wenn die Sache sich fo verhalt, wie er erzählt haben foll, so muß ber betreffende Beamte sich gegen die betheiligten Berren allerdings mit einer beklagenswerthen Robbeit benommen haben. Auch einige vornehme Ofterreicher follen babei gewesen sein, burch welche Rachrichten und Rlagen hierher gelangt und die Sache zum Gegenstand bes Salon-Rlatiches geworben ift. Ich tenne ben Borgang nicht genug, um bas Wahre vom Kalschen zu unterscheiden; barüber aber stimmen die Rlagen aller Reisenden überein, daß die Berliner Polizei bermalen die gröbfte in Europa ift, und in übermuthiger Behandlung Ginzelner und Nichtachtung ber Soflichkeitsform im Allgemeinen felbst ben Frangosischen Mouchard wesentlich übertrifft. tann folden Beschwerben nach meiner eigenen Erfahrung nicht wibersprechen : ber Ton ber Leute gegen Unbekannte ift unnöthig barfch, und die Controle ber fich auf ben Strafen von Berlin langweilenben Conftabler erftrect fich auf bie Höhe, bis zu ber achtbare Damen bei Regenwetter ihre Rocke aufheben, und auf die Stellung, in ber Jemand in einer Drofchte fitt. Dergleichen Bladereien find oft viel bebentlichere Quellen ber Berftimmung gegen eine Regierung, als Meinungsverschiebenheiten über Regierungsform und Budget. Der hang zu bienstlicher Arrogang und Grobbeit stedt allerdings in bem subalternen Theil unserer Büreaufratie mit einer unverwüftlichen Rähiafeit.

Beute früh war ber Pring Friedrich von Heffen hier, und ift nach Rumvenheim gefahren; Bringes Carl R. H. 4) tommt am Montag fruh.

<sup>1)</sup> of. oben S. 70, Rote 1.

<sup>2)</sup> of. oben S. 107, Rote 2.

<sup>3)</sup> Gemeint ift ber Borgang ju bem Duell bes Polizei-Brufibenten von hintelben in Berlin. cf. Band II, S. 352.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 230, Rote 5.

Der College 1) schmeichelt sich mit der Aussicht auf baldige Bundesferien; 3uli 4. in vorigem Jahre sielen sie aus, 2) und man hält daran, als an einem der schäßenswerthesten Bundes-Grundrechte. Sollte die Aussicht sich verwirklichen, so würde ich versuchen, einige Wochen Urlaub zu erhalten, um die Wirkung des Seewassers gegen Rheumatismen und Hexenschüsse zu erproben. Hossentlich wird Ihrer Frau Gemahlin Misdroy mit seinen einsamen Wäldern und täglichen Flundern gut bekommen; ich sinde den Ort nicht ohne Reize, aber das Unterkommen war früher dürstig".

97. Eigenhändiger Bericht, betr. die Nücklehr des herrn v. Bismarck nach Frankfurt a. M. Geschäftslage am Bunde. Gerüchte über einen Wechsel in der Person des Prasidialgesandten. Politische Wahrnehmungen in Paris. Augenblickliche Entblößung Frankreichs von Truppen. Graf v. Hapfeldt. 14. September 1855.

Sept. 14. "Ew. Excellenz erlaube ich mir anzuzeigen, daß ich wieder hier eingetroffen bin. 3) Ich hatte ursprünglich beabsichtigt, meinen Urlaub mit einer villeggiatura am Rhein zu beschließen, und mir zu dem Behuf ein Quartier in Rolandseck ausgesucht; in Folge der Nachricht aber, daß Se. M. der König herkommt, habe ich mich begnügt, meiner Frau die Örtlichkeit zu zeigen, die ich ihr zugedacht hatte, und sie auf 8 nächste Jahr zu vertrösten.

Hier fand ich einstweilen nur die Bertreter von Holstein, Luxemburg, Hessen-Homburg und Frankfurt unter dem Borsitze Württembergs; gestern sind Sachsen und Baben dazugekommen; Geschäfte aber sinden keine statt.

Die Öfterreicher bestreiten es noch, daß Rechberg wieder herkommen werde, und hört man auch die Conjectur wieder auftauchen, daß Rechberg Buol's Stelle einnehmen, und Letzterer hier das Bundespalais beziehen werde. Ich glaube eher, daß Buol, wenn er überhaupt zurücktritt, sich den Pariser Posten ausersehen hat, vorausgesetzt, daß die Freundschaft mit Frankreich bei der Gelegenheit nicht zu stark erschüttert würde. In dem Falle bekämen wir hier wahrscheinlich Koller; 4) daß Prokesch hier bleibt, nimmt Niemand mehr an. Ich bedauere dies; denn solange Österreich seine bisherige Stellung gegen uns beibehält, wünsche ich mir keinen anderen Collegen als den bisherigen; es ist jedenfalls bester, eine Preußenseindliche Politik durch einen ungeschickten, als durch einen gewandten Vertreter geführt zu sehen.

Was ich in Paris an politischen Symptomen wahrgenommen habe, sprach übrigens nicht für die Fortdauer eines geheimen Verständnisses zwischen Wien

<sup>1)</sup> seil. Broteich.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 226, Rote 5.

<sup>3)</sup> cf. Banb II, Urtunbe 143.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 111, Rote 1.

237

und Baris. Man renommirte in den ministeriellen Kreisen allenfalls bamit, bie Deutschen Mittelstaaten in ber Tasche zu haben; Die Erwähnung Ofter: Sept. 14. reichs aber war ftets mit unwillfürlicher Bitterteit gefärbt, mahrend ich glaubte, man werbe uns gegenüber gern sich den Schein geben, mit Österreich sehr gut zu stehen. Gine triegerische Äußerung habe ich während meines ganzen Aufenthaltes von Niemand gehört; im Bublikum sprach man von dem Kriege fast immer mit Achselzuden, am unbefangenften von Seiten ber Militairs, Canrobert 1) eingerechnet. In Gesprächen mit ben officiellen und anberen Bolitikern herrschte das Bestreben vor, zu erklären, warum man die Österreichischen Borfchläge nicht angenommen habe; neu war mir dabei, daß man vor ber Ablehnung Ofterreich befragt habe, ob es im Falle der Annahme veriprechen wolle, für bie Durchführung feines eigenen Brogrammes zum Rriege au fcreiten, wenn Rugland Schwierigkeiten erhebe; biefe Rufage au geben, habe Österreich mit ausweichender Antwort verweigert; darauf erst sei die Ablehnung der Westmächte erfolgt. Mr. X. erzählte mir das ausführlich, und Graf Balewsti2) sprach fich in bemfelben Sinne aus. Der Raiser sprach porzugsweise von bem Befinden Gr. M. bes Ronigs und feiner Theilnahme für basselbe, sagte mir auch versonlich schmeichelhafte Dinge. Unverkennbar murben wir Breugen im Vergleich zu anderen Fremben mit großer Aufmertfamteit behandelt. Besonders Ofterreicher bemerkte man fast nirgends, und Sübner 3) erschien bei keinem ber Feste, angeblich wegen Krankheit, obschon ich ihn inzwischen ganz wohlauf fah.

Bezeichnend für die Opfer des Arieges ist in Frankreich die vollständige Leere in allen Infanterie-Garnisonen. Die Armeen von Paris, Lyon und Boulogne sind in respectablem Zustande, zusammen vielleicht 100 bis 120 000 Mann; in den sonstigen Garnisonen aber besinden sich nur Depots, im engsten Wortverstande. In Straßburg, Met, Rouen hatten die Infanterie-Regimenter nur die zur Oressur der fortwährend zugehenden Rekruten nöthige Mannschaft bei der Fahne, und jede außezercirte Rekruten-Abtheilung wird sofort auf die Sissendahn gesetzt, um nach dem Orient abzugehen. Der Wachtdeinst in Straßburg und Metz wurde von Nichtcombattanten, den Handwerkern und Arbeitern der Truppentheile, und in Wetz von den Artillerieschülern gethan. In Straßburg besinden sich nach den mir von Einwohnern gemachten und in Paris von Wilttairs bestätigten Angaben nur wenig über 500, jedensalls unter 1000 Mann Insanterie verschiedener Regimenter; auf den Wällen schilderten Cavalleristen. Ein Ordonnanz-Offizier des Kaisers gab mir den Unterschied zwischen der

<sup>1)</sup> Frangösischer Divisions-General, bemnächst Oberbesehlshaber ber Frangösischen Truppen vor Sebastopol, wurde 1855 in seinem Commando burch ben General Belisster ersetzt und nach Frankreich zurückberusen.

<sup>2)</sup> Graf Balemeti, Frangofischer Minifter bes Auswärtigen.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 189, Rote 2.

1855 Truppenzahl, die successive eingeschifft worden, und ber, die jetzt im Orient Sept. 14. vorhanden sei, auf einige 80 000 Mann an. Die Berkleinerung der Berluste in den amtlichen Berichten wird von der Armee sehr übel genommen, und jeder Offizier ist leicht bereit, den Moniteur in dieser Beziehung Lügen zu strafen.

Ich schrieb Ew. Excellenz schon, daß Hatzelbt noch immer sehr mißtrauisch gegen X. und gereizt über dessen Ernennung ist. Ich habe mich vergebens bemüht, diese Empsindungen bei ihm zu bekämpsen. Die Erlednisse mit Webell 1) und Olberg 2) haben auf Hatzeldt's an und für sich reizbaren Gesundheitszustand nachtheilig gewirkt; der Verdruß zehrt an ihm, und das ist ein unzweiselhafter Schaden für den Königlichen Dienst, denn Hatzeldt ist eine schwer zu ersehende Specialität für Paris. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gräsin und sein eigener langer Ausenthalt unter verschiedenen Regierungen haben ihm Verdindungen verschafft, die ihn zu einer Autorität für das diplomatische Corps machen. In Bezug auf die Thätigkeit Olberg's in Paris hat er, wie ich annehmen darf, interessante Waterialien; nach seinem Charakter und noch mehr nach seiner jetzigen Stimmung mischt er sich nicht aus eigener Initiative in irgend etwas; wenn er aber eine Veranlassung erhielte, sich über seine Erlebnisse bieses Jahres auszulassen, so würde er sie, wie ich glaube, mit größer Genugthuung ergreisen".

- 98. Eigenhändiger Bericht, betr. den Besuch des Herrn v. Bismarck am Hossager in Coblenz. Graf v. Bernstorff und Graf v. Hapfeldt. Entgegenkommende Haltung der Süddeutschen Fürsten und Abnahme der Furcht vor Frankreich. Österreichische Presmanöver. 5. Oktober 1855.
- on. 5. "Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen, daß ich, nachdem ich die Majeftäten bis zum Appollinarisberge begleitet hatte, mit einem Umwege über das Ahrthal und den Laacher See hier wieder eingetroffen din. Mit mir hat Se. Majeftät über Politik während des Aufenthaltes in Coblenz nicht weiter gesprochen, dagegen fand Bernstorff 3) auf dem Dampfschiffe noch Gelegenheit, dem König sein Herz auszuschütten, wobei Se. Majestät geäußert hat, daß die ganze durch die Wedell usedomsche Singabe angeregte Episode als erledigt

<sup>1)</sup> von Bebell, General-Lieutenant, General-Abjutant bes Königs von Preußen und Gonverneur ber Bundesfestung Luxemburg, war nach Paris gefandt worden, um zu eruiren, ob, und auf welcher Basis etwa Preußen der Einladung zum Beitritte zu dem Biener Bertrage vom 2. Dezember 1854 entsprechen sollte. Bergl. über diese Mission von Bedell's Band II, S. 151, 159, 167, 174 und 187 f.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 233, Rote 5.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 8, Rote 6.

1855 Oft. 5.

anzusehen sei, nachbem Hatzelbt sich glänzend gerechtsertigt habe. Auch für seine Person war Bernstorff von den Auslassungen des Königs sehr befriedigt, und die erregte Stimmung, in der er sich vorher befand, schien nach der Audienz gehoben zu sein. Ich glaube sonach, daß sich Hatzelbt und Bernstorff als die besten Bundesgenossen Ew. Excellenz gegen jenen Angriff bewährt haben; mögen sie es gern oder ungern gethan haben, sie waren von dem gegnerischen Angriff solidarisch mitbetroffen.

Das Empressement, mit welchem die Sübdeutschen Fürsten dem König entgegengekommen sind, namentlich der Besuch des Königs von Württemberg,") hat hier ein günstiges Aussehen gemacht, und in Paris nach den hier eingegangenen Nachrichten unangenehm überrascht; wenn, ungeachtet der Kenntniß von diesem Pariser Besremden, der Großherzog von Hessen zum 15. nach Berklin geht, so liegt darin ein Beweis, daß in Darmstadt die Furcht vor Frankreich abgenommen hat, trop Sebastopol. Man kennt jetzt überall die Enteblößung der Französischen Garnisonen? außerhalb der Bezirke der Armeen von Paris, Lyon und Boulogne, und sieht etwas weniger Gespenster in der Richtung. Darmstadt sehe ich als eine Art von Wetterglas für die Stimmung der Deutschen Regierungen an; das Quecksisder Dalwigk's giebt am leichtesten dem Druck der politischen Atmosphäre nach.

Österreich tummelt im Journal de Francfort und Constitutionel in wahrshaft lächerlicher Weise seise sein lahmes Schlachtroß von Versicherungen bessen, was es für Frankreich thun werbe und längst gethan hätte, wenn es nicht von Preußen am Rockschoß gehalten würde. Ich möchte doch wissen, wen sie mit biesen würdelosen Augendienereien gegen Westen und Renommagen gegen Often noch zu betrügen glauben; solange die Armee nicht wieder in Galizien steht, ist doch diese Drapirung mit dem Kriegsmantel zu sabenscheinig".

99. Eigenhändiger Bericht, betr. die Umtriebe des Frhr. v. Protesch und Bekampfung derselben durch Herrn v. Bismard; Schwenkung Bayerns gegen Ofterreich. König Otto von Griechenland. Miffion des Marschalls Canrobert nach dem Norden. Parifer Friedensnachrichten. Ankunft des Grafen v. Rechberg.\*) 6. November 1855.

— "Protesch spielt die Rolle des Bösewichts in dem langweiligen Rod. 6. Bundesroman dis an's Ende; es scheint, daß er seinem Nachfolger absichtlich einen schwierigen Anfang bereiten will, indem er streitige Sachen, wie die Anstellung des Archivars, 3) die Rastatter Kriegsbesatung 4) u. dergl., in den Bor-

\*) Sat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> Diefer Befuch erfolgte in Stolzenfels. of. Banb II, S. 279.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 237 f.

<sup>3)</sup> of. Band II unserer Sammlung, Urtunbe 147.

<sup>4)</sup> cf. Banb II, Urfunbe 94.

bergrund zieht, Alten verleugnet, die ich fordere, die Ausschufstigungen willRov. 6. kürlich ausfallen läßt, und sich unsichtbar macht. Er hat ursprünglich geglaubt, zwei Tage nach der Sitzung vom 25. v. M. durch Rechberg abgelöst
zu werden, 1) und um nicht selbst noch unter dem Streit, den er hinterlassen
wollte, zu leiden, hat er seit dem 25. Oktober alle Sitzungen abgesagt. Über
den wiederholten Aussall des Militair-Ausschusses habe ich ihn heute schriftlich zur Rede gestellt; er sührt seine bevorstehende Abreise als Grund an,
worauf ich ihm erwiderte, daß darunter die laufenden Geschäfte ebensowenig
leiden sollten, wie sie unter der Behinderung des Gesandten einer anderen
Regierung zu leiden pslegen. Leider din ich bei meinen Collegen in derzleichen
Kamps gegen Präsidialwilltur noch immer ohne Beistand, besonders seit
Bayern wieder in einer Schwenkung nach Österreich hinüber gravitirt. Wir
haben noch keine Gelegenheit gehabt, bei welcher diese Wahrnehmung officielle
Belege hätte sinden können; aber ich sehe es meinem Collegen Schrenk 2) an.

In Paris wird Pfordten,3) bessen schwache Seiten man bort wohl nicht ungenutzt lassen wird, vielleicht französischer, aber schwerlich österreichischer gemacht worden sein. Dagegen scheint das Wiener Cabinet in der traurigen Lage des Königs Otto4) eine neue Handhabe gewonnen zu haben, um auf Bayerns Haltung zu wirken.

Protesch hat der Großherzogin von Hessen versprochen, Wunder für ihren Bruder b) zu thun, und einstweilen einen Bayerischen Orden für seinen guten Willen erhalten. Er wird auf der Reise nach Constantinopel in Athen anlegen und einen Ausenthalt dort machen.

Die Sendung Canrobert's 6) nach dem Norden macht hier viel zu denken: Überwinterung von Kriegsschiffen, Bündniß mit Schweden, Ausbeutung der Sundzoll-Berlegenheit Dänemarks, der Wunsch, Canrobert zu thun zu geben und ihn aus Paris zu entsernen, und vieles Andere wird conjecturirt; auch Friedensverhandlungen durch Dänische Vermittelung.

Gewiß ist, daß alle hierher gelangenden Pariser Nachrichten von Friedenswünschen überfließen; sogar der kleine Damremont,7) Dalwigk's 8) Tyrann in Darmstadt, bläft mit vollen Backen die Friedensschalmey.

Eben erfahre ich, baß Rechberg 9) angekommen ift".

<sup>1)</sup> ef. Banb II, Urtunbe 146.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 16, Note 4.

<sup>3)</sup> über ben Ausenthalt und die Einbrude bes Baperischen Minifters bes Außern in Baris vergl. Band II, S. 267.

<sup>4)</sup> Der Bruber bes Königs Max von Bavern, geboren 1. Juni 1815, am 5. Oktober 1832 auf ben Griechischen Thron erhoben.

<sup>5)</sup> Die Großherzogin Mathilbe war eine Tochter bes Konigs Lubwig von Bapern, eine Schwefter bes Königs Otto von Griechenlanb.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 237, Rote 1.

<sup>7)</sup> Graf von Damremont, Frangofischer Gesandter am Darmftabter Sof, seit 1853.

<sup>8)</sup> cf. oben S. 103, Rote 3.

<sup>9)</sup> Ofterreichifcher Bunbes-Prafibialgefanbter, Nachfolger bes Freiherrn von Protefc.

100. Eigenhändiger Bericht, betr. den Grafen v. Montessuy. Zuvorsommenheit des Grafen v. Montessuy für den Gesandten der Sächsischen Herzogthümer. Hoffnung des Grafen v. Rechberg auf eine Berständigung zwischen Preußen und Österreich, sowie Rückwirkung auf die Haltung der kleinen Deutschen Fürsten. Russische Orientpolitik; größere Aussicht auf Berständigung im Falle direkter Berhandlungen Rußlands mit Frankreich; abwartende Haltung Österreichs. Tod der Frau v. Brints. 11. Januar 1856.

"Ew. Excellenz habe ich von hier, wie seit längerer Zeit, so auch jetzt 1856 Nichts von erheblichem Interesse zu berichten, und ich bin darüber nicht un- <sup>Jan. 11</sup>. glücklich, benn die Zeiten, wo die Seschäfte hier lebhaft werden, pslegen nicht zu den erfreulichen zu gehören.

Den neuen Bertreter Frankreichs 1) sinde ich bisher friedlicher und ruhiger in seinen politischen Auffassungen, als ich nach den Schilderungen vor seiner Ankunft glauben mußte. Nur scheint er sich von dem Borurtheil noch nicht los zu machen, daß sich hier für einen fremden Gesandten sichtbare Erfolge schnell erringen ließen. Er hat sechs Attachés und Secretaire bei sich, besucht täglich die meisten Gesandten und berichtet täglich, ohne einen denkbaren Stoff dazu. Gesellschaftlich sindet man ihn anspruchsvoll und seiner Frau ist Frankfurt jetzt schon langweilig. Ich kann nicht über ihn klagen, und werde ihm Donnerstag ein Diner geben. Graf Montessun ist gegen den Gesandten der Sächsischen Herzogthümer, und sonst gegen Niemand, von einer großen Zuvorkommenheit; er legt damit die Freundschaft seines Kaisers für den Herzog von Coburg an den Tag, von der er mit Ostentation spricht.

Rechberg war bisher in einiger Besorgniß, daß er von Wien Aufträge erhalten werbe, welche er selbst für beklagenswerth halten würde,?) wie er benn überhaupt mit seinem Urtheil über die gesährlichen Mängel der dermaligen Wiener Politik nicht zurückhält. Heute dagegen theilte er mir in großer Freude mit, daß, nach Gerüchten aus Wien, es gelungen wäre, durch Swin Manteuffel daß, nach Gerüchten aus Wien, es gelungen wäre, durch Swin Manteuffel das einer Verständigung mit uns zu gelangen. Die Österreichischen Presse hat diese Mission Swin's schon vielsach dazu benutzt, um den Deutschen Regierungen zu infinuiren, daß Preußen seine Politik ändere, und sie wohl thäten, bei Zeiten daran zu denken, was sie selbst thun wollten. Allerdings ist Nichts geeigneter, die Kleinen in's Österreichische Lager zu ziehen, als die Erweckung der Besorgniß, daß wir nicht selt bleiben, sondern sie im Stiche lassen würden. Bei Zweiseln über die Entschlossenheit unserer Politik in der disse

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Graf von Montessun, Frangösischer Bunbestagsgesanbter, ber Nachfolger bes herrn von Tallenan, accrebitirt am 22. Dezember 1855. cf. auch Band II, S. 281 f. und 297.

<sup>2)</sup> cf. Band II, Urfunde 163.

<sup>3)</sup> Freiherr von Manteuffel, Oberft und Flügel-Abjutant bes Rönigs von Preußen. Bofdinger, Preugen im Bunbestag. 4.

1856 herigen Richtung treibt sie Sorge um ihre Selbsterhaltung in das ÖsterIan. 11. reichische und bemnächst in das Französische Lager.

Die Aussische Circularbepesche vom 22. v. M. 1) hätte ungleich mehr Einbeuck gemacht, wenn sie vor Absendung Esterhäzy's 2) von Wien bekannt geworden wäre; etwa gleich als man sich entschloß, in die Neutralisation des Schwarzen Meeres zu willigen, was wie ich glaube zu Ansang des Dezember war. Wenn Außland selbst, wie allgemein erwartet wird, Gegenpropositionen macht, und dieselben einigermaßen nachgiedig außfallen, so wird deren Einbruck um so günstiger für Außland sein, je schneller sie allgemein bekannt werden. Ich glaube instinctmäßig nicht an ein günstiges Resultat, solange die Verhandlungen außschließlich über Wien und nicht direst mit Paris geführt werden. Letztere ist der friedliedenbste und empfänglichste Punkt im Westlichen Lager, während Österreich allgemein dasür gilt, daß es in seiner durch den Aprilvertrag gesicherten Lage den Krieg der Anderen noch recht gern eine Zeit lang mit ansehen würde. Die Französischen Regimenter sind in der Krim besser ausgehoben, als an der Grenze von Italien, und wie es mit den Fürstensthümern wird, kann man nicht wissen, solange das Wasser trübe ist.

Durch ben Tob ber Frau von Brints 3) ift eine große Lücke in ber hiefigen Gesellschaft entstanden; es ist hier kaum eine Familie, die nicht einen Trauerfall für diesen Winter hätte".

101. Eigenhändiger Bericht, betr. die Aufnahme des Sohnes des Staatsraths v. Eisendecher in die Preußische Marine. 10. November 1856.

98.06. 10. "Ew. Excellenz erlaube ich mir durch dieses Schreiben in Ihrer Eigenschaft als Thef der Admiralität mit einer Bitte zu behelligen.

Mein Olbenburgischer College, Staatsrath von Eisenbecher, gehört, wie Ew. Excellenz bekannt ift, nicht zu unseren politischen Freunden. Als ehemaliger Staatsmann der Sothaer Partei sieht er in uns die Verkümmerer seiner früheren Hoffnungen. Er hat sich bemüht, seinen einzigen Sohn, 4) nachbem er dessenschaft für den Seedienst nicht hat bemeistern können, in die Österreichische Marine zu bringen, wo man ihn bereitwillig aufgenommen hätte, wenn nicht in dem entschlossenen Widerstande des Sohnes gegen die Absicht des Vaters ein hinderniß erwachsen wäre. Der junge Mann, ob-

<sup>1)</sup> of. von Jasmund: Attenftude zur orientalischen Frage, Band II, G. 314. (hiernach ware bieselbe vom 23. Dezember 1854 batirt.)

<sup>2)</sup> Graf von Efterhage, Ofterreichs Bertreter in St. Betereburg, bemnachft Gefanbter in Berlin; of. auch Banb II, G. 291f.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 4, Rote 5.

<sup>4)</sup> Bur Beit Breußischer Gefanbter am Bofe ju Rarlerube.

schon erft 15 Jahre alt, ift so becibirt in seiner Borliebe für Breußen, baß er auf keinen Fall nach Öfterreich, sonbern lieber in die Hanseatische Sanbels. Rob. 10. marine gehen will, wenn er in unserer Kriegsmarine nicht ankommen kann. Er hat biefen, mit feinem Bater fo wenig harmonirenben Boruffianismus theils von seiner Mutter, theils in meinem Hause eingesogen; seine Mutter ift mit meiner Frau befreundet, und hat von den Beziehungen ihres Mannes auf bem politischen Gebiete teine Borftellung. Der junge Gifenbecher ift 15 Jahre alt, reif für Secunda, und auch außerhalb ber Gymnafial-Renntniffe vielfach unterrichtet, babei forperlich und geistig geeignet, um einen guten Seeoffigier aus ihm zu machen. Er wird von mütterlicher Seite wohlhabend werben und sein Eintritt bei uns ware ein Borgang, ber hoffentlich unter ben analogen Elementen ber Bevollerung an ber Norbfee Rachahmung finben murbe. Inbem ich meinen Schützling ber Gewogenheit Em. Ercellenz angelegentlichft empfehle, erlaube ich mir die Anfrage, ob derfelbe Aussicht hat, Aufnahme in unseren Marinebienft zu finden, welches bie amtlichen Schritte find, die er thun muß, und ob diefelben bei Em. Ercelleng ober bei bes Bringen Abalbert 1) R. H. anzubringen find". 2)

102. Eigenhändiger Bericht, betr. den Grafen v. Montessuy. Bechsel in der Person des Aussischen Gesandten am Bunde. Desgl. des Spanischen Gesandten und Borschlag desselben zur Lösung der Neuenburger Frage. Graf de Barral und dessen Berhältniß zu dem Grafen v. Rechberg. Graf v. Mulinen. Neuenburger Frage. 18. November 1856.

"Ew. Excellenz beehre ich mich heute mit mehr Muße eine Fortsetzung nob. 18. meines gestern burch ben Postschluß unterbrochenen Schreibens 3) zu liefern.

Der Artikel ber Kölner Zeitung, welcher Graf Montessung4) gestern beunruhigte, steht in Nr. 15 cr., batirt von Wien unter dem Zeichen der Waage. 5)

<sup>1)</sup> Abmiral Bring Beinrich Bithelm Abalbert, Oberbefehlshaber ber Preußischen Marine.

<sup>2)</sup> cf. Banb III unferer Sammlung, Urfunde 68 (Going).

<sup>3)</sup> cf. Banb III, Urtunbe 33.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 241, Rote 1.

<sup>5)</sup> Der betreffende Artikel lautet: Bien, 12. Januar. "Der Aufsiche Courier, welcher bie Antwort bes Petersburger Cabinets überbringt, wird hente hier eintreffen. In den hiesigen diplomatischen Arcisen erhält sich die Meinung, daß die Aufsischen Gegenvorschläge den Anforderungen der Antragsteller nicht entsprechen werden, und fehlt es nicht an Anzeichen, welche darauf hindenten, daß die Bestmächte an eine Wiederaufnahme der diplomatischen Berhandlungen nicht denten. So wird z. B. aus London von officieller Seite gemelbet, daß neuerdings wieder Berhandlungen zwischen England und Frankeich im Gange sind, welche sich auf die Modisicirung, beziehungsweise Ausbedung der auf die Ordnung der Dänischen Thronfolge bezäglichen Protokolle und Berträge, und namentlich des

Mein Frangösischer College legt im Ganzen zu viel Gewicht auf die Breffe, Rov. 18. und nimmt aus berfelben viel unzuverläffigen Stoff zu seinen Berichten, weil er teine richtige Borstellung von bem Treiben und der Beschaffenheit der beutschen Beitungs-Correspondenten hat. Er hat überhaupt einen noch ungebrochenen Eifer im Berichterstatten, und ift von meinen Deutschen Collegen einigermaßen gefürchtet wegen ber inquisitorischen Bemühungen und biretten Fragen nach ben Borgangen ber Sitzungen, mit benen er ber geheimnisvollen Wichtigkeit ber Gefandten zu Leibe geht. Gefellichaftlich bat er fich feine gute Stellung hier zu machen gewußt, was namentlich an ber Frau liegt. Sie wirb von ben Bundesbamen nicht höflich genug gefunden, um ihr ihre Ansprüche und ihre Diamanten zu verzeihen; ihre Einladungen find ber Keim neuer Feinbschaften, weil die Auswahl und die Placirung ben vielfachen Klippen ber hiefigen Rang- und anderen Ansprüche nicht Rechnung trägt; ein Theil ber Bunbestagsgefandten geht gar nicht mehr hin zu Monteffun's. Ich gehöre zu ben Wenigen, die gut mit Mann und Frau stehen, und habe an bem Hause nur auszuseten, bag schlecht gegeffen und noch schlechter getrunten wird in bemfelben, was ich aber mit gewohnter Singebung für ben Röniglichen Dienft ohne Murren ertrage, ba Montessuy im Übrigen ein angenehmer College für mich ist.

Den bisherigen Spanier, Estrada, 1) verlieren wir, wie es scheint, in kurzem; er schlägt vor, die Neuenburger Frage 2) badurch zu erledigen, daß Se. Majestät, nach Abtretung des Fürstenthums, "Erster Ehrenbürger der Schweiz" und diese Thatsache auf einer Denksäule in Bern proklamirt und verewigt würde; er hat mich wiederholt mit dem dringlichsten Ernst gebeten, diesen modus der Beilegung bei Ew. Excellenz in Antrag zu bringen. Sein Nachfolger hier soll der Marquis Duinones, 3) jetzt erster Secretair in Paris, werden.

Während ber Ferien haben wir auch einen neuen Sardinier herbekommen, Graf Barral, 4) ben Mann einer sehr hübschen Pariserin. Ich habe Ew.

Tractates vom 8. Mai 1851 beziehen. Man bürfte übrigens wohl um so weuiger irren, wenn man die Wieberausuahme dieser Berhandlungen zugleich auch als Antwort auf die Circularnote Dänemarks betrachtet, in welcher es jede Solibarität mit dem Westmächtlichschwedischen Bertrage vom 21. Dezember ablehnt, als, sicherem Bernehmen zusolge, die Westmächte nicht abgeneigt sein sollen, bei den die Erdsolge-Ordnung in Dänemark betreffenden Berhandlungen die Rechte der Augustenburgischen Linie vorzüglich zu berücksichtigen, welche bekanntlich durch den Tractat vom 8. Mai 1851 von der Thronsolge, und zwar zu Gunsten der Slüdsburger Linie, ausgeschlossen wurde".

<sup>1)</sup> Francisco be Eftraba, accreditirt in Frankfurt am 3. Januar 1856.

<sup>2)</sup> Über biese Angelegenheit siehe auch bie im III. Banbe unserer Sammlung hanbelnben Urkunden 21—24, 27, 28, 30, 33, 36, 39—47 und 54. Bergl. auch oben S. 149.

<sup>3)</sup> Onifiones be Leon, Marquis be San Carlos, Minister-Resibent, accrebitirt am 23. April 1857.

<sup>4)</sup> Graf be Barral, Minister-Resibent, seit Juni 1856, vorbem Legationsrath in Paris.

Ercellenz seiner Zeit wohl geschrieben, bag Graf Rechberg Anfangs im Ausschuß versuchte, barauf hinzuwirken, daß ber Vertreter Sarbiniens wegen ge- nov. 18. wisser Außerungen Cavour's 1) aus Rücksicht auf Österreich vom Bunde gar nicht angenommen werbe. Run ift es im Bergleich bamit einigermaßen überraschend, daß sich statt ber erwarteten Rälte ein wie es scheint sehr freundschaftliches Verhältniß zwischen Graf Barral und Graf Rechberg entwidelt hat. 3ch weiß nicht, ob ich in Folgendem einen Schlüffel dazu suchen foll, und ob Barral bas feltene Beispiel eines auf Öfterreich hoffenben Sarbiniers liefert. Auch er hat die Gewohnheit indiscreter birekter Fragen; bei Gelegenheit einer folchen in Betreff unferer Beziehungen zu Rufland und Frankreich habe ich ihm, ohne gerade etwas zu fagen, beffen Unwahrheit er conftatiren konnte, Berfchiebenes aufgebunden, an beffen weiterem Berlaufe ich wohl merten werbe, ob er mit Rechberg im Einverständniß ift ober nicht. Das Merkwürdige babei mar mir nun, daß Barral offenbar etwa nachstehende Ansicht hatte: Biemont hat eine ernfthafte Förberung feiner Macht und Unabhängigkeit von Frankreich. und namentlich von einer Frangöfisch-Russischen Allianz nicht zu erwarten; wenn bagegen Ofterreich Gefahr läuft, von einem übermächtigen Continentals Bündniß zwischen Frankreich, Rugland und Preugen erbrückt zu werben, fo bleibt ihm nichts Anderes übrig, als sich selbst an die Spite ber nationalen Bewegung ber unterbrückten tatholischen Bölter, nämlich ber Bolen, Staliener, Deutschen und Frangosen zu ftellen, fo mit Englands Bulfe seine brei Gegner burch die Revolution in die Luft zu fprengen, und in dem einigen Deutschland seine Entschädigung für die an Bolen und Stalien abzutretenden Brovingen gu suchen, und mit den neuzubilbenden tatholisch-liberalen Rationalstaaten ein Europa dominirendes Bundniß zu bilben. Er formulirte biefes Spftem nicht fo, wie ich es hier thue, er sprach im Gegentheil in provocatorischer Weise gegen Österreich, aber ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich bas obige abenteuerliche Raisonnement als fein eigentliches Glaubensbekenntniß mir aus seinen Reben abstrahirte. Dasselbe muß auch schon in anderen Röpfen gesputt haben, benn Barral ift ein zwar junger, aber boch verlebter Bonvivant, ber folche phantaftischen Plane nicht felbst erfindet. Man tann bagegen einwenben, daß die Revolutionirung Polens durch Ofterreich und die Frankreichs burch England nicht außer bem Bereiche bes Möglichen liegt, bas Wiener Cabinet aber niemals bei ber italienischen und beutschen Revolution Glauben finden werbe; bas hindert aber wohl nicht, daß bergleichen von Stalienern im Einzelnen combinirt und geglaubt werben mag. Ich berichte Em. Ercellenz meine Beobachtung lediglich wie ein Naturforscher, ber eine curiose Species aufgefunden hat. Es würde aber boch intereffant für mich fein, wenn vielleicht

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Graf von Cavour, Prafibent bes Ministerrathes.

1856 von Turin aus ober von Paris, wo Barral 1) früher fungirte, ohne specielle Nov. 18. Bezugnahme auf mich, ermittelt werden könnte, ob er dort zu ultramontanen Umtrieben in Beziehung gestanden hat.

Ein anderes eigenthümliches Element in der hiefigen Diplomatie ist der Graf von Mulinen, zweiter Secretair der Französischen Gesandtschaft, und weitläusiger Verwandter des Grafen Montessun. Dein Bater, geborener Schweizer, war in Württembergischen Diensten, seine Mutter eine Französin, sein Bruder dient in der Österreichischen Diplomatie, seine Frau ist eine Tochter des Russischen Gesandten in der Schweiz — Krüdener 3) — und er selbst war dis vor nicht langer Zeit in Österreichischem Dienste, schied aus demselben ohne eine bekannte Ursache, ließ sich dann plöplich vermöge der Connexionen seiner Verwandten als Franzose naturalisiren, wurde zuerst Consul in Danzig oder Königsberg, und kam mit Montessun als dessen vertrautester Secretair hierher. Man fragt sich hier vielsach, welche Garantie die Französische Regierung hat, daß er nicht noch heute, so gut wie sein Bruder, in Österreichischem Dienste steht, da er in seiner dermaligen Stellung als Französischer Legationsssecretair dem Wiener Cadinet die werthvollsten Dienste leisten könnte.

In der Neuendurger Anlegenheit<sup>4</sup>) habe ich viele ungeduldige Fragen meiner Collegen zu hören: ob Herr von Sydow<sup>5</sup>) noch nicht in Bern sei, ob wir keine militairischen Anstalten für den Fall einer ablehnenden Antwort der Schweiz träsen und dergleichen. Graf Nechberg<sup>6</sup>) ist avertirt, daß ihn Herr von Nenßhengen<sup>7</sup>) sogleich von allen Borgängen in Bern telegraphisch benachrichtigen werde; er hat aber bisher noch nichts.

Bor etwa 14 Tagen habe ich ein Schreiben an Ew. Excellenz, unsere Ersfolge am Bunde in der Reuenburger Sache, und die Motive, denen ich diesselben zuschreibe, betreffend, 8) nach Letzlingen dirigirt, in der Meinung, daß Ew. Excellenz dort seien, ich hoffe, daß es schließlich durch das Magdeburger Postant richtig angelangt ist".

103. Eigenhändiger Bericht, betr. Rachrichten aus Paris. 18. Rovember 1856.

9800. 18. "Ew. Excellenz zeige ich an, daß H. gestern hier eingetroffen ist, nachdem er seiner Angabe nach neun Monate in Paris im Gefängniß gesessen hat, und

<sup>1)</sup> cf. oben S. 244, Rote 4.

<sup>2)</sup> of. oben S. 241, Rote 1.

<sup>3)</sup> Freiherr von Rriibener, Beheimer Rath.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 244, Rote 2.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 8, Rote 2.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 240, Rote 9.

<sup>7)</sup> Kreiberr von Mengbengen, Rammerer, Ofterreichifder Gefanbter in Bern.

<sup>8)</sup> Gemeint ift vermuthlich bie in Band III abgebruckte Urfunde 25.

aus letzterem vor acht Tagen entlassen worden ist. Er hat einen ganzen Sack voll allarmistischer Nachrichten: der Kaiser sei tödtlich krank an der Zuckerruhr Rod. 18.56 und zeitweise gestört, der junge Prinz blind geboren, der Ausbruch der Revolution werde täglich erwartet und dergleichen. Seine Rede wimmelt von Kossuch) und Mazzini? (den er Maccini ausspricht, also von dessen Freunden wahrscheinlich nie hat nennen hören). Er hat mir seine Wittheilungen schriftslich versprochen, und obschon ich im Voraus kein Wort davon glaube, werde ich mir doch erlauben, sie einzureichen. Ich kenne seine Vergangenheit nicht, und weiß deshalb nicht, ob es rathsam ist, ihn frei und brodlos umherlausen zu lassen. Ich habe ihn deshalb angenommen und angehört, ihm auch einstweilen Geld in Aussicht gestellt, da er ganz mittellos zu sein vorgiedt. Seiner Angabe nach will er noch ein dis zwei Tage hier bleiben, und dann nach Verlin reisen. Wenn Ew. Excellenz mir Besehle in Bezug auf seine Person zu geben haben, so ditte ich morgen um telegraphische Weisung, die ich selbst dechisseren werde. Ich melde seine Anwesenheit vorläusig telegraphisch.

104. Eigenhändiger Bericht, betr. den Aufenthalt des Herrn v. Bismarch in Hannover, sowie Besprechung der Hannoverschen Berfassungs- und der Neuenburger Frage mit dem König Georg. Herr v. Fonton's und Lord Palmerston's Äußerungen in Betress der Neuenburger Frage. Warnung Österreichs vor der Verbindung Preußens mit Frankreich. Haltung Österreichs in der Neuenburger Frage. Kurfürst von Hessen. Politik Sardiniens in dem Conslicte Preußens mit der Schweiz und Graf v. Barral. Neubesehung des Russischen Gesandtenpostens in London. Russische Circularnote in Betress der Holsteinschen Frage. 22. Dezember 1856.

"Ew. Excellenz habe ich in meinem jüngsten Immediatberichte schon im Dez. 22. Allgemeinen von den Eindrücken Rechenschaft gegeben, welche ich bei meinem Aufenthalt in Hannover und bei meiner Ankunft hier empfangen habe. Ich erlaube mir dem noch einiges Nähere hinzuzufügen. 3)

Der König Georg war, wie immer, sehr gnädig für mich, und besonders dankbar für die von uns in der Hannoverschen Versassungsfrage gewährte Unterstützung; Se. Majestät fand besonderes Interesse an Besprechung der Neuendurger Expedition, 4) deren baldigen Ausbruch er voraussetze, und von der er alle, mir selbst undekannten, Details in Betreff der Truppentheile und ihrer Ansührer, welche zur Theilnahme bestimmt wären, zu wissen verlangte.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 154, Rote 1.

<sup>2)</sup> Mazzini, ber italienische Republitaner und rabitale Agitator.

<sup>3)</sup> cf. Banb III, Urfunbe 39.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 246, Note 4.

Seine Kenntniß der Personalverhältnisse unseres Offiziercorps hat mich in Des. 22. Erstaunen gesetzt. Über die Frage, ob wir überhaupt marschiren würden oder nicht, wollte er in Erörterungen nicht weiter eingehen, weil er es nach dem Berhalten der Schweiz für unvermeidlich ansehe, und Niemand uns mehr mit Ehren zumuthen könne, still zu sitzen; sobald wir Frankreichs sicher seinen, falle jeder haltbare Grund, sich die Ungerechtigkeit der Schweizer länger gefallen zu lassen, sort; der Kostenpunkt sei unangenehm, die Ehrenfrage aber von zwingender Gewalt. Ich habe überhaupt seither Niemand gefunden, der es noch für möglich hält, daß wir nicht zu den Wassen greisen, wenn die Freilassung nicht noch vor dem Urtheil stattsindet. Selbst Engländer und Österreicher, wie Walet 1) und Ingelheim, 2) geben im außerdienstlichen Gespräch zu, daß wir nicht anders handeln können, ohne die Achtung im Auslande einigermaßen zu verlieren.

Eine interessante Berson in Hannover ift Fonton, 3) auf bessen Rath und Eingebung Rürft Gortichatoff 4) mehr und mehr Gewicht legen foll. Er glaubte, baß Frankreich, wenn es einmal unfer Borgeben gegen bie Schweiz zulaffe, babei nicht stehen bleiben, sondern mahrscheinlich cooperiren werde, indem es, en qualité de puissance amie, Genf ober auch mehr besehe; er hatte Andeutungen barüber aus Baris. Durch ben Hannoverschen Gesandten in London 5) hatte Graf Blaten 9 Bericht über Außerungen Lord Balmerston's?) in Betreff ber Schweizer Differeng, von benen mir besonbers in Erinnerung geblieben ift, bag berfelbe lachend gefagt habe: "Die Preugen werben fich viel Untoften machen, und im Januar wird bie Schweiz bie Gefangenen verurtheilen und bann amnestiren; donc la farce sera finie et la Prusse y sera pour ses frais". Dasfelbe Raisonnement wird in ber Ofterreichischen Regierungspreffe vertreten, wie namentlich in ber aus ber officiösen "Ofterreichischen Reitung" geschnittenen Correspondeng "Bom Bobensee", Die ich beifüge. Damit konnten aber bie Schweizer, wie mich buntt, im gunftigften Falle nichts weiter erreichen, als eine Ruckfehr zum status quo ante September er., wenn es nämlich fehr bald und ganz vollständig, für Person und Bermögen ber Gefangenen,

<sup>1)</sup> cf. oben S. 107, Rote 2.

<sup>2)</sup> Graf von Jugelheim, Kämmerer, Öfterreichischer Gesandter in Hannover, seit Marz 1855.

<sup>3)</sup> von Fonton, Birklicher Staatsrath, Ruffischer Gefanbter in Sannover, feit Juni 1855, bemnachft am Bunbestage.

<sup>4)</sup> Ruffifcher Minister bes Auswärtigen, seit April 1856.

<sup>5)</sup> Graf von Rielmansegge, Kammerherr und Geheimer Legationsrath, ernannt 13. Oktober 1840.

<sup>6)</sup> Abolph Friedrich Graf von Platen-Sallermund, Saunoverscher Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, seit Juli 1855.

<sup>7)</sup> Biscount Balmerfton, Erfter Lorb bes Schapes.

geschähe. Stehen wir einmal mit 100 000 Mann bei Schaffhausen, so würden wir boch bamit mehr zu erreichen suchen.

1856 Dez. 22.

Fürst Psenburg') wird schon berichtet haben, daß die Warnung Österreichs vor unseren Französischen Berbindungen nicht schriftlich, sondern nur mündlich, aber, wie Graf Platen annimmt, auf Grund besonderen Auftrages angebracht worden ist. Platen sagte mir, er habe zunächst mit der Frage geantwortet, ob Österreich denn für derartige Eventualitäten der drei Süddeutsichen Staaten sicher sei, worauf Graf Ingelheim erwidert: "Durchaus nicht, aber eben darum ist die Gesahr nur größer", und Platen seinerseits sortgesahren sein will: "Für uns ist sie zu groß, wenn wir uns von Preußen trennen wollten, da wir von allen Seiten her durch Preußische Streitkräfte schnell übersschwemmt sein können, und wir haben von Österreich selbst gelernt, uns jedessmal auf die Seite des Stärkeren zu rangiren". Ew. Excellenz sehen daraus, welches eigenthümliche Bertrauen man von allen Seiten in die Haltbarkeit des Bundes für Zeiten der Gesahr setzt.

Ich habe schon früher erwähnt, daß Österreich in Karlsruhe, Darmstadt und Wießbaden dafür plädirt hat, uns, wenn wir den Durchmarsch beanspruchten, an den Bund zu verweisen, nachdem Rechberg<sup>2</sup>) zur Zeit der Berhandlung über den Beschluß vom 6. November<sup>3</sup>) die strengsten Instruktionen hatte, sich auf Nichts in dem Ausschußvortrage einzulassen, was einer Billigung eines Preußischen Durchmarsches ähnlich sähe. Natürlich würde man uns mit Ausschußverhandlungen, Instruktionseinholungen und Beustschen Segenvorschlägen gründlich an der Nase umherziehen, wenn man uns dahin bringen könnte, unser Borgehen von einem serneren Bundesbeschlusse abhängig zu machen.

Der heutigen Österreichischen Politik, welche sich bei jedem Borkommniß zuerst fragt, wie es zum Nachtheil Preußens ausgebeutet werden kann, ist es ebenso willkommen wie dem Lord Palmerston,4) wenn wir uns nicht mit Shren aus der Sache ziehen; außerdem ist es dem Wiener Cabinet nicht lieb, wenn



<sup>1)</sup> Pring von Psenburg und Bubingen, Legationssecretair an ber Preußischen Gesandtschaft in Sannover.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 240, Rote 9.

<sup>3)</sup> hiernach beschliß die Bundesversammlung, 1) ben in das Londoner Protokoll vom 24. Mai 1852 in Bezug auf die Berhältnisse des Fürstenthums Neuenburg niedergelegten Grundsähen beizntreten, und 2) an die deutschen Bundesregierungen, welche diplomatische Bertreter bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft beglaubigt hatten, das Ansuchen zu stellen, die von der K. Preußischen Regierung verlangte Freilassung der in den Septembertagen verhafteten Renendurger, unter Geltendmachung der im Bortrage erwähnten politischen Erwägungen, durch ihre diplomatischen Agenten, Namens des Deutschen Bundes, bevorworten, und die dessallsigen Schritte der K. Preußischen Regierung bei den Eidgenössischen Behörden nit allem Nachbruck unterstützen zu lassen. (Prot. 1856. § 291.)

<sup>4)</sup> cf. oben S. 248, Rote 7.

eine große Preußische Macht in Sübbeutschland entfaltet wird, und wenn wir Des. 22. unseren Zwist mit der Schweiz energischer durchführen, als Österreich seinen Streit wegen der Alöster und mit Tessin, 1) wo es schließlich sich viel gesallen ließ. Endlich ist man in Wien wohl gut genug davon unterrichtet, daß Frankreich sich, mit Bezug auf seine erfolglose Verwendung, als von uns im Stiche gelassen betrachten würde, wenn wir Nichts thun, und daß Louis Napoleon's Freundschaft und seine Achtung vor unserer Thatkraft, als Freund oder Feind, erheblich nachlassen würde, wenn es bei den disher gewechselten Worten verbliebe. Das Alles macht es ganz erklärlich, wenn Österreich sich troß aller Reden über unser Recht doch demüht, uns die Bundesschlinge nochmals um die Füße zu ziehen, um uns in Unthätigkeit zu erhalten. Wan würde in diesem Sinne noch entschiedener dei den Süddeutschen Höfen wirden, wenn man nicht besürchtete, daß schließlich Frankreichs Einsluß in Karlsruhe das versichaften würde, was Österreich uns vorzuenthalten sucht, oder daß gar Frankreich selbst uns durchließe, was ich allerdings noch nicht glaube.

Der Kurfürst von Hessen, bei bem ich hier eine Audienz hatte, sprach die Hossening aus, wir würden balb aufbrechen, bevor die Schweiz sich vollständig rüste, und daß er mit Bergnügen uns seine Truppen mitgeben würde.

Die Befürchtung, daß Sardinien gegen uns und für die Schweiz Partei nehmen werde, habe ich hier von Riemand getheilt gefunden. Über Graf Barral<sup>2</sup>) habe ich von seinen Pariser Freunden gehört, daß er allerdings mehr zu ben Conservativen als zu den Cavourianern gerechnet werde, und daß diese Partei unter seinen Landsleuten sich neuerdings für eine Verständigung mit Österreich lebhafter interessire.

Bon Aussischer Seite höre ich wiederholt, daß der Posten in London<sup>3</sup>) anderweit besetzt werden solle. Man wisse keinen anderen Ersahmann als Herrn von Brunnow,<sup>4</sup>) der es selbst allerdings auf das Dringendste wünscht. Ich hörte, er habe neulich gesagt, die Entsernung der Engländer aus dem Schwarzen Weer sei gar nicht so dringend, wenn nur die Österreicher aus den Fürstenthümern geschafft würden.

In Betreff Holsteins b) soll eine Russische Circular-Instruktion existiren, nach ber man sich um ben Streit zwischen Deutschland und ben Dänen gar nicht bekümmern will, wenn nur ber Umsang ber Dänischen Monarchie und bas Londoner Protokoll von 1851 bestehen bliebe".

<sup>1)</sup> cf. oben S. 147, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. oben G. 244, Rote 4.

<sup>3)</sup> Graf Chreptowitich, Geheimer Rath und Rammerherr, Ruffischer Gefanbter in Lonbon, accrebitirt ben 27. August 1856.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 153, Rote 1.

<sup>5)</sup> Gemeint ift ber Solftein-Lauenburgifche Berfaffungeftreit, über ben bie im III. Banbe unferer Sammlung enthaltenen Urfunden bas Rabere ergeben.

105. Bericht, betr. die Beforgniß des Grafen v. Rechberg wegen der Haltung Frankreichs in der Reuenburger Frage; Zerftreuung diefer Besorgniffe und Besprechung der Frage mit dem Grafen v. Montessun. Haltung Sardiniens in dem Conflicte. 28. Dezember 1856.

"Ew. Excellenz wollen mir gestatten, meinem vorgestrigen Berichte 1) noch eine Ergänzung hinzuzufügen.

1856 Dez. 28.

Graf Rechberg 2) fragte mich in der gemeldeten Unterredung, ob ich Graf Montessun lange nicht gesprochen habe; ich sagte "vorgestern"; dann müsse er mich um das Versprechen strengster Discretion bitten, wenn er mir mittheile, daß derselbe zu ihm gestern in einer Weise geredet habe, welche mit unserem anscheinenden Vertrauen auf die Intentionen Frankreichs nicht übereinstimmen; er scheine neue Weisungen aus Paris zu haben. Graf Rechberg wollte und durste mir nicht mittheilen, was ihm unser Französischer College gesagt habe, aber wir möchten uns doch hüten, auf den bekannten Moniteur-Artikel 3) nicht zu viel Werth zu legen, kurz er war voller Sorgen für uns. Ich habe darauf das

En 1848, une révolution a eu lieu à Neuchâtel et a rompu les liens qui attachaient le canton au roi de Prusse. Ce souverain a constamment protesté contre le nouvel ordre de choses en réservant expressément ses droits, et n'a cessé de réclamer en faveur d'une partie de la population qui se plaignait d'être opprimée par les vainqueurs.

Au mois de septembre dernier, le parti vaincu essaya de prendre sa revanche en invoquant le nom du roi. Cette tentative échoua, le canton fut occupé par les troupes fédérales, et les Neuchâtelois pris les armes à la main furent traduits devant les tribunaux suisses.

Cet événement devait naturellement amener un conflit entre la Confédération helvétique et la Prusse; car la première, en faisant marcher des troupes pour rétablir l'ordre dans le canton de Neuchâtel, prétendait remplir une obligation fédérale; la Prusse, de son côté, trouvait son honneur engagé à ne pas laisser juger les hommes qui avaient relevé l'étendard du roi, et qui; d'après leur conviction, se battaient pour le droit et la légalité.

Par le fait de la position géographique de la France, l'attitude de son Gouvernement devait nécessairement avoir une influence marquée sur la solution du différend. Aussi était-il de l'intérêt des deux parties de ne rien négliger pour s'assurer son concours.

Le roi de Prusse s'adressa à l'Empereur en lui exprimant, en termes vivement sentis, tout l'intérêt qu'il portait à des hommes compromis pour sa cause. Il pria Sa Majesté de réclamer leur mise en liberté, en lui faisant part, en même temps, de ses dispositions conciliantes.

<sup>1)</sup> cf. Banb II, Urfunbe 40.

<sup>2)</sup> ef. oben S. 240, Rote 9.

<sup>3)</sup> Serr von Bismard nimmt hier auf folgenden, im Moniteur vom 17. Dezember 1856 publicirien Artifel Bezug: "Les grandes Puissances ont signé, en 1852, à Londres, un protocole qui constate les droits du roi de Prusse sur Neuchâtel. Le Gouvernement de l'Empereur, engagé comme les autres cabinets, ne pouvait, quel que fût son intérêt pour la Suisse, méconnaître ce que les traités ont consacré.

Thema, ohne Rechberg zu nennen, mit Graf Montessun besprochen und bin Dg. 28. dabei zu dem Glauben gekommen, daß mein Ofterreichischer Freund sein Material zur Erzeugung von Mißtrauen gegen Frankreich aus der Luft gegriffen hat. Ich melbe ben Borgang nur jur Beleuchtung ahnlicher Berfuche, Die vielleicht anderswo gemacht werben. Montessun fagte mir, daß seine letten Depeschen einige Tage alt seien, ihrem Sinn nach mit jenem Artikel bes Moniteur und mit einer Beleuchtung besfelben im »Constitutionel«, gezeichnet von Cefena, übereinstimmten, und daß er sich gegen Niemand in einer irgend bavon abweichenden Richtung ausgesprochen habe. Die Möglichkeit, bag Frankreich ebenfalls in die Schweiz einrude, wies er nicht zurud; die Gefahr eines Conflictes mit Öfterreich könne baraus nicht entstehen, weil die Cooperation diefer beiben Mächte, wenn sie überhaupt stattfande, sich auf Bezirte beschränten würde, beren Grenze auf ihren nächsten Bunkten boch 50 lieues von einander entfernt waren. Im Laufe bes vertraulichen Gespräches fagte er, bak aus bem Conflict die Schweiz jedenfalls als eine andere hervorgehen werde, sei es in politischer, sei es in geographischer Beziehung, b. h. er erwartet mindeftens bie Wiebereinführung einer conservativen Verfassung, wenn nicht eine Berfleinerung bes Gebietes ber Schweiz. Nach feinen Reben faßt man in Baris bie Frage jest vorzugsweise im Lichte einer Europäischen Erekution gegen die

Le Gouvernement français, heureux de pouvoir prévenir un conflit entre deux puissances auxquelles le lient des relations amicales, s'empressa de satisfaire au vœu du roi Frédéric-Guillaume, et, fort de ses intentions bienveillantes envers la Suisse, comme des sentiments conciliants de la Prusse, il demanda l'élargissement des prisonniers neuchâtelois. Il représenta au conseil fédéral que l'honneur de la Confédération ne serait nullement compromis, car ce n'était pas aux réclamations de la Prusse, mais aux sollicitations de la France qu'elle accorderait la mise en liberté des prisonniers.

D'autre part, le Gouvernement de l'Empereur ne laissa pas ignorer les heureux résultats que pourrait avoir cette concession, puisqu'elle devenait, pour la France, une sorte d'obligation d'empêcher tout conflit armé et de faire ses efforts pour obtenir du roi de Prusse un règlement définitif de la question, conforme aux yœux de la Suisse.

Malheureusement, ces considérations si sages n'ont point été appréciées; les conseils de la France ont été repoussés, et le gouvernement fédéral a mieux aimé céder aux influences démagogiques qui s'agitent autour de lui, que de se rendre à des avis bienveillants et inspirés uniquement par le désir de résoudre à l'amiable une question qui, depuis trop longtemps en suspens, pourrait, en se compliquant, troubler le repos de l'Europe.

Ainsi la France a rencontré, d'un côté, la modération, le désir sincère de terminer une question délicate, une déférence courtoise pour sa situation politique; de l'autre, au contraire, une obstination regrettable, une susceptibilité exagérée et une indifférence complète pour ses conseils.

La Suisse ne devra donc pas s'étonner si, dans la marche des événements, elle ne trouve plus le bon vouloir qu'il lui était facile de s'assurer au prix d'un bien léger sacrifice«.

Demokratie auf. Der Gebante einer Berftudelung ber Schweiz fängt an, ein 1856 geläufiger im Bublitum zu werben; ich hörte fagen, für Baben liege bie Königs. Des. 28. frone auf bem Grunde biefer Birren. Dein Babifcher College fprach zu mir halb ernfthaft, halb im Scherz von ber Unbequemlichkeit, die bas Einschneiben bes Canton Schaffhausen in bas Babische Gebiet mit fich bringe, von ber Geneigtheit seiner Regierung, gegen ben Gewinn von Schaffhausen Abtretungen an Hohenzollern zu machen, ober an Bayern, welches uns Stude ber Pfalz bafür geben tonne.

Dem Grafen Barral 1) sprach ich gelegentlich bavon, daß nicht wenige Schweizer sich mit ber Hoffnung auf Sarbinische Unterstützung schmeichelten. Er sagte, daß seine Regierung unfinnig (tombé en demence) sein mußte, wenn fie fich auf die Unterftutung ber Schweizer gegen uns einlaffen wollte. Der Schweizer Radikalismus sei ben Sardinischen Bestrebungen in keiner Art sympathisch; soweit er sich um Italien bekummere, namentlich in ben Italienis schen Elementen ber Schweiz selbst, sei er burchaus republikanisch. Das Haus Savoyen könne von ber Schweiz niemals erheblichen Beiftand erwarten, bie Hoffnung seiner Butunft falle bagegen wefentlich mit ber Preußens zusammen, wenn wir uns ihm auch bisher wenig günstig gezeigt hatten".

Eigenhandiger Bericht, betr. Graf v. Rechberg's 3bee über die 106. Behandlung der Solfteinschen Angelegenheit am Bunde; Auswahl und Abfendung eines Commiffars besfelben nach Copenhagen; Saltung Frantreichs und Ruglands in ber Danifchen Frage und Reife des herrn v. Bismard nach Paris jur Erläuterung derfelben. Plan ber Gründung eines Morbdeutschen Rollvereins.\*) 11. Mära 1857.

"Graf Rechberg hat die Ibee, welche er auch schon bei Deutschen Regierungen zur Sprache gebracht bat, die Behandlung ber Danischen Frage am Man 11. Bunbe? zunächst auf bie Absendung eines Commissars bes Bunbes nach Copenhagen hinzuleiten, ber alsbann, in ähnlicher Art, wie es bisher burch unfere und Ofterreichs Noten geschehen ift, die Abstellung berjenigen Beschwerbepunkte, welche ber Bund begründet fande, im Namen bes Letteren von Danemart zu erreichen suchen sollte. Wenn fich bie Schwierigkeit ber Inftruirung eines folchen Commissars von Seiten bes Bunbes, als Bollmachtgebers, überwinden läßt, so würde ich in der Magregel allerdings eine Erleichterung ber Sache feben; ein folcher Commiffar hat in unmittelbarer Beziehung ju ben Bersonen ber Dänischen Regierung mehr Spielraum, sein Berhalten ben

<sup>\*)</sup> Bat bem Ronig vorgelegen.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 244, Note 4.

<sup>2)</sup> of. oben S. 250 und speciell ju biefem Berichte bie Urfunde 51 in Band III unferer Sammlung.

1857

Umständen anzupassen und dasjenige, was der Bund etwa thun könnte, in Mar, 11. Berhanblungen zu utilisiren, während die Bundesversammlung durch einseitige und mehr oder weniger unausführbare Beschlüsse sich und uns leicht in Berlegenheiten und schwierige Chrenpflichten bringen tann. Wenn wir auf ben Gebanten einer folden Abordnung eingingen, fo würde es barauf antommen, fich vorher burch nahere Ermittelung ber Dispositionen ber auswärtigen Mächte einige Auftlärung über bie Bahrscheinlichkeit bes Erfolges ber Schritte bes Bundes zu verschaffen. Laffen fich Refultate erwarten, fo mare zu munichen, daß Breugen zur Geftellung eines Commiffars ausersehen wurde, ift aber eine, auf auswärtigen Beiftand vertrauenbe Unnachgiebigfeit ber Danen vorherzusehen, so müßte man die Ehre, die Raftanien aus dem Feuer zu holen, ben Mittelftaaten überlaffen. Das Erftere wurde ich glauben hoffen zu burfen, wenn es gelingt, Frantreich zu überzeugen, daß die Erhaltung Danemarts in seinem Interesse liegt, mit ber Fortbauer bes Danischen Demokraten-Regiments aber unverträglich ift. Wenn Frankreich ber Anficht ware, bag in biefer Richtung etwas geschehen müffe, so würde Rufland, nach Allem was ich höre, sich anschließen, benn in Petersburg scheint man zu beforgen, bag burch bie bermalige Gesammtverfaffung in Danemart unfichere Ruftanbe genahrt werben, beren Enbresultat nur für England günftig fein konnte, weil man an die Lebensfähigkeit des Skandinavismus in Rußland nicht glauben will. Sollten Em. Excelleng es für angemeffen halten, fo würde ich gern bereit fein, unter der Form eines Urlaubs von wenig Tagen, nach Paris zu gehen, um im Einverständniß mit Hatfelbt 1) die Sache zu besprechen. Bahrnehmungen an Wontessuy hat man dort sehr unvollständige Anschauungen von der Lage der Danischen Frage, und Letterer selbst sprach gegen mich ben Wunsch aus, daß Jemand, ber vertraut mit ber Sache ware, munbliche Borstellungen in unserem Sinne in Paris machen möchte, weil die schriftliche Berhandlung burch manche Rudfichten genirt fei. Auch für Satfelbt murbe es, wie ich glaube, nur erwünscht sein, fich mit mir über ben hiefigen Standpuntt auszusprechen. Bis jest geben bie bier einlaufenden Frangösischen und Ruffischen Depeschen noch von der Boraussetzung aus, daß die Sache nicht an den Bund kommen werde.

Aus meinen Hannoverschen Wahrnehmungen bemerke ich noch, daß Graf Blaten2) fich sehr eingehend über die Idee eines Nordbeutschen Rollvereins aussprach, und meinte, daß Hannover bemselben nicht fehlen würde, sobald Sachsen auch barin fei. Der König Georg plabirt freilich bisher noch für ben Ofterreichischen Gesammteintritt".

<sup>1)</sup> cf. oben S. 18. Rote 7.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 248, Rote 6.

107. Eigenhändiger Bericht, betr. die Solfteinsche Frage und das Intereffe Preugens an der baldigen Befchäftigung des Bundes mit berfelben. Modalitaten des Borgebens des Bundes. Reise des herrn v. Bismard nach Paris. Stellung Franfreichs zur Solfteinfchen Frage. Domicilirung der Breußischen Binszahlungen bei dem Banthause Rothschild in Frankfurt a. M. 26. März 1857.

"Em. Ercellens beehre ich mich bie Anlage mit Dant zurückzureichen. Sie beweift von neuem, baf ber Berfasser 1) ein ungewöhnlich fähiger Ropf Mary 26. ift, und ein ebenso nutbarer fein wird, wenn er sich ben Grab von besonnener Ruhe beilegt, ber als Ballaft neben seinem lebhaften Geiste erforderlich ift, um mit feftem Steuer fegeln ju tonnen. Seine tabelnben Urtheile über manche Berfonen halte ich leiber für vollständig begrunbet.

1857

Hier werbe ich mit Fragen bestürmt, ob und wann und wie bie Holsteiniche Frage 2) an ben Bund gelangen werbe. Ich habe in Betreff ber erften Bartitel ftets geantwortet, daß es mir unvermeiblich scheine, ba bie beiben Grofmächte nichts weiter thun konnten, als wieberholen, mas fie icon gefagt haben, wenn fie ben Schriftwechsel mit Danemart noch weiter ausspinnen wollten. Meines Dafürhaltens ware es für uns und für bie Sache gut, fie balb an ben Bund zu bringen. In bem bisberigen gemeinsamen Auftreten mit Öfterreich hat Letteres uns bie Rolle bes verantwortlichen Geschäftsführers fo viel es tonnte augeschoben, weil die Arbeit eben teinen leichten und klaren Erfolg verhieß. Diefe Laft theilt gang Deutschland mit uns, sobald wir fie hier anbängig machen; unfere Thatigkeit wird balb ein Gegenstand ber Berbächtigung und ber Angriffe werben, wenn wir nicht die anderen Deutschen Regierungen in die Mitleibenschaft ber Berantwortlichkeit für die vielleicht mäßigen Erfolge hineinziehen. Der Bund braucht nicht gleich folgenreiche Beschlüffe von Haus aus zu faffen; seine Organisation erlaubt ihm mit mehr Anftand bie Sache in bie Länge zu ziehen, als ben beiben Großmächten, und er bat bas vielversprechende Austunftsmittel ber Entfendung eines Commiffars nach Copenhagen: Auf die vermittelnde Thätigkeit ber Westmächte wird es, ohne baß wir fie oftenfibel hineinziehen, einen belebenben Ginfluß üben, wenn fie befürchten muffen, daß ber Bund, in ungewohnter Ginigkeit mit ber öffentlichen Meinung von gang Deutschland, die Frage zu einem Bebel nationalen Aufschwunges machen könnte, ber schließlich eine für fie Alle unbehagliche Lebhaftigfeit annehmen würbe. 3ch rechne bann, bag zur Verhütung von Bundesbeschlüffen mehr geschen würbe, als fich burch bie letteren felbst vielleicht erreichen läßt.

Der Bund könnte seine Thätigkeit bamit beginnen, daß er burch einen



<sup>1)</sup> Berfaffer und Inhalt ber bier erwähnten Anlage find unbefannt.

<sup>2)</sup> cf. vorbergebenbe Urfunbe.

1857 Ausschuß ernirt, welche Beschwerbepunkte gegen Dänemark im Bundesrechte Marz 26. ihre Begründung sinden, oder durch die Bersprechungen von 1852 eine vertragsmäßige Grundlage haben. Es kommt dabei Artikel 56 der Schlußacte, wegen Abänderung der zu Recht bestehenden Bersasssungen, vorzugsweise in Betracht; dann aber auch der Bundesdeschluß vom 23. August 1851, indem die, auch sür Holstein gültige, Gesammtversassung dem Herzog von Holstein nicht die nothwendige monarchische Selbständigkeit zur Erfüllung der Bundespssischten läßt, auch sonst mehrsach mit dem Bundesrecht in Widerspruch steht.

Die Sitzung am grünen Donnerstag und biejenige ber Ofterwoche fallen herkömmlicher Weise aus; ich würde baher die Ofterserien, ohne daß es besonbers auffiele, zu meiner Excursion nach Paris 1) benutzen können und dieselbe, wenn Ew. Excellenz es erlauben, etwa morgen über acht Tage antreten.

Ich sprach in diesen Tagen über die Stellung Frankreichs zur Dänischen Frage mit Jemand, der mit dem Mechanismus des Kaiserlichen Hoses sehr vertraut ist. Derselbe sagte mir, der sicherste Weg, auf Louis Napoleon zu wirken, sei durch Versigny, 2) und der Kaiser sasse nicht leicht einen Beschluß, dem Jener widerspräche. Nur müsse, wenn man etwas durch Persigny betriebe, Walewski<sup>3</sup>) nichts davon hören, weil er sonst dagegen wirke; Persigny sei indessen vollständig discret, und der zuverlässigste von den Französsischen Staatsmännern der Gegenwart, auch sehr offen, sobald er Vertrauen gesaßt habe.

Über bie gegenwärtige Lage ber Neuenburger Berhanblung bin ich ganz besorientirt, und würde Ew. Excellenz für eine Mittheilung, wie sie mir bas Schreiben vom 16. er. in Aussicht stellt, sehr bankbar sein".

## Postscriptum.

"Rothschild fragt mich wiederholt nach dem Schickal seiner Anerbietungen wegen Domicilirung unserer Zinszahlungen bei ihm. 4) Er ist bereit, die Auszahlungen ganz ohne Provision und gratis zu übernehmen. Er sagt mir, daß er fortwährend Preußische Fonds in Süddeutschland unterbringe, und dies bei Annahme jener Einrichtung in viel ausgedehnterem Waße können würde".

<sup>1)</sup> cf. oben S. 254.

<sup>2)</sup> Herzog von Berfigny, seit 1836 ber Hauptagitator ber imperialistischen Partei, vom Januar 1852 bis April 1854 Minister bes Junern, bemnächst Gesaubter in Loubon, vom 24. Rovember 1860 bis 23. Juni 1863 neuerbings Minister bes Junern, schließlich als Mitglieb bes Geheimen Rathes und Senator politisch thätig.

<sup>3)</sup> Alexander Colonna Graf von Balewsti, Frangösischer Minister des Auswärtigen, seit 7. Mai 1855.

<sup>4)</sup> cf. über biese Frage Band III, Urtunden 50 und 65.

108. Eigenhändiger Bericht, betr. die Pariser Eindrucke des Herrn v. Bismarck, Dispositionen der Großmächte in der Neuenburger Frage und Nothwendigkeit der Annahme der Conferenzbedingungen durch Preußen. Dänische Frage. Reisedispositionen des Herrn v. Bismarck. Paris, 11. April 1857.

"Ew. Excellenz erlaube ich mir vorläufig einige meiner hiefigen Sindrücke mitzutheilen, 1) da sich mir gerade eine Gelegenheit zu sicherer Beförderung bietet.

1857 April 11,

Ich habe von politischen Berfonlichkeiten bisher Graf Walewsti, 2) Lord Cowley, 3) Bubner, 4) bie Großherzogin Stephanie von Baben und Anbere gesehen; ohne daß ich meine Herkunft für etwas Anderes als eine Ferien- und Bergnügungsreise gab, tonnte es boch nicht ausbleiben, bag man von politischen Fragen rebete; zunächft von ber Neuenburger, 5) in Betreff beren ich mich auf die Rolle bes Buhörers beschränkte, um hatfelbt nicht in's Gehege zu kommen. Die Auffaffung war an ben genannten Orten überall bieselbe wie bei Hübner, ben ich zuerst sprach: bie Sache werbe fich auf eine befriebigende Beise in turger Zeit lösen, ba sämmtliche vier Mächte bie meisten unferer Bedingungen annehmbar gefunden hätten, und in Betreff ber übrigen an einer billigen Rücksichtnahme unsererseits nicht zweifelten, ba fie nicht annehmen könnten, daß Breugen die Berhandlungen mit einem Ultimatum begonnen habe. Graf hatfelbt wird icon gemelbet haben, bag bie Buntte, in welchen man unfere Bedingungen ) für zu weitgehend hält, namentlich ber Artikel 9 und die Gelbforberung find; ber erftere, weil man es nicht zuläffig halt, bie Schweiz zu einer Berletung ihrer Berfaffung zu nöthigen, die andere, weil die von uns beanspruchte Summe zu hoch sei. Graf Walewsti sagte: un million est le maximum qu'on pouvra obtenir de la Suisse. In beiben Puntten ift es natitrlich England, welches ber Schweiz am entschiebenften zur Seite fteht, und alle oben genannten Berfonen fagten mir, bag bies in noch höherem Mage ber Fall fein würbe, wenn nicht bie gunftigen Bersonalbeziehungen Satfelbt's Lord Cowley ju einer größeren Mäßigung, als ihm fonft eigen.

<sup>1)</sup> herr von Bismard hatte fich während ber Ofterferien nach Baris begeben, of. Bb. III, S. 91, auch Urtunde 54 (Bertrauliches Schreiben bes herrn von Bismard an ben Minister Freiherrn von Manteuffel über seinen Parifer Aufenthalt).

<sup>2)</sup> cf. oben S. 256, Rote 3.

<sup>3)</sup> Lorb Cowley, Großbritannifder Gefanbter in Baris.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 182, Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 244, Rote 2.

<sup>6)</sup> In ber britten Sitzung ber Neuenburger Conferenz in Paris übergab Graf von Hatzlelbt bie Bebingungen, unter benen Prenßen auf Neuenburg verzichten wollte. Man findet biese Bebingungen mitgetheilt in ber Neuen Preußischen Zeitung 1857 Nr. 80 n. 81. Die von ber Schweiz gesorberte Entschäbigungssumme an Preußen war auf 2 000 000 Fr. sixirt.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

thumlich, und zu einer Abstumpfung feiner Inftruttionen vermöchten. Subner April 11. bezeichnete als ben Hauptfehler ber Situation, daß Hatfeldt im vorigen Herbst zu viel bei bem Kaiser Rapoleon erreicht habe; Niemand habe damals glauben wollen, bag es möglich fei. Er felbft, Subner, bezeichnete als feine jetige Instruktion, daß er im Allgemeinen angewiesen sei, ben Raiser (Rapoleon) zu unterftugen, und er fagte bies, um mir ben Begriff ju geben, bag feine Inftruktionen für uns gunftig feien. Auch nach Graf Balewski's Außerungen barf ich alauben, bag bas hiefige Cabinet ernftlich beftrebt ift, uns soviel von unferen Bebingungen burchzusegen, als fich ohne Berbrieglichteiten mit England erreichen läßt, daß man aber hier febr unangenehm berührt fein würde, wenn wir bas, worüber Einigung ber Mächte erzielt wirb, nicht acceptiren wollten. Wenn die Berhandlungen biefen Erfolg nicht hatten, fo murbe baburch ber Beweis geliefert, bag ber Raifer burch feine Barteinahme für uns in der Frage wegen der Gefangenen einen politischen Fehler gemacht, und Diejenigen, bie ihm abriethen, Recht gehabt hatten. Ich habe meinerfeits tein anderes Urtheil über biefe Fragen außern konnen, als bag ich für unfere Bebingungen plabirte, aber ich halte allerbings politisch nicht für thunlich, baß wir bas Resultat ber Conferenzen 1) ablehnen, wenn es auch unseren Bunfchen nicht vollständig entspricht, benn die Angelegenheit wurde fich alsbann fattisch fo gestalten, bag bie Schweiz, nach bem Befanntwerben ber Meinung ber übrigen vier Mächte, besonders soweit fie im Prototoll ber erften, ohne uns gehaltenen Conferenz niedergelegt ift, unserer Auftimmung nicht mehr bedürftig fein wird, benn sie hat alsbann thatsächlich, wenn nicht rechtlich, einen ausbrücklichen Widerruf bes Lonboner Protokolls2) für fich, wir dagegen erreichen nichts von bem, was wir uns ausbedingen wollen, und überlaffen unfere Freunde in Neuenburg auf unbestimmte Zeit ber Willfur ihrer Gegner, eine Lage, aus ber fie fich früher ober später burch offene Lossagung von uns frei machen würden.

Eingehendere Unterhaltungen habe ich über die Danische Frage gehabt, über welche ich Em. Ercellenz bemnächst berichten werbe, 3) weil heute die Reit turg bemeffen ift, und mir auch noch eine Aubieng bei bem Raifer bevorftebt, beren Inhalt mir vielleicht weiteren Stoff gewährt.

Ich weiß nicht, ob ich Zeit behalte, um meinen Ausflug bis London ausaubehnen; wenn ich nicht ichon um die Mitte ber nachsten Boche von bier fortgebe, fo lohnt es taum ber Dube, ba ich spätestens zum 23. wieder in Frantfurt zur nachsten Sigung fein muß".

<sup>1)</sup> Am 5. Marg 1857 batten in Paris unter bem Borfite bes Grafen Balemeti Berbanblungen, betreffent bie Regulirung ber Reuenburger Angelegenheit begonnen, an benen bie Bertreter von Ofterreich, Frankreich, Großbritannien, Preugen und Aufland Theil nahmen.

<sup>2)</sup> cf. oben Seite 149, Rote 2.

<sup>3)</sup> Der betreffenbe Bericht bes herrn von Bismard vom 1. Mai 1857 finbet fich abgebrudt Banb III, Urfunbe 55.

109. Eigenhändiger Bericht, betr. die Reise des Herrn v. Bismarck nach Berlin zu den Kammerverhandlungen über die Salzsteuer. Baris, 22. April 1857.

"Ew. Excellenz telegraphische Weisung wegen meiner Hintunst nach 1857 Berlin ist mir gestern durch Graf Hatzeldt mitgetheilt worden, sowie kurz April 22. vorher eine Aufsorderung von einer Anzahl Mitglieder des Herrenhauses, welche meinen Beistand gegen die Salzsteuer) requiriren wollen. Meines Dasürhaltens sind die Ansichten im Hause jetzt schon zu sehr consolidirt, als daß ich in der wenigen Zeit vor der Abstimmung auf die mir politisch nahe Stehenden noch mit Ersolg wirken könnte. Wit meiner alleinigen Stimme aber dürste dem Gouvernement nichts gewonnen sein, wenigstens nichts, was in Verhältniß mit dem Nachtheil stände, daß ich meinen etwaigen Einsluß auf die Rechte des Hauses für lange, wenn nicht für immer, dadurch zerstörte, daß ich mich mit der ganzen Fraction oder Partei in isolirten Widerspruch setze, und mich als ein Mitglied charakterisirte, welches der selbständigen überzeugung zu Gunsten rein gouvernementalen Einslusses entsagt".

110. Eigenhändiger Bericht, betr. die Rastatter Besahungsfrage. Preußenseindliche Einstüsse in Karlsruhe. Die Kreuzzeitung über die Beziehungen Preußens zu Frankreich; Tactlosigkeiten in Bezug auf die Person des Kaisers und des Prinzen Rapoleon. Wunsch einer mündlichen Besprechung der Pariser Bahrnehmungen des Herrn v. Bismarck. 12. und 13. Mai 1857.

"Ew. Excellenz wollen mir gestatten, meiner Berichterstattung über Ra- Rai 12. statt 2) noch einige Worte privatim hinzuzufügen.

Ich möchte wohl hören, was Öfterreich sagte und thate, wenn wir ein ähnliches Abkommen über die Besatung von Rastatt mit Baben geschlossen, ober wenn wir uns etwa mit Darmstadt verständigt hätten, das Bataillon Hessen zu vertreten, welches der Großherzog dort zu halten hat. Wenn wir mit dem Antrage, ähnliche Wünsche sanctionirt zu sehen, ober mit dem einer

<sup>1)</sup> Im Januar 1857 legte bie Staatsregierung bem Abgeordnetenhause einen Gesetzentwurf vor, betreffend bie Erhöhung bes Salzverlaufspreises von 12 auf 15 Thaler für bie Tonne von 405 Pfund.

<sup>2)</sup> Gemeint ift hier ber im III. Banbe unserer Publicationen zum Abbruck gesangte Bericht bes herrn von Bismarck vom 12. Mai 1857 (Urfunde 59). Das fragliche Absommen bestand barin, daß Österreich und Baben in der Bundesversammlung gemeinschaftlich proponiren wollten, die kleine Kriegsbesatzung in Rastatt eingehen zu lassen, die Friedensbesatzung auf 5000 Mann sestzustellen, und den Regierungen von Österreich und Baben zu überlassen, sich sie und Baben zu überlassen, sich sier den Antheil eines jeden von ihnen an letzterer zu verständigen. of. a. a. O. auch Urfunde 56 und 57.

1857 Erhöhung unseres Antheils an der Friedensbesatung von Mainz 1) im Mai 12. Bundesinteresse an den Bund kämen, so würden wir eine sehr offene und entschiedene Sprache von Wien aus zu hören bekommen.

In Baben schabet uns außer Meysenbug<sup>2</sup>) besonders der General Seuter, Badischer Militair-Bevollmächtigter und General-Abjutant des Großherzogs, ein verhältnißmäßig noch junger Mann, der ebenso wie seine von
hier geblirtige Frau für Österreich gewonnen ist. Der bekanntlich gleichgesinnte alte Blittersdorf<sup>3</sup>) verkehrt in jüngster Zeit viel am Hose in Karlsruhe, wo er disher nicht in Gnaden stand. Ich sinde, daß das Ministerium Rübt<sup>4</sup>) für uns viel besser war als Meysenbug; Ersterer war wenigstens einsach, der Andere ist ein ruheloser Intrigant.

Mai 13.

13. Mai. Der Artikel in ber heutigen Preußischen Correspondenz<sup>5</sup>) gegen bie Kreuzzeitung<sup>6</sup>) regte mich an, Ew. Excellenz eine längere Herzensergießung

<sup>1)</sup> Begen herftellung ber Paritat zwischen Bfterreich und Preugen in Mainz vergleiche Band III, S. 292 ff.

<sup>2)</sup> Freiherr von Mensenbug, Babifcher Minifter bes Großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenbeiten.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 6, Rote 1.

<sup>4)</sup> cf. oben 6. 10, Rote 3.

<sup>5)</sup> Die Prußische Correspondenz schrieb unterm 13. Mai 1857 in Rr. 110 mit Bezug auf den in Rote 6 mitgetheisten Artikel: "Wenn ein dem Throne und den conservativen Interessen dienendes Blatt den gegenwärtigen Augenblick, wo ein hoher Gast aus dem bestreundeten Nachbarlande von dem Königlichen Hose mit ehrender Auszeichnung empfangen wird, für geeignet achtet, um eine Wahres und Falsches bunt durcheinander mischende Tirade über die innere und auswärtige Politik Gr. M. des Latsers Napoleon zu veröffentlichen, und daran noch eine tendenziöse Anwendung auf die Preußische Rezierung zu kullpsen, so wird dies sicher in allen politischen Areisen als ein absoluter Mangel schältiger Halung nach innen und außen empfunden werden. Ganz besonders gehässtig erscheint sedoch der Grundton, welcher durch die Bemerkungen über den Besuch des Kaiserlichen Prinzen durchtlingt. Der herzliche Empfang, welchen Se. A. Hoheit am Königlichen Hossach durch hat, und die theilnehmende Ausmerksamkeit, welche sich in allen Areisen der Bewöllerung silr den hohen Gast kundzieht, genligen als Beweis dasür, daß die "Neue Preußische Zeitung" in ihren Bemerkungen weder die Stimmung der hohen Regionen, noch den Ansbruck der öffentlichen Meinung wiedergieht".

<sup>6)</sup> Die Neue Preußische Zeitung schrieb in ihrer Nummer vom 12. Mai 1857, Nr. 109: "Die Ankunst bes Prinzen Rapoleon in Berlin wird wohl von Niemand, der die Berbältnisse zu beurtheilen vermag, als ein Act von politischer Tragweite ausgesaßt. Rachdem in Folge der Neuendurger Treignisse die Beziehungen zwischen den Hösen von Berlin und Paris lebhafter geworden, stattete der Prinz Friedrich Wisselm auf der Rückreise von London dem Kaiser der Franzosen einen Besuch ab. Es ist den Regeln der Etikette gemäß, daß Louis Napoleon jeht seinen Better, der zur Zeit allein solche Missenen übernehmen tann, veranlaßt hat, nach Berlin zu reisen, und Sr. K. Majestät auszuwarten". Die Reise des Prinzen Napoleon habe keinen politischen Zwed... "Die auswärtige Politik des Kaisers der Franzosen hat disher einen ganz anderen Charafter, als die seines Oheims, der an der Spihe seiner Deere die Bölker zertrat, um mit dem Fluch Europas beladen, im Exil zu enden. Zwar was die Zukunst bringen wird, vermag Niemand zu sagen; aber uns Preußen ist nur ein surchtloses Herz von Nöthen, und klare frische Augen, um getrost

über unsere Beziehungen zu Frankreich schreiben zu wollen; ein Thema, über welches ich mit General Gerlach seit meinem Bariser Aufenthalt in freund= Mai 13. schaftlichem Streite bin; die Besuche von Bülow, Rechberg, Montessuy, Reitenftein haben mich aber nicht jum Schreiben tommen laffen. Der fragliche Artitel ber Rreuzzeitung scheint, seinem Schlufpassus nach, von ber Beforgniß vor einheimischen Staatsftreichen eingegeben; seiner ganzen Saltung nach verdient er jedenfalls eine Zurechtweisung; er ware schon ftark gewesen, wenn ber Prinz Napoleon nicht gerade als Gaft bei uns ware. 1) Besonbers unschicklich finde ich bie Affectation, mit welcher ein Monarch, ben Se. M. ber König officiell anerkannt hat, ftets "Louis Napoleon" genannt wird, ebenfo wie im "Zuschauer"2) über bie Botsbamer Barade zwischen ben Namen unserer Bringen mit dem Brabitat der Roniglichen Sobeit, der Bring Rapoleon oftenfibel ohne das ähnliche aufgeführt wird.3) Das fällt auf, und man erzählt

ben fünftigen Ereigniffen entgegen ju feben. Wir haben nicht nothig, Allianzen ju fuchen, aber wir brauchen auch teinen Begner ju fürchten, folange wir ein gutes Gewissen haben, und Berg und Sand auf bem rechten Ried. Die innere Bolitit bes jetzigen Frantreich hat Liebhaber genug gefunden unter ben Staatsmännern Europas. Ihre Losung heißt belairer et diriger.... Es mag ja wohl fein, baß folch eine ftraffe Centralisation bort absolut nothig war, wenn nicht Alles auseinander geben follte in haotifche Berwirrung .... Jebenfalls aber milfen wir unfererseits immer von Reuem uns bagegen verwahren, bag bas imperialiftifche Regiment ein Ibeal fei für bie Europaifchen Bolter. Es gibt zwar Leute genug, bie wenn auch nicht bie Käbigfeit, boch binlängliche Reigung haben, "Napoleon" ju spielen; und wenn sich auch das Genie nicht ablauschen läßt, sie haben ihm boch bie äußeren Runfigriffe bes Gouvernirens gludlich abgegudt und find bereit, die Welt zu begluden. Suum cuique! Preugen wenigftens tann nur noch besteben, wenn feine Fürften bei ftartem Regiment ihrem Bolle boch bie Freiheit gewähren, beren Quelle bas Recht ift, - und wenn die Unterthauen ihrem Konige die Treue halten, die ihre Wurzel hat in ber freien Liebe. Wo Alles ichweigt, berricht zwar Stille, aber Friede nicht".

<sup>1)</sup> Der Pring Napoleon mar Mitte Mai 1857 in Berlin jum Besuche bes Ronigs eingetroffen; auf ber Parabe ritt berfelbe gur rechten Seite bes Königs bie Garbe-Truppen entlang. Weber Antlit noch Angug entsprachen ben Bilbern, welche man fich vom alten Raifer machte, beffen getreue Copie ber Bring fein follte. Giner ber unverwühllichften Strafenjungen äußerte barüber unverhohlen sein Diffallen: "Des is ja jar nischt, ber bat ja ben Dreimafter nich verquer uf". - Es fehlte ber hiftorifche But, ftatt feiner trug ber Bring ben gewöhnlichen Generalshut, ben er, fobalb er einer Regimentsfahne nabte, grugenb abzog. Der "Rlabberabatich" feierte bie Linbenparabe in einem Gebichte mit trefflichen Apostrophen, welche Bludern und ben übrigen unter ben Linben im Erzbilb ragenben Belben gewibmet

<sup>2)</sup> Berr v. Bismard fpricht bier von bem Artitel im "Berliner Bufchauer" Ro. 110 ber Rreuggeitung vom 13. Mai 1857.

<sup>3)</sup> Der König von Preußen nannte ben Bringen Napoleon bei einem Toafte »prince francais«. Der offizielle »Monitour«-Bericht gab biefen Toaft in folgenden Worten wieber: »Au dessert le roi s'est levé et a porté la santé du Prince français, en ajoutant: »je souhaite que l'illustre famille à laquelle appartient mon hôte, fasse longtemps le bonheur de la France, et que cette grande nation reste toujours l'amie de la Prusse«.

1857 schon eigenthümliche Geschichten genug über unfreundliches Berhalten gegen Mai 13. ben Gaft.

Ich hätte über manche meiner Bariser Wahrnehmungen 1) gern bie Gelegenheit zu mündlicher Besprechung mit Em. Ercellenz gehabt; besonders in Betreff bes Wunsches bes Raifers, uns zu besuchen, und anderer fich baran fnüpfenben Gebanten, zu benen mir bie Unterrebungen mit ihm Beranlaffung Schriftlich läßt sich Manches nicht genau wiedergeben, so weitläufig man auch wird, und bei bem rein privativen Charafter meiner Beziehungen zu ben politischen Berfonlichkeiten in Baris find mir die Grenzen ber von mir erwarteten Discretion mit Rudficht auf unfere Berliner Berhaltniffe nicht beutlich genug bewußt. Ich habe inbessen ber Bersuchung, nach Berlin zu tommen, widerstanden, und teine Antrage beshalb gestellt, weil ich nicht bas Gefühl habe, daß meine Gegenwart und meine Anschauungen Gr. D. bem Ronig gang willfommen fein murben. Ich will mir aber morgen erlauben. Em. Excelleng mit einer rein privativen Meinungsäußerung über unfere allgemeine Politit zu behelligen,2) um beren nachfichtige und biscrete Aufnahme ich bitte, wenn sie bei ben abweichenden Allerhöchsten Intentionen mußig ober unzeitig erscheint".

111. Eigenhändiger Bericht, betr. das Mémoire des Herrn v. Bismarck über Preußens allgemeine Politik. Besuch des Prinzen Rapoleon in Berlin und politischer Gewinn eines Besuches des Raisers Napoleon. Österreichische Bemühungen um die Garantie Deutscher Staaten für Italien. Gebot der Borsicht bei Mittheilungen nach Wien. 18. Mai 1857.

Mai 18. — "Ich habe das, was ich vortragen wollte, in dem anliegenden Mémoire 3) zusammengestellt, welches ich Ew. Excellenz als einen Bersuch, zur Beleuchtung der Situation von meinem Standpunkte aus beizutragen, mit Nachsicht aufzunehmen bitte. Ich weiß nicht, ob meine Auffassungen den Allerböchsten Intentionen entsprechen werden; daß sie mit den Ansichten des Generals Gerlach nicht übereinstimmen, ersehe ich aus dessen Briefen; nach meinem Eindruck von der wirklichen Lage der Dinge kann ich mir aber von der Hal-

tung, bie wir einnehmen follten, feine andere Überzeugung bilben.

Die Reise bes Prinzen Napoleon, die Art, wie seine Aufnahme bei uns im Monitour verkündet, 4) und so zu sagen ausposaunt wird, beweist, welchen Werth die Französische Politik auf den Eindruck legt, daß sie mit Preußen gut stehe. Außerdem ist mir in Paris hinlänglich Gelegenheit geworden, mich zu

<sup>1)</sup> of. oben Seite 257 ff.

<sup>2)</sup> ef. bie folgenbe Urfunbe.

<sup>3)</sup> cf. bie folgenbe Urfunbe.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 261, Rote 3.

überzeugen, daß man danach ftrebt, mit uns intimer zu werden und zu scheinen. Wenn es ber Auffassung Gr. M. bes Königs entspricht, bag minbestens ber Rai 18. Schein bavon auch für uns erhebliche Vortheile hat, fo würde berfelbe befonbers und in einer Form, die uns ju Richts verbindet, gefordert werden, wenn wir ber Neigung des Raifers Napoleon, Preugen zu befuchen, entgegenkämen. Ich weiß nicht, ob und wie biefes Thema in den officiellen Wegen zwischen Berlin und Paris oder bei Gelegenheit der Anwesenheit bes Prinzen Napoleon in Berlin schon verhandelt worden ift. Sollte Se. Majestät sich bewogen fühlen, barauf einzugehen, und ber regelmäßige Weg Bebenken barbieten, fo ware ich, nach bem was mit mir in Paris barüber gesprochen ift, in ber Lage, bie Sache in unverfänglicher Weife und quasi auf eigene Sand aufzunehmen ober ju fondiren, fei es bei einem gelegentlichen Befuch ber Großherzogin Stephanie,1) wenn fie in Baben ift, sei es auf anderen Wegen. Ich würbe es für einen großen biplomatischen Gewinnst Breugens ansehen, wenn es zu Stande tame, und obicon mich Gerlach über ben Gebanten tüchtig gefcholten hat, würde ich boch glauben sehr richtig gehandelt zu haben, indem ich zurede.

In der letten Berliner Revue steht eine recht hohle historische Deklamation über ben Frangosischen Besuch in Berlin.2) Daß bie Franzosen 1806 in Berlin waren, besagt heut zu Tage nicht mehr, als die andere Thatsache, daß die Russen und Öfterreicher im siebenjährigen Kriege auch ba waren. Mit Phrasen kann man nicht Politit machen.

Begen etwaiger Ofterreichischer Bemühungen um Garantie Deutscher Staaten für Italien habe ich hier Nichts ermitteln können; nicht einmal in bem vorzugsweise plauberhaften Darmftädter Revier. Bielleicht ift nur in Hannover auf Grund von Blaten's 3) Außerungen eine versuchsweise Zumuthung ber Art gemacht. Die Ofterreichischen Zeitungen stellen eine solche Garantie als überfluffig, und als icon burch bie Bunbesverhältnisse bedingt, bar, und meinen Collegen von Frankreich und Sardinien hat man, wie es scheint, zu vermuthen gegeben, bag Ofterreich Buficherungen für Italien von uns befitt.

In Paris habe ich erfahren können, wie vorsichtig wir in Mittheilungen nach Wien sein muffen, und wie jebe wohlwollende Rebensart von uns, und namentlich Alles, was man von Außerungen an unserem Sofe erfährt, benutt wird, um dem Kaiser Napoleon Wißtrauen gegen uns einzuflößen, und ihn glauben zu machen, bag Ofterreich uns jeberzeit gegen Frankreich führen könne, und daß nichts Vertrauliches von Paris an uns gelange, was wir nicht in



1857

<sup>1)</sup> cf. oben S. 37, Rote 2.

<sup>2)</sup> Gemeint ift ber Artikel "Napoleon in Berlin" in ber am 15. Mai 1857 ausgegebenen, von hermann Reipp redigirten "Berliner Revue". Bergl. auch bie fpateren Artifel über ben Besuch bes Bringen napoleon in Berlin in bemselben Blatte (II. Quartal S. 275 unb 323.)

<sup>3)</sup> cf. oben S. 248, Note 6.

1857 Wien mittheilten; letteren Gebanken namentlich sucht man ftets lebendig zu Mai 18. halten, und Hübner 1) hat zu Insinuationen viel Geschick".

112. Eigenhandiges Mémoire, betr. die allgemeine Politit Preugens:

Wefen und Bebeutung ber Allianz ber brei öftlichen Großmächte. Auflösung ber beiligen Alliang. Confequengen für ben Fall eines Rrieges Deutschlands mit Frankreich. Befürchtungen ber Deutschen Fürften im Falle eines Krieges Frankreichs mit bem geeinigten Breu-Ben und Ofterreich. Mangel bes Bertrauens ber Mittelftaaten in Gefteigertes Souverainetätsgefühl berfelben. Österreichs Bolitik. Bortheile biretter Berhandlungen ber Sübbeutschen Staaten mit Frankreich. Auflösung des Bundes für den Fall eines Krieges Deutschlands gegen Rugland und Frankreich. Werth bes Deutschen Bundes für Breugen in Friedenszeiten. Riele ber Ofterreichischen Politit in Deutschland. Scheitern seiner Plane mahrend bes Drienttrieges. Betämpfung bes Preußischen Ginflusses in Baben. Raftatter Besatungefrage. Bunbesverträge als morscher Stützunkt für Breugens auswärtige Bolitit. Nothwendigfeit ber Anbahnung neuer bezw. ber Regenerirung ber alten Bundniffe. Unmöglichkeit ber Wieberherstellung ber Norbischen Alliang. Nothwendigkeit ber Sicherung eines zuverlässigen Defenfivspftems für Breugen burch Gingeben auswärtiger Bundniffe. Werth eines Ruffischen Bundniffes und ber Freundschaft Breugens für Frankreich. Bortheile Breugens von einer berartigen Berbindung. Folgen einer Ablehnung ber Werbung Rapoleon's um die Freundschaft Breufens. Aussicht auf eine fich alsbann bilbenbe Frangöfisch - Ruffische Alliang. Rothwendigfeit ber Belebung ber Disposition Frankreichs für ein Bündnig besselben mit Breußen. Consequenzen einer Frankreich entmuthigenden Saltung Breufens. 18. Mai 1857.

Wai 18. "So lange ein enges, auf gemeinsame politische Principien begründetes Bündniß der drei öftlichen Großmächte bestand, bilbete dasselbe zugleich eine sichere Grundlage des Deutschen Bundes, und fand in letzterem wiederum einen Zuwachs an Kräften. Mancher Verschiedenheit der Ansichten und Interessen ungeachtet, war unter diesem System das ostrheinische Europa zu einer Art von solidarischer Körperschaft vereinigt, welche gemeinschaftlich eine defensive Frontstellung nach Westen hin einnahm, um von allen Gliedern die Gesahren abzuhalten, mit denen sie von Französischen Revolutionen und Eroberungsgelüsten bedroht sein konnten. Diese Verbindung war so stark, und besonders

<sup>1)</sup> cf. oben G. 262, Note 3.

im Bergleich mit Frankreich allein so augenscheinlich übermächtig, daß ihre Mitglieber in berfelben eine ziemlich fichere Affecuranz bes eigenen Besitzftan. Rat 18. bes fanden. Auch die auf ber Westgrenze am meisten exponirten Deutschen Fürften konnten mit großer Wahrscheinlichkeit barauf rechnen, daß ein Französischer Angriff auf sie unterbleiben ober von der vereinten Macht der heis ligen Allianz überwunden und die etwa bewiesene Untreue in letterem Falle ihre Strafe finden werbe. Es war baber anzunehmen, bag fie, auch unter anfänglichen Unglückfällen, treu blieben, bag auch für Rriegszeiten bie Bunbesacte sich als eine Wahrheit, die Bundesarmee sich als eine Realität bewahren würde.

Kür Breußen hätte die Stellung in dieser Allianz, wenn wir ehrgeizige Plane hatten, ihr Unbequemes gehabt. Die enge Berbindung mit ben beiben größeren Raiserreichen, die unter sich mehr Analogie der inneren Zustände und Regierungsgrundsätze hatten als mit uns, geftattete uns keine freie Bewegung auf bem Gebiete Europäischer Politik. Aber bie Sicherheit friedlicher Existen? hatte auch für uns ihren Werth, und unter bem Schupe berfelben gewannen wir, vermöge ber Gleichartigfeit ber Buftanbe und Intereffen, in Deutschlanb einen Ginfluß, welchen uns Ofterreich entweber aus Rücksichten auf feine innere Politik nicht streitig machen konnte, ober welchen es uns stillschweigend gegen gelegentliche Unterstützung seiner Anfichten bei ben Cabinetten ber anderen Großmächte überließ. Der Deutsche Bund war also eine Ginrichtung, auf beren Hulfe wir für ben Rrieg einigermaßen gahlen tonnten, und beffen, von Ofterreich nicht begunftigte, Entwidelung im Frieden mehr für als gegen uns lief.

Es kommt hier nicht darauf an, ob die Auflösung der heiligen Allianz mehr die Schuld Ruglands ober Ofterreichs ift, sonbern nur auf die Thatfache, daß diefes Bundnig nicht mehr befteht. Es ift feine Bahricheinlichkeit vorhanden, daß, wenn heute Frangöfische Beere in Deutschland einfielen, Ruffiiche fich beeilen wurden, ihnen mit uns entgegenzuruden; es ift nicht einmal anzunehmen, daß Österreich alsdann seine Ostgrenzen entblößen, und sich mit seiner ganzen Macht bem westlichen Feinde würde entgegenwerfen tonnen. Es würde außerdem zweifelhaft bleiben, ob zwischen Breugen und Ofterreich berjenige Grad von Bertrauen und gegenseitiger Singebung, welcher allein ihrem Bündnisse einheitliche Energie und Bürgschaften bes Erfolges geben könnte, sich in der Schnelligkeit herstellen ließe. Deshalb ist in Deutschland, und besonders bei den einem Französischen Angriff in erster Linie exponirten Bundesfürsten, der Glaube an einen schließlich für Frankreich ungünftigen Ausgang bes Rampfes weniger fest geworben, wenn nicht verloren gegangen.

Wenn aber Breugen und Ofterreich in einem folchen Ariege wahrhaft einig waren, fo würden bie Deutschen Fürsten, nach bem Ausscheiben Ruglands aus ber Berbinbung, nicht mehr bas Zutrauen haben, bag ihre Stellung in und

nach ben Wechselfällen bes Rrieges von Ofterreich und Breugen besser respec-Rai 18. tirt werden wurde, als von Frankreich; die herren felbst haben bas Gefühl, baß bie Rleinftaaterei mit ihrer heutigen hochgeschraubten Souverainetät für Deutschland ein übel, bem Frangofischen Interesse aber nicht nachtheilig ift; fie wissen sehr gut, daß die zerriffene Lage Preußens an und für fich schwer zu tragen ift, und burch ben unnatürlichen Selbständigkeitstrieb ber kleinen bazwischen liegenben Staaten eine schwere Fessel für uns und für Deutschlands Leben und Entwidelung wirb. Das Bertrauen, bag Ofterreich ihnen bie bisherige Unabhängigkeit lassen und erhalten werde, haben sie durch Graf Buol und die Wiener Bolitit im letten Kriege verloren. Als Berr v. Sügel Bürttembergischer Gefandter in Wien war, fagte ihm Graf Buol etwa um bie Zeit ber berüchtigten Circularbevefche vom 14. Januar 18551) in baricher Beise: "Sie muffen Sich baran gewöhnen, daß in Deutschland nur Ofterreich bas Recht auf eigene Bolitit hat, und je früher Sie bas lernen, befto beffer für Burttemberg"; gegen Könnerit 2) hat er bamals in gleicher Stimmung geäußert : "Wir werben auf die kleinen Staaten bruden, bis ihnen ber Athem zum Wiberspruch ausgeht". Diese und ähnliche Reben sind natürlich an ben mittelstaatlichen Höfen von Mund zu Mund gegangen, und da in dem Charafter der Personen, welche die Öfterreichische Politik leiten, teine Garantie liegt, welche bergleichen als bloße Rebensart anzusehen berechtigte, so bilben fie ben Ausbruck beffen, was bie Mittelstaaten von Ofterreich erwarten. Dazu ift bie Luft ber Letteren an Selbständigkeit und Ginfluß gewachsen burch bas abwechselnde Werben Breugens und Öfterreichs um ihre Stimmen. Ihnen biefe Stellung zu erhalten, haben vielleicht Frankreich und Rugland ein Interesse, Österreich und Breußen aber nicht, ober boch nur aus Gifersucht gegeneinander, und sie ist baher gefährbet, sobalb Öfterreich der Roth ober der Bernunft soweit nachgiebt, daß es seine Beziehungen zu Breugen ehrlich zu beffern sucht.

Angefichts biefer nabe liegenden Erwägungen gehört für die Sübbeutschen Staaten ein fehr hoher Grad von Bundes Batriotismus bazu, wenn fie ihre Thermopplen am Rhein machen, ober nöthigenfalls bie Wiebereroberung ihrer Länder im Breußisch. Ofterreichischen Lager abwarten sollten; fie werden in ber Gefahr nach bem Sprüchwort handeln, bag bas Bemb einem näher ift als ber Rod, bas eigene Land näher als ber Bund; fie werben bei Reiten in Baris dirette Garantien zu erhalten suchen, vielleicht sogar Aussicht auf Gewinn.

Frankreich tann Burttemberg und Bayern versprechen, ihnen Baben Breis zu geben, welches fich vielleicht im Borgefühl biefer Gefahr neuerbings Öfterreich in die Arme wirft. 3) Es tann noch manche andere Bereinfachung

<sup>1)</sup> cf. Banb II, S. 141, Rote 2.

<sup>2)</sup> Rubolph von Könnerit, Rammerberr und Wirflicher Gebeimer Rath, R. Sachfifcher Befanbter in Wien.

<sup>3)</sup> Durch sein Abtommen in ber Raftatter Bejatzungsfrage. cf. oben Urtunbe 110.

bes deutschen inneren Grenzwesens lockend erscheinen lassen; aber schon der 1857 Erhaltungstrieb allein weist die kleinen Souveraine, gegenüber dem Miß- Rai 18. behagen, mit welchem die Vielherrigkeit Deutschland erfüllt, auf außerdeutsche Anlehnung hin, und in den höchsten Kreisen von Paris hat man leicht den Eindruck, daß diese Anlehnung dort, wenn nicht schon gefunden ist, doch gesucht wird, und daß Frankreich nicht glaubt, in einem Deutschen Kriege die volle Bundesarmee gegen sich zu haben.

Wenn sich schon gegen die Haltbarkeit des Bundes in einem einsachen Kriege zwischen Deutschland und Frankreich erhebliche Zweisel aufdrängen, so werden dieselben ziemlich zur Gewißheit, wenn man sich den Bund zur Bertheidigung gegen einen gleichzeitigen Angriff von Rußland und Frankreich berusen benkt. Schon der Wegfall Rußlands, als einer Reserve hinter dem Deutschen Bund, raubt den schwankenden Staaten in letzterem das Bewußtsein der Übermacht auf ihrer Seite, und das Ausscheiden Rußlands aus der Allianz nimmt ihnen den Stützunkt, den sie disher innerhald derselben sür ihre unbeschränkten Souverainetäten hatten. Wenn wir die Übermacht ohnehin auf unserer Seite haben, so wird uns auch die Bundesarmee nicht sehlen; sür jede andere Combination müssen wir uns gewöhnen, die Bundes-Kriegsversassung als nicht mehr vorhanden zu betrachten, und nur auf die Contingente zu zählen, welche sich nach der geographischen Lage in Abhängigkeit von uns befinden.

Auch für die Zeit des Friedens gewährt uns der Bund nicht mehr dieselben Bortheile wie vor 1848. Ofterreich, welches früher die Leitung ber Bundesverhandlungen innerhalb gewiffer Grenzen, und nicht felten auf lange Beit das Brafibium an uns überließ, ift als unser Nebenbuhler um Ginfluß am Bunde und an jedem Deutschen Sofe aufgetreten, und bies Streben beruht nicht in vorübergebenden Anschauungen der gegenwärtigen Öfterreichischen Staatsmänner, fondern ift eine nothwendige und dauernde Confequeng bes veranberten Syftems feiner auswärtigen und besonders feiner inneren Politit; bas große Problem ber auf bem beutschen Element zu begründenden Centralis fation bes Reichs ift mit ben 18 bis 20 Procent Deutschen unter ber eigenen Bevölkerung nicht burchzuführen, fondern nur vermöge ber Gewinnung und Erhaltung engerer und begemonischer Beziehungen zum übrigen Deutschland. Bei dem Borwiegen ber handelspolitischen Interessen in unserer Zeit, und mit Rücksicht auf das Bedürfniß, sich an gefunderen finanziellen Ruftanben als ben eigenen aufzuhelfen, fteht bas Streben nach ber Aufnahme in ben Bollverein 1) in erfter Linie. Den Bedürfnissen, welchen ber Gintritt von Gesammt-Öfterreich in ben Bunb2) entsprechen sollte, würden einstweilen Garantie-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 45 f.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 15, Rote 2.

verträge für Italien und Ungarn abhelfen, ohne daß dadurch die Öfterreichis Mai 18. schen Matrikularbeiträge, wie bei dem Gesammteintritte, auf daß dreisache erhöht werden. Schon längst wird es von Wien aus mit Erfolg gelehrt, daß die Pflicht, Öfterreichs Besitzungen außerhalb des Bundes zu schützen, durch die Deutschen Interessen geboten und ein indirekter Ausstuß der Bundesverträge sei. Durch diese Theorie wächst den übrigen Bundesgliedern eine große Erweiterung ihrer Verbindlichkeiten ohne Äquivalent und ohne Lasten für Österreich zu.

Bis zum orientalischen Kriege hatte das Wiener Cabinet auf diesem Wege, unter geschickter Benutzung der Erinnerung der Fürsten an die PreußischSothaische Politik, große Fortschritte gemacht, und es gehörte die Ungeschicklichkeit des Grasen Buol dazu, um während des orientalischen Krieges das uns abgenommene Terrain großentheils wieder einzubüßen; aber nicht wir haben es wiedergewonnen, sondern die Bamberger Staaten ih finden in Frankreich den schließlichen Stützpunkt der unabhängigen und schiedsrichterlichen
Stellung, welche sie in den Rivalitäten der Deutschen Großmächte annehmen
konnten. Durch diese Gesahr läßt sich das Wiener Cabinet auf seinem Wege
nicht beirren, und bekämpst neuerdings mit Erfolg den Preußischen Einfluß in
dem uns so nahe verwandten Baden.

Wenn wir im Jahre 1842 uns bereit erklärt hätten, Österreich ben künftigen Besitz ber vom Bunde zu erbauenden Festung Rastatt in Aussicht zu stellen, so ist wohl kaum zweiselhaft, daß es uns Concessionen, sei es in Mainz oder anderweit dafür gemacht hätte. Aber es rechnet darauf, daß wir lediglich aus bundesfreundlicher Gefälligkeit ihm seine Position uns gegenüber verbessern, und würde uns auch keinen Dank schuldig zu sein glauben, wenn wir gratis Garantien sür seine außerdeutschen Länder übernehmen, sondern diese als schuldige Bundesgenossenhsseltschen Länder übernehmen, nuch nicht anstehen, sie zu tendenziöser Mittheilung an Frankreich zu benutzen. Es hat uns in allen Gedieten der Politik am empfindlichsten bekämpst, während der Dauer unseres Garantievertrages über Italien und des späteren April-Bündnisses; des wird uns auch serner bekämpsen, denn es ist kein willkürliches Gelüft, sondern die natürliche Lebensbedingung des heutigen Österreichs, Preußen nicht stärker werden zu lassen, sondern seine Macht zu mindern, wenn es angeht.

Der hauptsächlichste und stärkfte unter unseren Genossen im Deutschen Bund hat eine politische Bahn eingeschlagen, die ihn zum nothwendigen Gegner unserer Interessen macht, und selbst in Fällen ber außersten gemein-

<sup>1)</sup> cf. oben G. 194, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 170.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 186, Rote 2.

samen Noth schwerlich eine ehrliche und nachhaltige Hülfe von ihm erwarten läßt. Bon einem wichtigen Theile ber Übrigen fteht bie Leiftung ber Bunbes. Mat 18. pflicht im Kriegsfalle nicht zu erwarten, und im Frieden haben wir teineswegs ben Ginflug auf die Gesammtheit, ber mit unseren Bundespflichten im Berhältniß ftanbe, und uns für unfere eigene Gebundenheit entschäbigen konnte. Wir können beshalb nicht mehr, wie vor 1848, den hauptfächlichen ober gar ausschließlichen Stütypunkt unserer auswärtigen Politik in ben burch bie Bunbesvertrage bedingten Verhaltniffen nehmen. Die Stupe ift morich, und wir fallen unzweifelhaft, wenn wir unfere Anlehnung an fie allein nehmen.

Wenn von unseren alten Bündnissen, in ber veränderten Constellation ber Politit, nicht mehr zu erwarten ift, daß fie ihren Zwed erfüllen, so konnen wir Einflug und Sicherheit nur baburch wiebergewinnen, bag wir neue anbahnen, ober bie alten regeneriren, falls es möglich ift, fie zu erhalten.

Die Rorbische Allianz von vor 1848 werden wir nicht einfach wiederherftellen können. Rugland, Ofterreich und Frankreich find andere geworben, als fie bamals waren. Öfterreich hat ber erhaltenben Politit entsagt, und will nach drei Richtungen hin, besonders aber in Deutschland und im Orient wachsen, Rußland fühlt nicht mehr ben Beruf, ber Französischen Revolution ober überhaupt aufftanbischen Bewegungen außerhalb seiner Grenzen entgegenzutreten, und fieht bas gegenwärtige Regime in Frankreich ohne Abneigung; Frankreich selbst aber ist stärker nach außen geworben, als es unter Louis Philipp war.

Es ift unter biefen Umftanden ein Gebot ber Selbsterhaltung, nicht bes Chrgeizes, bag wir uns nach einem geficherteren Defensivspfteme für bie Butunft umfeben, und die Berbindungen, welche wir in biefem Sinne antnüpfen, brauchen nicht von einer Verschwörung gegen Andere, sondern können einen wefentlich erhaltenben Charatter haben. Der Ginfluß einer Macht im Frieden hängt in letter Inftanz von der Kraft ab, welche fie im Kriege entwickeln, und von ben Bundniffen, mit welchen fie in ben Rrieg eintreten tann. Für uns aber gang besonders ift die Gewinnung von Ginfluß in Deutschland gegen. wärtig allein burch ben Glauben ber Bunbesftaaten an die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit ober Sicherheit bedingt, mit welcher Preußen im Kriegsfalle auf auswärtige Bunbniffe rechnen tann. Die Bunbesacte allein gewährt uns feine Mittel, und Ofterreich leiht uns feinen Beiftanb, um unsere Bebeutung im Bunde über bas Niveau von 1/17 Stimmantheil im engeren Rath zu erheben. Rur außerhalb Deutschlands bieten fich uns die Mittel, unsere Stellung im Interesse Deutschlands felbst zu consolidiren.

Der Kaiser Napoleon hat kein Berlangen banach, bas Bündniß mit England abzubrechen. Ein Rrieg mit England hat burchaus nichts Einladendes für ihn, er bietet wenig Aussicht auf Bortheil, dagegen die Sicherheit erschöpfender Opfer, und ift für ben Raiser ein Spiel um die Existeng; nach

feiner Auffaffung ift ihm aber eine feinbselige Stellung Englands gegen ibn Mai 18. ohne Kriegserklärung noch gefährlicher als ber Krieg felbst, und er würde beshalb, sobald unfreundliche Beziehungen zwischen beiben eintreten, balb über biefelben hinweg zum Kriege gelangen wollen, um bie Franzosen in ihrer nationalen Ehre gegen ben Feind zu compromittiren. In ber Borhersicht biefer Entwidelung fucht er baber mit großer Aufmertfamteit jeder Ertältung ber Intimität vorzubeugen. Lettere wird natürlich burch jede Annäherung Frantreichs an Rugland beeinträchtigt, und soweit Rugland auch die Arme offen halten mag, wird ber Raifer Napoleon fich boch schwerlich hineinwerfen, solange sich England so verhält, daß ben Franzosen bas Bündnig mit ihm erträglich bleibt. Die Bolitit einer Englischen Regierung ift aber unberechenbar. und nicht selten von inneren Einwirkungen abhängig, die sich den Combinationen ftaatsmännischer Bernunft ganglich entziehen.

Die Vorsicht gebietet baber Frankreich, fich bas Russische Bundniß offen zu halten, ohne durch auffällige Bemühungen beshalb fich England ohne Noth au entfremben. Der ficherfte Mittelweg hierzu ift die Cultivirung ber Beziehungen Frankreichs zu Breußen. Frankreich könnte es mit Öfterreich ober mit ben Rheinbundstaaten halten, Beibe konnte es ohne Schwierigkeit gewinnen; aber einem Bündniß mit Öfterreich fteben Frangofische Interessen entgegen, ein folches mit ben Mittelftaaten mußte Preugen zum Gegner Frankreichs machen, und Preugen ift bas fraftigere und zufunftsreiche Element in Deutschland. Die Freundschaft Breugens stellt für Frankreich erhebliche Bortheile in Aussicht. Dieselbe gewährt ihm eine außerenglische, continentale Anlehnung, und hat als folche bie Wirtung, bag fie bie Englische Politit rudfichtsvoller gegen Frantreich und weniger leichtfertig in Betreff eines Bruches mit letterem macht; sie hat dabei nicht das Herausfordernde für England wie die Russische Berbindung; fie bilbet außerbem ein Berbindungsglied, um für Frankreich bie Chance bes Ruffifchen Bunbniffes, auf ben Rall ber Roth, offen, und bie Bebingungen besfelben mehr in ber Sand zu behalten; fie überhebt Frankreich ber Rothwendigkeit ober ber Berfuchung, das Ruffische Bundniß frühzeitig und vielleicht voreilig sicherzustellen, und baburch ben Bruch mit England zu zeitigen ; fie ftellt zugleich bie unzweifelhafte übermacht ber Allianz auf bem Continent in Aussicht, sobalb man biefelbe burch Ruflands Autritt vervollständigen will, und wirft baburch mäßigend auf England. Diese Bortheile machen es erklärlich, daß Frankreich hohen Werth darauf legt, seine Beziehungen zu uns intimer erscheinen zu laffen. Für Breugen liegt ber Gewinn babei vorzugsweise in Deutschland; benn, indem Frankreich mehr an unferem guten Willen als an bem ber Mittelftaaten gelegen ift, wird ben letteren die Rheinbundchance abgeschnitten, und sie find an uns verwiesen, ba fie bei Öfterreich allein fich nicht ficher und geschützt fühlen, solange basselbe nicht mit Rugland verbündet ift.

Die Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu Frankreich braucht also teineswegs feinbselige Tenbenzen gegen ben Frieden Europas zu haben; im Mai 18. Gegentheil, es liegt in ihr eine erhöhte Bürgschaft bes Friedens. Sie verminbert die Bahricheinlichkeit eines Bruchs zwischen England und Frankreich, fie vertagt die Chance eines Frangofisch-Russischen Kriegsbundnisses, giebt uns, wenn es bennoch zu bemfelben tommen follte, Die Möglichkeit eines moberirenben Ginflusses auf beffen Geftaltung und Zwede, und verleiht bemfelben alsbann eine folche Übermacht, bag es zur Führung eines Continentalkrieges gegen basselbe schwerlich kommen kann; fie ist ferner bas Mittel, und vielleicht bas einzige, um von ber Form und bem Wefen bes Deutschen Bunbes bie Fundamente gum Neubau, und uns einen entscheibenben Ginfluß auf let-Schon ber außere Anschein intimer Beziehungen zwischen teren zu erhalten. Breugen und Frankreich wird in biefer Richtung von mächtiger Birtung fein: ber Raiser Napoleon erkennt seinerseits offenbar bas Interesse, welches er baran hat, biefen Schein zu nähren, und er würde bei einigem Entgegentommen von unserer Seite noch entschiedener bie Sand bagu bieten. Berhalten wir uns aber ablehnend gegen ihn und schneiben ihm die Hoffnung auf nähere Einigung mit uns von Hause aus ab, so wird unverzüglich, nachbem man sich in Baris barüber flar geworben ift, ein bringenberes Werben Frantreichs um bas Einverständniß mit ben Deutschen Mittelftaaten beginnen; basselbe wird bei ben Meiften von ihnen nicht ohne Erfolg fein und ben Deutschen Bund vollftändig unterhöhlen; selbst Sachsen wird die Versuchung nur insoweit von fich weisen, als die fattische Gewalt der benachbarten Großmächte es bedingt. Solange bas westmächtliche Bündniß halt, bringt uns bann ber Auftand ber Dinge voraussichtlich keinen anderen Rachtheil, als eine fortlaufende Abnahme unferes Ginfluffes in Bundes- und Bollvereins-Angelegenheiten; tommt es aber jum Bruch Frankreichs mit England, fo ift mit bemfelben auch bie Französisch-Russische Allianz gegeben, und wir haben bie Bahl, biefer entweber unter ben Bebingungen, Die fie uns alsbann ftellt, beigutreten, ober bie Chancen eines Ofterreichisch-Englischen Gegenbündniffes zu acceptiren. bem letteren wird England, folange es mit Amerita Frieben hat, vielleicht nicht übler situirt sein als bisber, weil seine Sicherheit weniger burch seine Bündnisse, als burch seine eigene Flotte bebingt ift. Den Deutschen Großmächten aber tann es im Kriegsfalle zu Lande wenig nüten, und ihre Partei wird als die schwächere auf dem Continent erscheinen, weil zu ihrer Einigkeit tein Butrauen vorhanden ift, weil die Rrafte von Sarbinien, Belgien und eines wesentlichen Theiles von Deutschland voraussichtlich für Frankreich bisponibel fein werben, weil Ofterreich, wenn frembe Armeen in Ungarn und Italien einbringen, fich vielleicht als loder in feinem Zusammenhange erweift, und weil zwischen ihm und uns wirklich Argwohn und Miggunft bestehen. welche die gemeinsame Action lähmen würden.

Auf Grund diefer Erwägungen würden, auch ohne daß es zum Kriege Mai 18. tame, Österreich und Preußen einer Aussisch-Französischen Allianz gegenüber biplomatisch in gebrückter Stellung und ohne Einwirkung auf die kleineren beutschen und außerbeutschen Staaten sein. Gin Ruffisch-Frangofisches Bund. niß tann für Breugen, wenn wir, nach Entftehung besselben, Aufnahme barin fanden, teine Conftellation fein, die wir herbeizuwunschen hatten; aber bas befte Mittel es zu hindern, zu vertagen, ober feine Schablichkeit für uns abzuschwächen, scheint barin zu bestehen, bag wir die gunftigen Dispositionen Frankreichs für ein intimeres Berftanbniß mit uns lebendig erhalten, und ihm die Aussicht, fie zu realifiren, nicht benehmen. Bei discreter Sandhabung einer folchen Politik bleibt zugleich, folange die westmächtliche Allianz besteht, unfer Berhältniß zu England, ba es Frankreichs officieller Bundesgenoffe ift, und zu Rufland, ba es basselbe zu werben ftrebt, uncompromittirt und jeber Entwidelung fähig. Wir halten babei bie Deutschen Staaten gusammen, gewinnen eine Stellung, welche vermöge der Kurcht vor ihrer weiteren Entwicklung vielleicht Öfterreichs Politit bis jur Bertraglichkeit mit uns mobifigiren tann, und gegenüber Frankreich ift es leichter, wenn die Umftande es erforbern, aus guten Beziehungen zu fühleren überzugeben, als umgefehrt.

Dieselbe freie und gunftige Stellung bleibt uns nicht, wenn wir bie Werbungen Frankreichs um unsere Freundschaft gegenwärtig entmuthigen, und bie erfte Confequenz biefes Berhaltens wurde bie Entwidelung innigerer Begiehungen ber Frangöfischen Politik zu einer Anzahl Deutscher Staaten sein, und bamit zugleich bie, für unsere Stellung so nachtheilige Anficht neue Nahrung gewinnen, daß gerade Breugen wegen ber Rheinproving und ber Frangöfischen Nachbarschaft eines Beiftandes von Seiten bes Bundes, Befterreichs ober frember Mächte am leichtesten bedürftig werben konne, ein Brajudig, beffen Drud nur burch ben Glauben ber Anderen an freundschaftliche Beziehungen zwischen uns und mit Frankreich abgewendet werden kann".

113. Eigenhändiger Bericht, betr. die Fortsetzung des Memoires über bie Beziehungen Breugens ju Frankreich. Berbeiführung einer Busammentunft ber Raifer von Ofterreich und von Frantreich durch ben Ronig von Bayern. Ruffifches Circular in ber Donaufürftenthumer-Frage. Mittel jur Begunftigung ber Annaherung bes Raifers Napoleon an Ofterreich. Festliche Borbereitungen an den Frankfurt benachbarten Sofen. 2. Juni 1857.

Juni 2.

"Ew. Ercellenz beehre ich mich die Anlage 1) als Fortsetzung des kurzlich eingereichten Bromemoria über unsere Beziehungen zu Frankreich 2) vorzu-

<sup>1)</sup> of. bie folgenbe Urfunbe.

<sup>2)</sup> cf. Urfunde 112.

legen; ich bin zur Aufammenstellung berfelben in ber vorliegenden Kassung burch eine Correspondenz über biese Angelegenheit mit General Gerlach veran. Juni 2. laßt worden, und habe den hauptfächlichen Inhalt meiner Außerungen gegen ihn in der Anlage resümirt.

Telegraphisch habe ich Ew. Excellenz bereits gemelbet1), daß der König von Bapern seinen Aufenthalt in Baris benutt, um für eine Ausammentunft ber Raiser von Österreich und Frankreich in Bayern zu wirken. Ich habe die Rachricht an sich aus auter Quelle und halte sie für sicher, nachdem mir Graf Monteffun unaufgefordert, aber gang vertraulich basselbe mittheilte. nannte als Ort ber beabsichtigten Begegnung Pfaffenhofen; ber Rame war aber feiner Bunge nicht gang geläufig, und tann migverftanden fein. Bon ihm habe ich auch erfahren, daß Baron Bourquenay, 2) ber ben Blan einer Österreichisch-Französischen Allianz niemals aus dem Auge verloren hat, für bas Projekt biefer Zusammenkunft thatig sei, und bag Benebetti bei seiner Reise durch Wien für dieselbe Richtung bisponirt worden und nicht ohne Erfolg, wie man aus seinen hiefigen Außerungen abnehmen konnte. Er brachte auch die unerwartet günftigen Urtheile J. R. H. ber Erzherzogin Sophie 4) über ben Brinzen Napoleon und die officiose Verbreitung, welche dieselben nach Baris gefunden haben, damit in Berbindung. Gewiß geht aus diesen Umftanden so viel hervor, daß das Bedürfniß des Raisers Napoleon, mit anberen Monarchen in perfonliche Berührungen zu tommen und fich in Deutschland zu zeigen, an ben Subbeutschen Sofen richtig ertannt und von ihnen ausgebeutet wird, wenn wir verfäumen, es für uns zu benuten.

In Betreff unferes Circulars über bie Angelegenheit ber Donaufürftenthumer vom 28. v. DR.5) haben mir einige meiner Deutschen Collegen, mit benen ich basselbe besprach, ihre Genugthuung ausgesprochen, weil an ihren Sofen bie Art, wie Ofterreich unfer Berhalten geschilbert habe, allerbings einen für uns ungünftigen Ginbrud hinterlaffen hatte.

Unter ben Mitteln, welche angewendet werden, um den Kaiser Napoleon für eine Annäherung an Öfterreich und für jene Busammentunft in Bayern gunftig zu stimmen, wurde mir ein für die Reit charafteristisches genannt: Man hat Leute von der hohen Finanz disponirt, und dem Französischen Kaiser die "Folirung" Österreichs als den hauptfächlichen Grund der Flauheit aller

<sup>1)</sup> Berr von Bismard melbete biefe Rachricht bem Minifter von Manteuffel am 2. Inni 1857 mit bem Bufate, bag herr von Bonrquenan bas Projekt in Baris befürworte.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 220, Rote 2.

<sup>3)</sup> Graf von Benebetti, am 7. Rovember 1855 jum Direftor ber politifchen Abtheilung im Frangofifden Minifterium bes Auswärtigen berufen, und war 1856 als folder Secretair auf bem Barifer Friedenscongreß. Bom 5. November 1864 bis 1870 Frangofifcher Botfcafter in Berlin.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 74, Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. von Jasmund, Afteuftude gur orientalifden Frage, Band III, S. 100.

Bofdinger, Breugen im Bunbestag. 4.

Börsen und des niedrigen Standes der Effekten dargestellt. Die dadurch einsgestößte Besorgniß wirke entmuthigend auf die Spekulation und drücke besonders die Französischen Capitalanlagen in Österreich. Am Ende geht der Raiser Napoleon nach Pfassenhosen, um eine Hausse der Französisch-Österreichischen Eisenbahn-Effekten zu bewirken! Über seine Dispositionen in Betress der Wünsche des Königs von Bayern habe ich indessen noch Nichts ersfahren können. Bermuthlich wird es ihm nicht entgehen, daß die Flauheit der Börsen nicht ihren Grund in der Sorge der Banquiers um Österreich, sondern in der Erschöpfung der disponiblen Capitalien hat, welche dem Übermaß neuer Unternehmungen in den letzten Jahren nothwendig solgen mußte.

An den benachbarten kleinen Höfen ift Alles in festlichen Borbereitungen, in Wiesdaden wegen der Schwedischen Heirath<sup>1</sup>), in Darmstadt wegen des Russischen Besuches<sup>2</sup>), und in Rumpenheim sammelt sich die Landgräsliche Familie, so daß wir hier in einem Areuzseuer von Höslichkeitspflichten für die nächste Zeit stehen werden. Der College läßt seiner selten getragenen Uniform ein neues Lustre geben und die Damen üben sich in der Kunst, mit der Schleppe zu manöverren".

## 114. Eigenhandiges Mémoire, betr. Die Beziehungen Preußens gu Frankreich:

Gründe für die Abneigung gegen eine nähere Berbindung Preußens mit Frankreich. Widerlegung der Theorie von der Unzulässigkeit eines Compromisses mit der von Rapoleon repräsentirten Revolution. Der Bonapartismus als eine Folge der Revolution. Gefahrlosigkeit des Bonapartismus für die Propaganda revolutionärer Grundsäse im Auslande. Antipathie gegen Frankreich dei einer anzustredenen Allianz Preußens mit Rapoleon. Folgen eines passiven Abwartens der Ereignisse durch Preußen. Schwäche desselben dei einer Berbindung mit anderen Großmächten, insbesondere England und Österreich. Werth eines Besuches Napoleon's in Preußen als ostensibles Zeichen der guten Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich.

2. Juni 1857.

Tuni 2. Einer der hauptsächlichsten Gründe der Abneigung, auf welche eine nähere Berbindung mit dem heutigen Frankreich bei uns stößt, liegt in der Auffassung, daß der Kaiser Napoleon der hauptsächliche Repräsentant der Revolution und mit ihr identisch, und daß ein Compromiß mit der Revolution ebensowenig in der äußeren wie in der inneren Politik zulässig sei. In

<sup>1)</sup> seil. bes jehigen Königs von Schweben mit ber Prinzessin Sophie von Raffau (6. Juni 1875).

<sup>2)</sup> Erwartet murbe bafelbft bie Anffifche Raiferfamalie.

ben auswärtigen Beziehungen ift es nicht möglich, ben letzteren Grundsatz in 1857 ber Weise durchzusühren, daß die äußersten, davon abgeleiteten Consequenzen Juni 2. noch immer jede andere Rücksicht durchbrechen sollten, und außerdem ist es nicht richtig, die Revolution gerade in dem gegenwärtigen Kaiser der Franzosen ausschließlich zu verkörpern. Die nächste Anleitung dazu giebt die in's Auge fallende Fllegitimität des Ursprungs seiner Herrschaft. Aber wie viel Existenzen giebt es in der heutigen politischen Welt, welche mit voller Continuität im Rechte wurzeln. Spanien, Portugal, Brasilien, alle amerikanischen Republiken, Belgien, Holland, die Schweiz, Griechenland, Schweden, das noch heute mit Bewußtsein in der Revolution von 1688 fußende England, können ihre dermaligen Rechtszustände auf keinen legitimen Ursprung zurücksühren. Selbst für das Terrain, welches die Deutschen Fürsten, theils Kaiser und Reich, theils ihren Witständen, den Standesherren, theils ühren eigenen Landständen abgewonnen haben, läßt sich kein vollständig legitimer Besitztiel nachweisen.

Ein Princip kann man aber nur insoweit als ein allgemein burchgreifenbes anerkennen, wenn es sich unter allen Umständen und zu allen Zeiten bewahrheitet, und der Grundsatz quod ab initio vitiosum, lapsu tomporis convaloscore noquit, bleibt der Doctrin gegenüber richtig, wird aber durch die Bedürfnisse der Praxis unaushörlich widerlegt.

Die meisten der oben berührten Zustände sind eingealtert, wir haben uns an sie gewöhnt und deshalb ihre revolutionäre Geburt vergessen. Aber auch dann, wenn sie noch nicht diesen Grad von Verzährung hatten, stieß man sich stüher nicht an ihrer revolutionären Natur. Cromwell wurde von den Europäischen Potentaten "Herr Bruder" genannt und seine Freundschaft gesucht, wenn sie nützlich erschien. Mit den Generalstaaten waren die ehrbarsten Fürsten im Bündniß, bevor sie von Spanien anerkannt wurden; Wilhelm von Oranien und seine Nachsolger in England hatten, auch während die Stuarts noch prätendirten, nichts an sich, was unsere Vorsahren von den intimsten Beziehungen mit ihnen abgehalten hätte; den Vereinigten Staaten haben wir sichen. In neuester Beit hat unser Hos den Besuch des Lönigs von Portugal empfangen, und mit dem Hause Vernadotte hätten wir uns verschwägert, wären nicht zusällige Hindernisse eingetreten.

Wann und nach welchen Kennzeichen haben alle diese Mächte aufgehört, revolutionär zu sein? Es scheint, daß man ihnen die illegitime Geburt verzeiht, sobald wir keine Gefahr von ihnen besorgen, und daß man sich alsdann auch nicht principiell daran stößt, wenn sie fortsahren, ohne Buße, ja mit Rühmen sich zu ihrer Wurzel im Unrecht zu bekennen.

Es scheint nicht, daß vor ber Frangösischen Revolution ein Staatsmann auf den Gebanken gekommen ift, die Beziehungen seines Landes zu an-

Digitized by Google

beren Staaten lediglich dem Bedürfniß unterzuordnen, von Berührungen mit <sup>3uni 2.</sup> revolutionären Erscheinungen frei zu bleiben, und doch waren die Grundsätze der Amerikanischen und Englischen Revolution, abgesehen von dem Maße des Blutvergießens, und von dem nach dem National-Charakter verschiedenen Unsug, der mit der Religion getrieben wurde, ziemlich dieselben wie diesenigen, welche die Unterbrechung der Continuität des Rechtes in Frankreich herbeisührten. Auch auf die revolutionären Erscheinungen von 1789 wird das Brincip nicht überall ebenso rigoros angewendet, wie bezüglich Frankreichs.

Die gegenwärtigen Rechtszuftanbe in Ofterreich und die politische Richtung ber bort leitenden Berfonlichkeiten, das Prosperiren ber Revolution in Portugal, Spanien, Belgien, Danemart, bas offene Betennen und Propagiren ber revolutionaren Grundibeen von Seiten ber Englischen Regierung und bas Bethätigen berfelben noch in bem Neuenburger Conflict, bas Alles hält uns nicht ab, die Beziehungen des Königs unseres herrn zu den Monarchen jener Länder nachsichtiger zu beurtheilen als diejenigen zu Rapoleon III. Die unfürftliche Hertunft bes Letteren thut ohne Zweifel viel babei. aber fie ift in Schweben von noch frischerem Datum, ohne dieselben Confequenzen zu haben. Die Revolution muß baber in Frankreich noch besondere Eigenthümlichkeiten haben, liegen biefelben nun gerabe in ber Familie Bongparte? Diese hat weder die Revolution in die Welt gebracht, noch würde die Revolution beseitigt ober nur unschäblich gemacht, wenn man gedachte Familie ausrottete. Die Revolution blühte von 1830 bis 1848 recht im Bollen, ohne baß babei von ben Bonaparten bie Rebe mar; fie ift viel alter als bas geschichtliche Auftreten biefer Familie und viel breiter in ihren Grundlagen als Frantreich. Wenn man ihr einen irdischen Ursprung anweisen will, so wäre auch der nicht in Frankreich, sondern eher in England zu suchen, oder noch früher in Deutschland ober in Rom, je nachdem man die Auswüchse ber Reformation ober die ber römischen Kirche nebst ber Einführung römischer Rechtsanschauungen in die germanische Welt als schuldig ansehen will.

Der erste Napoleon hat damit begonnen, die Revolution für seinen Shrgeiz mit Ersolg zu benutzen, und hat sie später mit salschen Mitteln und ohne Ersolg zu bekämpsen gesucht; er wäre sie gewiß gern aus seiner Bergangenheit los gewesen, nachdem er ihre Frucht für sich gepslückt hatte. Gesördert wenigstens hat er sie nicht in dem Grade, wie die drei Louis vor ihm durch Einführung des Absolutismus unter Louis XIV., durch die Unwürdigseiteten der Regentschaft unter Louis XV., durch die Schwäche Louis XVI., der am 14. September 1791 bei Annahme der Verfassung die Revolution als beendigt proklamirte; sertig war sie allerdings ohne Napoleon geworden. Das Haus Bourdon hat auch ohne Philippe Egalite mehr sür die Revolution gesthan, als alle Bonaparten.

Der Bonapartismus ift eine Folge, aber nicht ber Schöpfer ber Revo-

lution. Auch die ungerechten Eroberungstriege find fein eigenthumliches Attribut ber Familie Bonaparte und bes nach ihr benannten Regierungsspftems. Juni 2. Legitime Erben alter Throne führen bergleichen auch; Louis XIV. hat nach seinen Kräften nicht weniger heibnisch in Deutschland gewirthschaftet als Rapoleon, und wenn Letterer mit seinen Anlagen und Reigungen als Sohn Ludwig's XVI. geboren wäre, so würden wir deshalb schwerlich Ruhe vor ihm gehabt haben. Der Trieb zum Grobern ift England, Nordamerita, Rugland und Anderen nicht minder eigen als bem napoleonischen Frankreich. Sobald sich Macht und Gelegenheit, ibn zu befriedigen, zusammenfanden, ist es auch bei ben legitimften Monarchien schwerlich bie Bescheibenheit ober Gerechtigfeitsliebe, welche ihm Schranken fest. Bei Napoleon III. scheint er als Inftinkt nicht zu bominiren. Derselbe ift kein Felbherr, und im großen Rriege mit großen Erfolgen ober Gefahren konnte es taum fehlen, bag bie Blide ber Armee, ber Stüte seiner Herrschaft, fich mehr auf einen glücklichen General, als auf ben Raifer richteten. Er wird baber ben Rrieg nur fuchen, wenn er fich durch innere Gefahren bazu genöthigt glaubt. Gine folche Röthigung würde aber für ben legitimen Konig von Frankreich, wenn er jest zur Regierung tame, von Saufe aus vorhanden fein. Der Groberungssucht ift ber jetige Raiser ber Franzosen nicht verbächtiger, als mancher Andere, und ben Matel ungerechten Urfprungs theilt er mit vielen ber beftebenben Gewalten, fo bag er nicht aus biefem Grunde als ausschließlicher Repräsentant ber Revolution, als vorzugsweises Objekt der Feindschaft gegen dieselbe betrachtet Die inneren Buftande Frankreichs unter ihm fteben ohne Aweifel innerhalb bes Gebietes revolutionarer Erscheinungen; aber ber Bonapartismus unterscheibet sich baburch von der Republit, daß er nicht bas Bedürfniß hat, seine Regierungsgrundsäte zu propagandiren. Selbst ber erfte Napoleon hat den Ländern, welche nicht mittel- ober unmittelbar zu Frankreich geschlagen wurden, seine Regierungsform nicht aufzudrängen gesucht; man ahmte fie im Wetteifer freiwillig nach. Frembe Staaten mit Bulfe ber Revolution zu bedrohen, ift jest feit einer ziemlichen Reihe von Jahren bas Gewerbe Englands, und wenn Louis Napoleon ebenfo gewollt hatte, wie Palmerston, so würden wir auch in Reapel schon einen neuen Ausbruch erlebt haben. Der Französische Kaiser würde burch Ausbreitung revolutionärer Inftitutionen bei seinen Rachbarn Gefahren für sich selbst schaffen; er wird vielmehr bei seiner Überzeugung von der Fehlerhaftigkeit der heutigen Institutionen Frankreichs festere Grundlagen als die der Revolution im Interesse seiner Herrschaft und seiner Dynastie allmählich zu gewinnen suchen. Db er bas tann, ift freilich eine andere Frage; aber er ift keineswegs blind für die Mangelhaftigfeit und bie Gefahren bes Bonapartischen Regierungespftems, benn er spricht fich selbst barüber aus und beklagt sich. Die jetige Regierungsform ist für Frankreich nichts Willfürliches, was Louis Napoleon ein-

1857

richten und andern könnte; fie war für ihn ein Gegebenes, und ift vielleicht die 1857 Juni 2. einzige Methobe, nach ber Frankreich auf lange Reit hin regiert werden tann. Kür alles Andere fehlt die Grundlage entweder im National-Charafter, oder sie ist zerschlagen und verloren gegangen. Heinrich V. selbst würde, wenn er jest auf ben Thron gelangte, wenn überhaupt, auch nichts Anderes beginnen können. Louis Napoleon hat die revolutionären Auftande bes Landes nicht geschaffen; die Herrschaft auch nicht in Auflehnung gegen eine rechtmäßig beftebende Obrigteit gewonnen. Wenn er fie jest nieberlegen wollte, fo wurde er Europa in Berlegenheit setzen, und man würde ihn ziemlich einstimmig bitten, zu bleiben, und wenn er fie an ben Herzog von Borbeaux cebirte, fo würde fie biefer ohne frembe Hulfe fich nicht erhalten konnen. Der Raifer Napoleon vermag fich keinen anderen Ursprung zu geben, als er hat; bag er aber im Besithe ber herrschaft bem Principe ber Boltssouverainetat fattifch zu hulbigen fortführe und von bem Willen ber Maffen bas Gefet empfinge, wie bas jest in England mehr und mehr üblich wird, tann man von ihm nicht fagen.

Es ift menschlich natürlich, bag bie Unterbrückung und schändliche Behandlung unseres Landes burch Rapoleon I. in Allen, die es erlebt haben, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat, und daß in beren Augen bas boje Brincip, welches in Geftalt ber Revolution bie Throne und bas bestehende Recht gefährbet, sich allein mit ber Person und bem Namen bessen ibentificirt, ben man »l'houroux soldat héritier de la révolution« nannte; aber es scheint bamit bem jetigen Rapoleon boch zu viel aufgebürbet zu werben, wenn man gerade in ihm und nur in ihm die Revolution versonis ficirt, und aus diesem Grunde die Proscription über ihn aussprechen, und es wider bie Ehre ertlaren will, mit ihm zu verlehren. Bas gerade die Frangöfische Revolution für uns als etwas Besonderes und mehr als andere angloge Erscheinungen Reindseliges betrachten läft, liegt weniger in ber Rolle. welche die Familie Bonaparte etwa ferner spielen konnte, als in der örtlichen und zeitlichen Nähe ber Ereigniffe und in ber Größe und Rriegsfähigkeit bes Landes, welches von ihnen bewegt wird; beshalb find fie gefährlicher, aber es erscheint beshalb noch nicht verwerflicher, mit Bonaparte's in Beziehung zu stehen, als mit anderen von der Revolution erzeugten Eristenzen, oder mit Regierungen, welche die Principien der Revolution freiwillig bei sich burchführen, wie Ofterreich, und für beren Berbreitung thatig find, wie England. Nachbem Louis Navoleon von uns als Souverain eines benachbarten Landes officiell anerkannt ift, kann es in keiner Weise ehrenrührig erscheinen, mit ihm in biejenigen Beziehungen zu treten, welche ber Lauf ber politischen Ereigniffe mit fich bringt. Diefe Beziehungen mogen an fich nichts Bunichenswerthes fein, aber wenn wir auch schließlich andere Intimitäten erstreben wollten, fo wird auch bas taum möglich sein, ohne burch die Wirklichkeit ober ben Schein

der Freundschaft mit Frankreich hindurch zu gehen. Rur durch dieses Mittel bergschen Plane zu verzichten, und nur burch biefes Mittel konnen wir eine weitere, Deutschland ganglich auflösende Entwidelung ber biretten Beziehungen ber Deutschen Mittelftaaten zu Frankreich hemmen. Auch England wird anfangen, zu erkennen, wie wichtig ihm die Allianz Preußens ift, sobalb es fürchten muß, fie an Frankreich zu verlieren. Also auch wenn wir uns an Öfterreich und England anlehnen wollen, muffen wir bei Frankreich anfangen. um jene zur Erfenntniß zu bringen.

fonnen wir Öfterreich nöthigen, auf ben überspannten Chrgeiz ber Schwarzen. Junt 2. Es ift wahrscheinlich, daß über turz ober lang, jedenfalls sobald Ertäl-

tungen zwischen Frankreich und England eintreten follten, eine Frangofisch-Aussische Allianz aus bem jegigen deconsu ber Europäischen Buftanbe hervorgeht, ohne daß wir es hindern tonnen. Dit diefer Eventualität muffen wir rechnen und uns barüber flar machen, welche Stellung wir vortommenden Falls zu berfelben einnehmen wollen; ein paffives Abwarten ber Ereigniffe, ein Bestreben, uns von der Berührung durch bieselben fern zu erhalten, ift in ber Mitte Europas nicht burchzuführen; ber Bersuch bazu tann leicht ebenso beklagenswerthe Folgen haben, wie die unentschlossene Blanlosigkeit, welche bie Signatur ber Breußischen Bolitit 1805 war, und wenn wir uns nicht bie Rolle des Hammers vorbereiten, so bleibt leicht nur die des Ambos übrig. Berhältnismäßig schwach werden wir in jeder Berbindung mit anderen Großmachten erscheinen, solange wir eben nicht ftarter find, als wir find. Bfterreich und England werben, wenn wir mit ihnen im Bunde find, ihre Überlegenheit über uns auch nicht zu unserem Bortheile geltend machen; wir haben auf bem Wiener Congreß gesehen, bag gerabe bie Interessen bieser beiben Mächte fich ben unserigen am meiften entgegenstellten. Öfterreich tann nicht wollen, daß wir in Deutschland an Bebeutung gewinnen, und England kann uns weber unsere industrielle, noch eine maritime Entwidelung in Sandel und Flotte gönnen. In der Politik thut Niemand etwas für den Anderen, wenn er nicht zugleich fein Interesse babei findet; die Richtung aber, in welcher Öfterreich und bie Deutschen Mittelftaaten gegenwärtig ihre Interessen verfolgen, ift mit ben Aufgaben, welche für Preugen Lebensaufgaben find, ganz incompatibel, und eine Gemeinschaftlichkeit beutscher Politik gar nicht möglich, folange Öfterreich nicht ein bescheibeneres Syftem uns gegenüber aboptirt, wozu bis jest wenig Aussicht ift.

Wie aber auch die Barteinahme Preußens bei einer neuen Geftaltung der Allianzen in Europa ausfallen möge, nach jeder Richtung hin empfiehlt es fich, bie gegenwärtigen Werbungen Frankreichs um unsere Freundschaft nicht abzuweisen, sondern umgekehrt dem Borhandensein intimerer Beziehungen zwischen beiben Regierungen einen für alle Cabinette erkennbaren Ausbruck zu 1857 geben. Als einen solchen bietet sich vorzugsweise ein Besuch des Kaisers Rasuni 2. poleon in Preußen dar.

Die Deutschen Staaten sind rudfichtsvoll und anhänglich an uns in bem Dage, als fie uns für befreundet mit Frankreich halten; Bertrauen werden fie nie ju uns gewinnen; jeder Blid auf die Karte benimmt es ihnen, und fie missen, bak ihre Sonberinteressen und ihr Migbrauch ber Souverainetät stets ber Gesammtrichtung ber Preußischen Politit im Wege fteben. Sie ertennen beutlich die Gefahr, welche hierin für fie liegt, und gegen welche nur die Uneigennützigkeit unseres Allergnäbigsten herrn ihnen eine Sicherheit für bie Gegenwart gewährt. Gin Besuch bes Raisers ber Frangosen bei uns tann beshalb Miftrauen bei ihnen nicht weiter hervorrufen, basselbe ist untilgbar vorhanden, und die Gefinnungen bes Königs, welche es für jett wenigftens entträften follten, werben Gr. Majeftat nicht gebantt, fonbern nur benutt und ausgebeutet. Die Dankbarkeit und bas Bertrauen werden im Falle ber Noth nicht Einen Mann für uns in's Feld bringen; bie Furcht, wenn sie vorsichtig und geschickt benutt wird, tann ben gangen Bund zu unserer Dispofition stellen und, um fie einzuflößen, muffen wir oftenfible Zeichen unserer guten Beziehungen zu Frankreich geben.

Wenn wir dagegen Frankreichs bermalige Werbungen um uns ablehnen, wenn wir namentlich dem in Paris fast zum Bedürsniß gewordenen Wunsch eines Zusammentreffens der Monarchen, eines Besuchs bei uns unerfüllt lassen, so wird der Kaiser Rapoleon den Grund unseres Verhaltens nicht in politischen Erwägungen, sondern in seiner Person suchen, und die Empsindlichkeit darüber kann nicht anders als auf die gegenseitigen Beziehungen zurückwirken. Es kann ohne Zweisel auch eine solche Gestaltung der Preußischen Politik gedacht werden, die es mit sich bringt, auf kühlem Fuße mit Frankreich zu stehen, wenn sich auch sichere Unterlagen für eine solche in der augenblicklichen Lage Europa's nicht erkennen lassen. Solange aber eine solche Politik nicht entsichieden von uns adoptirt ist, dürste es sich unter allen Gesichtspunkten empsehlen, unseren Beziehungen zu Frankreich jede Pslege angedeihen zu lassen, welchen nicht unab weislich e Kücksichten entgegenstehen".

115. Eigenhändiger Bericht, betr. die Besprechung der Danischen Frage mit dem Fürsten v. Gortschakoss und Herrn v. Bülow. Bemühungen in Betreff einer Zusammenkunft Napoleon's mit dem König von Preußen und dem Kaiser von Rußland. Bedeutung derselben für Preußens Stellung in Deutschland. Principielle Opposition Österreichs gegen Preußen. Haltung der Kreuzzeitung gegenüber Frankreich und Österreich. Stimmung des Kaisers Alexander in Betreff Österreichs und einer Tripel-Allianz Preußens, Rußlands und Frank-

reichs, sowie Auslassungen des Fürsten Gortschakoff hierüber. Einladung des Herrn v. Bismarck zum Besuch des Kaisers Alexander und zur Jagd nach Schweden. Decorirung des Französischen Gesandtschaftspersonals in Bern durch Preußen. Erklärung für die Schwenkung Württembergs nach Österreich. 3. Juli 1857.

"Ew. Excellenz beehre ich mich in Fortsetzung meines geftrigen Schreisbens 1) noch Nachstehenbes vorzutragen.

1857 Juli 3.

Ich besuchte vorgestern ben mir als früherer College in Frankfurt bekannten Fürsten Gortschafoff, und traf bei ihm mit herrn von Bulow von bier zusammen. Das Gespräch tam natürlich auf die Dänische Frage, 2) und ich sette meine Ansicht etwa in Folgendem auseinander, was ich indessen Ew. Excellenz gegenüber nicht in allen Buntten als meine wirkliche Meinung gebe, fondern theilweis mit Rücksicht auf jene Herren vorbrachte. Preußen hat ebensowohl wie Rugland bas Interesse, die Danische Monarchie in ihrem Territorialbestande erhalten zu feben, weil Alles, was an ihre Stelle treten könnte, für uns unbequemer wäre, als bas heutige Dänemark, sobald es verftändig regiert wird. Die Gesammtverfassung ift aber tein erhaltendes Band für ben Dänischen Staat, sondern ein zersetzendes Element, welches die Trennung zwischen Deutschen und Danen burch Reibungen förbert, und ben Staat unfähig macht, Europäische Krisen zu überbauern. Um Dänemart zu fraftigen, muffe die Gesammtverfassung und mit ihr die Herrschaft ber Demokratie fallen. Herr von Bulow gab bies, als mit seiner Privatanficht, vielleicht auch mit ber einiger ber Danischen Minifter übereinstimmend, im Allgemeinen gu, meinte aber, daß man ber Regierung Zeit lassen muffe, um ein Programm ber Art zur Reife und eine confervative Herrschaft zur Entwickelung zu bringen; versuche man, die lettere burch eine Preffion von außen zu zeitigen, so werbe man Unruhen in Copenhagen und in Folge berfelben fremde, namentlich Englisch-Frangofische Ginmischung herbeiführen. Das Bemertenswerthefte in den Äußerungen des Fürsten Gortschakoff war, daß der Schlüssel der Position in den Händen der Gräfin Danner 3) liege, et si on s'assurait d'elle en lui assurant un avenir, fo bebürfe es gar teines Regierungswechsels (von bem jest gerüchtweise so oft die Rebe sei) , um mit bem jetigen König alle wünschenswerthen Anderungen durchzuseten, ohne daß es zu Unruhen oder Ginmischungen zu tommen brauche. Berr von Bulow begleitete biefe Rebe mit einem Ropfniden, welches eine biplomatische Mitte zwischen Rachbenken und Beifall hielt. Schließlich ftellte mir Fürst Gortschakoff vor, wie wünschens-

<sup>1)</sup> Gemeint ift bas in Band III, Urfunde 70 abgebruckte eigenhändige Privatschreiben bes herrn von Bismard, betreffend bie haltung Ofterreichs in ber holfteinschen Frage.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 255.

<sup>3)</sup> cf. Banb III, S. 97.

werth es sei, der letzten Dänischen Mittheilung 1) gegenüber keine heftigen und unerwarteten Schritte zu thun, sondern erst zu sehen, wie sich die Beziehungen zwischen den Holsteinschen Ständen und der Regierung praktisch gestalten würden.

Graf Montessung2) hat einige Reit in Baris zugebracht. Seine Außerungen bestätigen von neuem meine eigenen Wahrnehmungen, daß ber Raifer Napoleon ein Zusammentreffen mit Sr. Majestät und mit dem Raiser Alexanber lebhaft wünscht, aber nicht recht magt, explicite Schritte bagu zu thun, weil er fürchtet, daß das Bekanntwerben berfelben von seinen Gegnern mißbraucht werben würde, um ihn ber Frangösischen Gitelleit als einen Bittenben um Zulassung in vornehme Gesellschaft barzustellen. Meinem hiefigen Collegen von Frankreich läßt der Kipel, sich ein Berdienst um die Zusammenkunft zu erwerben, ohne sich zu compromittiren, teine Ruhe. Gleich nach seiner Rudfehr hat er zu mir und Herrn von Fonton 3) in dem Sinne gesprochen; er habe keine Aufträge, aber er sei überzeugt, daß es dem Kaiser sehr lieb sein werbe; burch herrn von Mouftier ) feien Rachrichten gekommen, bag auch Se. M. ber König bafür geftimmt fei; er habe gehört, bag burch Satfelbt eine Einladung bes Raifers Napoleon zu unseren Manövern, ober zu einem Busammentreffen jett in Südbeutschland erfolgt sei ober boch erwartet werbe: furz er fteckt voller von dita über dieses Thema, hält aber nicht Stand, wenn man ihn genauer fragt. Wit Fonton führt er ähnliche Reben; berfelbe nahm sie Anfangs tühl auf, sagte, er laufe Gefahr, die Empfindlichkeit des Fürsten Gortschakoff zu erregen, wenn er sich auf die Erörterung einlasse; bann theilte er mir Monteffun's Bemühungen mit, und sprach von ber Schwierigkeit, welche bie Rang, und Etikettenfrage bei folder Begegnung barbieten würde. Ich fragte vorgestern den Fürsten Gortschakoff, ob er auf eine Zusammenkunft beider Kaiser rechne; er sagte, sie sei nicht unmöglich, da sein Kaiser bis zum 22. in Kissingen bleibe; sie würbe ihm, und er glaube auch dem Kaiser zur größten Freude gereichen, ba die perfonlichen Beziehungen beider Monarchen vermöge ihrer direkten Correspondenz ganz ausgezeichnete seien; Schritte, um eine Busammentunft herbeizuführen, konnten aber nach allen Avancen, bie Rukland an Frankreich gemacht habe, nicht von ersterem ausgehen; die Rangfrage muffe man fich felbst überlaffen, wenn man fie vorher bespreche, werbe fie schwierig. Er sprach lange und viel über das Thema, über die örtlichen Möglichkeiten, wo man sich treffen könne; das Leichteste schien ein Gegenbesuch des Kaisers Napoleon in Stuttgart, von dort ein Besuch bei der Kaiserin-

<sup>1)</sup> cf. Band III, S. 134, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 241, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 248, Rote 3.

<sup>4)</sup> Marquis be Mouftier, Frangofischer Gefanbter in Berlin.

Wutter in Wilbbad.<sup>1</sup>) Im Ganzen hatte ich den Eindruck, daß er mit Sicherheit auf die Verwirklichung rechnet, entweder weil er glaubt, der Französische Juli 3.
Kaiser werde es nicht lassen können, auch ohne daß Rußland neue Avancen
mache, oder, was mir noch wahrscheinlicher wurde, weil die ganze Sache schon
arrangirt und abgemacht ist, und Gortschakoss mir nur den Eindruck lassen
wollte, als warte Rußland ruhig das Entgegenkommen Frankreichs ab. Wenn
meine Vermuthung richtig ist, so darf ich annehmen, daß auch wir der Verabredung nicht mehr fremd sind, und wünsche uns Glück dazu.

Es ift dringend zu wünschen, daß wir in Deutschland wieder eine gewichtigere diplomatische Position gewinnen, indem sich durch eine solche Begegnung der drei Monarchen der Schatten einer möglichen künstigen Allianz an der Wand zeichnet. Die rücksiches Dreistigkeit, mit der jest wieder Sachsen, Württemberg und sogar Hannover in der Rastatter Frage gegen uns Partei nehmen, 2) anstatt doch wenigstens auf vermittelnde Verhandlungen und Verständigungen hinzuwirken, ist wirklich recht geeignet, Österreich in seinem System, uns zu majorisiren, anstatt uns zu gewinnen, zu bestärken.

Unter ber mir heute von Ew. Excellenz zugegangenen Expedition ist ein Bericht von Zschock aus Stuttgart; berselbe läßt sich, wie es scheint, burch ben Vorwurf verblüffen, baß wir principielle Opposition gegen Österreich machten; er hätte erwidern sollen, daß Österreich principielle Opposition gegen uns macht; Österreich tritt erobernd auf gegen unsere Position in Deutschland, und man will uns vorwersen und übelnehmen, daß wir uns vertheidigen, statt daß man uns beistehen, und Österreich vorhalten sollte, daß es den Deutschen Bund muthwillig sprengt, wenn es sortsährt, Preußen mit Bundesmajoritäten unterdrücken zu wollen.

Die Kreuzzeitung könnte auch etwas Klügeres thun, als in den Chorus der sittlichen Entrüstung Österreichischer Blätter über angebliche Provocation Französischer Einmischung in Deutsche Fragen einzustimmen; sie sollte lieber Österreich in's Gewissen reden, daß es Frieden mit uns sucht und hält, anstatt uns überlausen zu wollen. Diese Theoretiser reden, als ob Österreich gar kein Ausland mehr für Preußen wäre, und als ob wir vollständig in Präsidial-Deutschland aufzugehen hätten. Nicht durch das Bücken vor Österreichischer Anmaßung, sondern dadurch, daß wir die Zähne zeigen und auf die nothwend ig en Consequenzen einer schlechten Behandlung Preußens offen aufmerklam machen, werden wir zu besseren Berhältnissen in Deutschland kommen können.

In Betreff Ofterreichs, fagte Fürst Gortschakoff, sei bie Stimmung bes

<sup>3)</sup> von Bicod, Geichäftsträger bei ber Preugischen Gesanbticaft in Stuttgart.



<sup>1)</sup> Kaiferin Alexandra Feodorowna, des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen Tochter, Mutter des Kaifers Alexander II. von Außland.

<sup>2)</sup> of, oben S. 259 und bie in Band III über biefe Frage abgebruckten Urtunben.

1857 Juli 3.

Raisers Alexander dieselbe, wie zur Zeit der Arönung; die Worte Österreichs würden die, in Folge der Österreichischen Politik natürliche Kälte Außlands nicht ändern, mit Phrasen lasse man sich nicht abspeisen, und Rußland werde nicht mehr die dupe einer angeblichen Solidarität des "Österreichischen" Conservatismus sein; Frankreich werde, solange sein jeziges System dauere, naturgemäß den von Österreich leer gelassenen Plaz einnehmen, und die Berbindung von Rußland, Preußen und Frankreich werde, an Stelle der früheren Allianz, den Frieden Europas erhalten, und dem Österreichischen Ehrgeiz im Orient und in Deutschland Schranken steden. Den Gedanken dieser Tripel-Allianz formulirte er sehr rondement als Ziel seiner Wünsche, nannte dann auch England gelegentlich als Vierten im Bunde, und sprach von demselben bei Weitem nicht mit der Abneigung wie von Österreich.

Was von dieser, noch sehr in Details über den Charakter höchster Personen eingehenden Unterhaltung nur für mich, und was aus Überzeugung gesprochen wurde, vermag ich nicht zu sagen; aber viel Vortheil konnte er sich weiter nicht davon versprechen, mir diese Ansichten als die Seinigen aufzubinden, wenn er sie nicht wirklich hatte. Er fragte mich, ob ich nicht einen Besuch in Kissingen machen würde, da der Kaiser mich noch nicht kenne; ich konnte nur erwidern, daß ich es gern thun würde, wenn meine hiesigen Seschäfte es gestatteten.

Für den Monat August hat mich der Prinz Friedrich von Hessen auf 14 Tage zur Jagd nach Schweden eingeladen; da wir alsdann voraussichtlich Ferien haben, so würde ich gern hingehen; er sagt mir, daß außer dem Prinzen von Dänemark einige Sommitäten der politischen Welt des Nordens, Baron Blizen 1) und Andere dort sein würden. Ich kann also manche Gelegenheit zur Insormation dabei haben.

Bon einem Mitgliebe der Französsischen Gesandtschaft in der Schweiz ist mir gelegentlich die Frage gestellt worden, ob die Herren bei Wiederaufnahme unserer diplomatischen Beziehungen zur Schweiz von uns decorirt werden würden; ich sagte ihm, daß alle bei dergleichen Bertretungen übliche Ehren ohne Zweisel gewährt werden würden. Der erste dortige Secretair, Tillos, ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste premier secretaire im Französsischen Dienste, dabei ein Mann von Fähigkeit und mit Deutschen Berhältnissen von der Universität her vertraut. so daß ihm wohl später Berwendung im Deutschen Dienste bevorsteht; ich möchte ihn deshalb der Berücksichung empsehlen. Einer der Secretaire ist kürzlich nach Amerika verseht".

## Postscriptum.

"Bas Herr von Bichod 2) über ben Eindrud unserer "principiellen Oppo-

<sup>1)</sup> cf. unten S. 298 unb 302.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 283, Rote 3.

fition gegen Ofterreich" in Württemberg fagt, ift beshalb, wenn es wahr ift, merkwürdig, weil ber König von Bürttemberg und herr von hügel 1) bisher Juli 3. und in ben letten zwei Jahren gegen mich und Andere jederzeit nur im Ginne ber heftigsten Gereiztheit gegen Österreich gesprochen haben. Sollte in Stuttgart vielleicht etwas über Bayerische Besprechungen mit Frankreich, bei Gelegenheit bes Besuchs bes Königs in Paris, verlautet haben, wodurch Bürttemberg beunruhigt und zum Anschluß an Öfterreich bestimmt würde?"

1857

Eigenhandiger Bericht, betr. die Benugung ber Reife bes Raifers Alexander jur Berftellung befferer Beziehungen zwischen Ofterreich und Rugland, sowie Scheitern Diefes Berfuches. Begrugung bes Raifers durch einen Frangöfischen General. Reifedispositionen bes Erfteren. Wendung in der Politit Sannovers. Diplomatische Bertretung Preugens baselbft. Stimmung und Saltung bes Ronigs Theorie von der ausschlieflichen Berechtigung Ofterreichs gu einer felbständigen Politit. Confequenzen Diefes Syftems und Mittel jur Befampfung besfelben. Berechtigung Franfreichs ju einer Meinungeaußerung in der Raftatter Befahungefrage. Diepofitionen ber Bundestagsgefandten in der Danifden Frage. Fürft v. Metternich über Roffuth und Mazzini. 7. Juli 1857.

"Ew. Excellenz erlaube ich mir einige mit ber Reise bes Raifers von Juli 7. Rugland zusammenhängende Nachrichten mitzutheilen.

In meinem früheren Schreiben melbete ich, daß Graf Buol gegen Graf Rechberg bie Absicht geäußert hatte, bie Reise bes Raifers Alexander zur Berftellung befferer Beziehungen zwischen Ofterreich und Rugland zu benuten. Aus ficherfter Quelle habe ich über bie Art, wie biefes versucht worben ift, Folgendes in Erfahrung gebracht.

Ms Graf Rechberg in ber Boche nach Pfingften oftenfibel zum Besuche seines Brubers 2) nach Württemberg ging, hat er im Auftrage seines Cabinets bem Ronig von Bürttemberg die Bitte vorgetragen, ber Bermittler Ofterreichs bei bem Kaiser Alexander zu sein, und der Erstere hat es übernommen. auf Letteren in bem gewünschten Sinne einzuwirken. Bei ber Anwesenheit bes Raifers in Wildbad ift bies jest geschehen, aber ohne ben gewünschten Erfolg. Der Raiser hat auf die Borftellungen bes Ronigs, welche ihre Begründung porzugsweise den von der Revolution und eventuell von Frankreich brohenden Gefahren entnommen haben, erwidert : Er bege teine feindseligen Gefinnungen gegen Öfterreich, habe aber auch feinen Anlag zu intimeren Sympathien, und

<sup>1)</sup> Freiberr von Bugel, Burttembergischer Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten.

<sup>2)</sup> Albert Graf von Rechberg, erbliches Mitglied ber Rammer ber Stanbesberren in Bürttemberg, Saupt bes gräflichen Saufes Rechberg und Rothenlöwen.

bevor von einer Annäherung Ruglands an Ofterreich die Rebe fein konne, Juli 7. muffe er andere "Garantien" für die Ofterreichische Bolitik haben als bisher. Wenn aber auch Ofterreich bereit mare, biefe Möglichkeit zu gewähren, fo werbe sich ber Raiser Alexander boch sa tout jamaise nicht wieder auf eine Allianz zu Dreien mit ber Frontstellung gegen Frantreich einlassen. Fürft Gortschatoff hat fich bann gegen ben Ronig von Burttemberg noch weiter barüber ausgesprochen, bag Rugland bestrebt sein werbe, mit Preußen und Frankreich in enge Beziehungen zu treten, welche barauf berechnet seien, ben Frieden und bas Recht in Europa gemeinschaftlich aufrecht zu erhalten; wenn Öfterreich später bas Beburfniß fühlen sollte, zur Bertretung berfelben Grundsäte jener Berbindung als Vierter beizutreten, so werbe Rugland sich bem nicht widersetzen. Der König von Burttemberg felbst hat seinen, für die Berftanbigung Österreichs mit Rußland unternommenen Versuch als complètement raté bezeichnet.

Ew. Excellenz werden wohl schon von Baben aus erfahren haben, daß ber General Rewbel auf telegraphischen Befehl bes Raisers Napoleon sich zur Begrüßung bes Kaisers von Rufland bort eingefunden, und bas Bebauern bes Ersteren barüber ausgebrückt hat, bag er nicht früher gewußt habe, wie nahe ber Raifer von Rugland ber Frangofischen Grenze gekommen, und ihn baher nur durch ben General begrüßen könne. Der Raifer Alexander hat erwidert, daß sein Entschluß, nach Baben zu geben, ein ganz plötzlicher gewesen, und daß es ihm sehr leib thue, nicht schon bei biefer Gelegenheit die versönliche Bekanntschaft bes Raisers ber Frangosen haben machen zu können.

Nach einigen mir von Gisenbahnbeamten in Betreff ber Tirculation und Aufstellung ber Hofwagen und sonst zugehenden Notizen glaube ich annehmen zu bürfen, daß ber Raifer Alegander bereits zu Ende biefer Woche wieder hier burch auf der Bahn nach Heidelberg passiren wird, also vermuthlich am 13. zum Geburtsfest der Kaiserin-Mutter 1) in Wildhad ist.

Die letten Nachrichten aus Hannover find fehr eigenthümlich; ich bore. bag die Wendung zu Ofterreich perfonliche Politit bes Königs Georg, im Wiberspruch mit Platen's Ansicht ist, vielleicht bas Werk Zimmermann's, 2) ber sowohl ben König wie Platen beherrscht. Mein Hannoverscher College bier bemerkte bazu, daß Ofterreich ber einzige hof fei, ber einen Gefandten in Sannover habe; 3) bie von Preugen, 4) Rugland 5) und Frankreich 6) seien fort:

<sup>1)</sup> of. oben S. 283, Rote 1.

<sup>2)</sup> Zimmermann, Geheimer Regierungerath, bemnachft Staaterath, Generalfecretair bes Dannoverichen Gefammiminifteriums.

<sup>3)</sup> Der bereits mehrfach genannte Graf von Ingelbeim.

<sup>4)</sup> Anguft Graf von Roftit, General ber Cavallerie, in außerorbentlicher Miffion beglanbigt (22. Rovember 1850).

<sup>5)</sup> von Fonton. cf. oben S. 248, Rote 3.

<sup>6)</sup> Graf von Reculot.

von Letzterem hörte ich babei, daß seine Stellung sehr schlecht sei, er sich viel 1867 Feinde mache, und Politik auf eigene Hand zu treiben suche; so habe er in Juli 7- der Neuenburger Sache gegen uns operirt, im Widerspruch mit seiner Regierung. Es sei für uns schlechterdings nothwendig, einen ständigen Gesandten in Hannover zu haben, wenn wir Einfluß dort behalten wollten; Psendurg! habe den besten Willen, sei aber durch Mangel an Stellung und Vermögen ebensosehr wie durch das Bedürsniß, sich die persönlichen Sympathien in Hannover und die Aussicht auf die Nachsolge bei Nostig's Abgang zu erhalten, an einem sessen Ausstreten verhindert.

Ein Makstab für die Gefühle, welche König Georg uns und Öfterreich wibmet, liegt in ber Berschiebenheit, mit welcher ber Fall bes Jahbebusens?) und ber von Raftatt aufgefaßt wirb. Für bie Entwidelung beutscher Behrtraft zur See läßt fich noch patriotischer argumentiren, wie für bie Öfterreichische Bertheibigung Raftatts, und letteres ift in gang anderem Sinne ein Aming-Uri für ben Subweften, als bie Jabbe für ben Nordweften Deutschlands. Die Rebensarten von ber Frangösischen Ginmischung liefern bem Ronig von Hannover einen willtommenen Borwand, fich in bem Dilemna zwiichen uns und Ofterreich in anscheinend sittlicher Entruftung auf bie Seite bes Letteren zu schlagen. Es scheint, daß die Deutschen Staaten fich gewöhnen, nur Öfterreich als hinreichend souverain zu betrachten, um ihm eine selbstanbige Politit zu geftatten, an bie fich bann Preußen jeberzeit anschließen muß, bei Strafe für "undeutsch" erklart zu werben. Wenn wir uns burch berartige Theorien meiftern laffen, so werben wir bis zu einer Linie gebrängt werben, an ber wir den Bund nicht mehr halten konnen, wenn wir uns nicht selbst aufgeben wollen. Zeigen wir aber bie Entschloffenheit, uns bas Recht ber felbständigen Bolitit und ber entscheibenben Ginwirkung auf die Geschicke Deutschlands burch jedes Mittel zu erhalten, fo wird bie Ginigfeit Deutschlands fefter werben, indem bie Überhebung Ofterreichs und ber Mittelftaaten aufhört, unsere Stellung im Bunbe unhaltbar zu machen. Ich will bamit nicht fagen, daß fie schon unhaltbar ware; follten wir aber berufen sein, innere ober außere Stürme zu bestehen, so macht es, bei einer eitlen Ration, wie wir find, einen bebenklichen Unterschied, ob vermöge ber auswärtigen Stellung, die wir haben, das Preußische Nationalgefühl gebruckt ober befriedigt ift; bas Eine ober bas Anbere wird es heut zu Tage ziemlich genau in bem Berhältniß fein, in welchem man im Lande glaubt, bag wir abhängig ober unabhängig von Öfterreich uns bewegen, und ich zweifle nicht, daß es unseren inneren Auftanden wohlthun wurde, wenn fich im Lande ber Ginbrud auffrischte, bag bie Regierung eine feste Stellung Ofterreich gegenüber einnimmt.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1853 erwarb Preußen von Olbenburg zwei Neine Lanbftreifen am Jahbebusen zur Anlage eines Kriegshafens.



<sup>1)</sup> cf. oben G. 249, Rote 1.

Sehr schlagend ist die Außerung des Grafen Walewski 1) gegen Baden, Juli 7. daß es ihn überrasche, dieselben Regierungen, welche über den Durchmarsch der Preußen nach der Schweiz 2) in Paris angefragt hätten, jetzt so empfindlich darüber zu sehen, daß Frankreich seine Ansicht über die Festsetzung Österreichs in Baden äußere.

In Betreff der Dänischen Frage<sup>3</sup>) ift hier bei den Gesandten von Öfterreich, Sachsen, Württemberg, Baden, beiden Hessen, Luxemburg, Nassau, der 16. Stimme und natürlich Holstein nicht der mindeste Eiser zu spüren, sie bald an den Bund gebracht zu sehen, man fürchtet, daß die öffentliche Meinung die Thatsache überschätzen, sich zu großen Erwartungen aufregen und der Bund diesen alsdann nicht entsprechen könne und vermöge der Enttäuschung im Ansehen leiden werde. Die Collegen von Hannover, Mecklendurg, Weimar, Oldenburg, den Freien Städten sind schon bereiter als Jene, Dänischen Übergriffen entgegenzutreten; der von Bahern spricht in jüngster Beit weniger davon als sonst.

Borgestern besuchte ich ben alten Metternich 4) auf bem Johannisberg; ich sinde ihn körperlich sehr, geistig wenig verändert seit fünf Jahren; er sprach saft nur von längst vergangenen Zeiten, das einzige Thema der Gegenwart, auf welches er einging, war eine Parallele zwischen Kossuth in neuester Zeit aufgefangen, in welchen Beide sich bekämpsten. Mazzini wolle Italien durch stets wiederholte Attentate in Aufregung erhalten, Kossuth rathe, im Stillen zu wirken, dis man sich start sühle und dis die Gelegenheit einträte. Der Fürst erklärte Mazzini und sein Programm sür albern und sür die Regierungen ebenso nüplich, als die singirten Attentate auf Louis Philipp; Kossuth dagegen sür einen großen und höchst gefährlichen "Staatsmann der Revolution".

117. Eigenhändiger Bericht., betr. die Haltung Ofterreichs in der Danischen Frage. Besuche Deutscher Fürsten bei dem Raiser Napoleon. Reisedispositionen des Kaisers Alexander. 10. Juli 1857.

Juli 10. "Ew. Excellenz erlaube ich mir in Bezug auf die Dänische Frage") anzuzeigen, daß, nach einer heute an Graf Montessung nas Paris eingegangenen Benachrichtigung, Österreich dort bereits erklärt hat, daß ihm die letzte Dä-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 256, Note 3.

<sup>2)</sup> cf. Band III, S. 63 unb 67 ff.

<sup>3)</sup> cf. oben G. 288.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 37, Rote 1.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 154, Rote 1.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 247, Rote 2.

<sup>7)</sup> cf. oben Rote 3.

nische Rückantwort!) nicht von der Art zu sein scheine, daß die Deutschen Mächte genöthigt waren, die Frage nunmehr an den Bund zu bringen. Ofter- Juli 10. reich werbe vorziehen, die Berufung ber Holfteinschen Stände abzumarten; es tomme baber lediglich barauf an, ob Breugen berfelben Unsicht fei.

Ich höre, daß ber Großherzog von Darmftadt die Absicht hat, ben Raifer Napoleon in Plombières zu besuchen, und ber König von Bürttemberg sich später zu ihm nach Biarrit begeben wirb; bie erstere Angabe ift aus einer gut unterrichteten Quelle, bie andere von ber Ronigin von Bürttemberg felbft.

Der Raiser Alexander wird, wie ich schon in meinem letten Schreiben 2) andeutete, die Kaiserin-Mutter jum 13. er. in Wilbbad besuchen; er wird übermorgen, am Sonntag, hier bei herrn von Fonton biniren und am Abend in Wildbad eintreffen. Auf den 14. Abends ist hier Quartier für die Raiserin-Wittwe bestellt, welche am 14. ober 15. ankommen und von hier zunächst nach Weimar fahren will".

118. Eigenhandiger Bericht, betr. Die Reifedispositionen Des Gerrn v. Bismard. Copenhagen, 24. August 1857.

"Ew. Excellenz erlaube ich mir anzuzeigen, daß ich übermorgen, Mitt- Aug. 24. woch, Rachmittags in Berlin einzutreffen gebente und meine Reise gern am Abend besselben Tages mit ber Oftbahn fortseten möchte. Wenn es Em. Excellenz Zeit erlaubt, fo wurde ich Ihnen bei biefer Gelegenheit über bie hier erhaltenen Gindrude mundlich Bericht erftatten, und werbe ich übermorgen etwa um 5 Uhr nachfragen, ob und zu welcher Stunde ich im Laufe bes Abends bie Chre haben tann, Ew. Excellenz aufzuwarten".

Eigenhandiger Bericht, betr. Die Bufammentunft ber Raifer von Ofterreich und Rufland in Beimar. Reifedispositionen bes Raifers Alexander und Bufammentunft besfelben mit herrn v. Bismard in Darmftadt. Beunruhigung der Deutschen Fürsten durch die Stuttgarter Monarchen-Busammentunft. Befuche Napoleon's in Munchen und Darmftabt. Symptom für die Bedeutung eines Ruffisch-Frangöfischen Bundniffes mit prattifchem Biele. Berbefferung ber militairifchen Stellung Breugens in Maing. Ankunft bes Bringen von Breufen. 23. September 1857.

"Em. Excellenz werben schon birett burch ben Telegraphen Renntniß Sept. 23. bavon haben, daß der Kaiser von Öfterreich am 1. Ottober mit dem von Rußland in Beimar zusammentrifft. 3) Es ift mir mit bem Bebing mitgetheilt,

19

<sup>1)</sup> cf. oben G. 281, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. Urfunbe 117.

<sup>3)</sup> über biese Raiserzusammentunft vergl. auch Band III, Urtunbe 77.

Bofdinger, Brengen im Bunbestag. 4.

gegen Niemand als bie eigene Regierung etwas davon merten zu lassen; zu-Sept. 23. gleich wurde die Besorgniß geäußert, der Kaiser Franz Joseph könne diese Begegnung in ber Absicht angeregt haben, burch Zuziehung Gr. D. bes Königs zu berfelben fie, ber Stuttgarter Busammenkunft 1) gegenüber, zu einer Gegenbemonstration im Sinne der heiligen Allianz zu benuten. Fürst Gortschakoff sagte mir, daß sein Kaiser, bei bem leicht erregbaren Diftrauen bes Frangofischen, jebenfalls Alles vermeiben wolle, was in jenem Sinne gebeutet werben fönne, und deshalb eine Rusammenkunft à trois, eine aleichzeitige Begegnung mit unferem Allergnäbigften Berrn und bem Raifer von Ofterreich für unthunlich halte. Der Raiser von Österreich hat ben von Rugland birett um eine perfonliche Unterrebung gebeten und Letterer Weimar vorgeschlagen. Graf Buol wird seinen Herrn nicht begleiten, sondern nur Graf Grünne. 2) Bon Weimar wird ber Raiser Alexander am 2. Oktober um 6 Uhr früh nach Dresben fahren und von bort um 9 Uhr Abends in Botsbam eintreffen. In Darmstadt habe ich ihn am Sonntag beim Thee ber Großherzogin und Montag auf der Barade der Darmstädter Truppen gesehen. Das erste Mal iprach er wieber sein Bedauern aus, daß Se. M. ber König nicht nach Stuttgart fame, bemertte aber, bag ber Großherzog fehr zufrieden mit biefer Geftaltung sei, weil die Ausammenkunft ohnehin die Deutschen Fürsten beunruhige. Letteres fagte mir herr von Dalwigka) auch und sprach fich schärfer antiruffisch zu mir aus, als ich unter jegigen Umftanben erwartete. Wenn er erft weiß. daß der Kaiser von Österreich nach Weimar kommt, so wird er wohl wieder einen anderen Ton anschlagen, wie nicht minder die Ofterreichische Presse, Die jest von allen Seiten bas horn blaft, um Deutschland zur "Wachsamkeit" aufzuforbern. Bon Bayern find Anftrengungen gemacht worden, um ben Raifer Napoleon zu bewegen, daß er seine Ercurfion bis München ausbehne, aber bisher vergebens. In Darmstadt hofft man noch auf ben Französischen Besuch nach ber Stuttgarter entrevue, tann aber nichts Sicheres über bie Art ber Rudreise nach Frankreich in Erfahrung bringen. Der Frangosische Gefandte faate mir. baf fein Raifer heute um 9 Uhr Morgens von Chalons abgefahren fei, vermuthlich ben Tag in Strafburg ober Met zubringen und am 24. in Baben sein werbe. Rußland ist morgen 4 Uhr, Frankreich übermorgen 5 Uhr in Stuttgart.

Der blogen Thatfache einer Ruffisch-Frangofischen Busammentunft gegenüber hat man hier schon das Gefühl, daß ber Deutsche Bund wackelt und alle Bundesfragen bei ben Collegen an Interesse verlieren; wie schnell würde bie ganze Bundesverfassung auf die Bedeutung historischen Materials herabsinken,

<sup>1)</sup> cf. Band III, S. 150.

<sup>2)</sup> cf. oben S. 78, Rote 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 103, Rote 3.

wenn ein Bündniß mit praktischen Zwecken zwischen jenen Beiben erft wirklich vorläge!

1857 Sept. 23.

Gerüchtweise fagt man hier, daß Bonin 1) zum Commandirenden bes II. Armeecorps bestimmt sei; wenn bas geschähe, so ware wohl zu wünichen, daß er einen Nachfolger bekame, ber fich während ber noch übrigen Reit bes Breußischen Gouvernements ber Frage wegen Berbesserung unserer bortigen militairischen Stellung 2) ernstlich aunahme, und mit Reigenstein 3) verabrebete, was wir bazu thun können.

Der Bring von Preugen trifft heute Abend hier ein, und ich bente ihn nach Baben zu begleiten, ba mit ber Abreise bes Raisers von Darmstadt bie Stille hier wieber eintreten wird".

**120**. Eigenhändiger Bericht, betr. den Buftand bes Ronigs von Breu-Solfteinsche Frage. Bumuthungen an den Bund aus Anlag ber Bulverthurm-Rataftrophe in Maing. Rafernenbauten bafelbft. Mainger Personalnotigen. Raftatter Besagungefrage. Frhr. v. Brun-Frhr. v. Budberg und Berr v. Fonton. Englische Befchwerde über die Saltung bes Berrn v. Bismard in der Bentinchichen Streitfache. 27. Dezember 1857.

"Ew. Ercellenz bante ich für bas Schreiben vom 22., welches mir burch Dg. 27. ben Depeschenkaften richtig zugegangen ift.

Ich begreife, daß man die Calamität, welche burch ben Zustand ber Gesundheit bes Königs über bas Land verhängt ift, in ben Spigen bes ftaatlichen Organismus am unmittelbarften empfinbet. Die Unabhängigkeit ber einzelnen Refforts und ber höchsten Bertreter eines jeben berfelben hat fich bei uns berkömmlich in bem Mage ausgebilbet, daß sie bes vermittelnden und zusammenhaltenden Momentes, welches in bem lebendigen Wirken ber Königlichen Berfon liegt, nicht entbehren tann. Bom Pringen ift letteres nicht in bem erforberlichen Maße zu verlangen, solange er nicht bas Bewußtsein hat, nur Gott und fich selbst für seine Regierungshandlungen verantwortlich zu sein, folange ihm bei allen Entschließungen neben ben eigenen Erwägungsgründen ber Bebanke gegenwärtig bleiben muß, was ber König bagu fagen werbe, wenn er bie Regierung wieder an fich nimmt. Gegen biese partielle Lähmung und Unfreiheit ber Königlichen Gewalt giebt es aber in unserer gegenwärtigen Lage fein Mittel. Die Übernahme ber Regentschaft burch ben Prinzen, auch wenn

<sup>1)</sup> von Bouin, General-Lieutenaut, Bice-Gouverneur ber Bunbesfeftung Maing.

<sup>2)</sup> cf. unten S. 292 f.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 207, Rote 2. Freiherr von Reitenftein, General-Lieutenant, Breufisicher Erfter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion, bemnachft Bice-Gouverneur ber Bunbesfestung Maing.

berselben weniger Gründe und Rücksichten entgegenständen als jett, würde Des. 27. darin nichts ändern. Mit dem einen Rechtstitel seiner Geschäftsführung sowenig als mit dem anderen würde der Prinz das Sefühl eventueller Berantwortlichkeit los werden, welches von lebendigerem, aus eigenem Ermessen entspringenden Eingreisen in etwaige Dissonanzen der Regierungsorgane abhält. Auch die Kammern können als solche darin nichts bessern; wohl aber bringt ihr Zusammentritt eine Wenge von neuen Personen auf die Bühne, deren Gesammteinssuß sich schwerlich in Förderung der Einigkeit und des gegenseitigen Bertrauens sühlbar machen wird. Ich würde deshalb schon aus eigenem Interesse an der gemeinsamen Sache des Landes gern in Berlin anwesend sein, und wenn ich Ew. Excellenz auf Grund meiner mannigsachen Personalbeziehungen nühlich sein kann, so komme ich sehr gern, sobald ich die Erlaubniß dazu habe, und die hiesigen Geschäfte nicht zu brennend werden, um mich loszulassen.

Die Holfteiner Sache 1) wird nicht in so schnellen Sprüngen gehen, daß ich in den Intervallen nicht Zeit hätte, abzukommen. Herr von Schrenk hat den Berichts-Entwurf 2) fertig, 80 enge Bogenseiten; Abschrift seiner Schlußanträge schiede ich heute mittelst Berichts ein. Das Wort Schleswig kommt in dem ganzen Reserat nicht vor; die Berührung der ziemlich klaren Zusagen Dänemarks in Betreff dieses Landestheiles, etwa in Form eines Vorbehaltes dei der Motivirung, ohne daß es Gegenstand des Beschlusses würde, hätte ich wohl gewünscht. Die Übergehung Schleswigs mit gänzlichem Schweigen wird keinen guten Eindruck machen, und die allgemeine Ersahrung, daß man den Mund voll nehmen soll, um etwas zu erreichen, wird auch hier anwendbar sein.

Die Bundessestungs-Angelegenheiten könnten mich eher periodisch hinbern, mich zu entsernen. Die Mainzer steht im Vordergrunde, aber ich glaube, die Rastatter wird noch brennender werden. Was erstere andelangt, so hat sie zwei Seiten, einmal die Schadloshaltung wegen der Explosion, 3) dann der schon vorher betriebene Kasernendau. 4)

Die Anforderung der Mainzer an den Bund, und die Art, wie die Darmsstädter Regierung sie unterstützt und das Unglück moussiren läßt, ist übertrieben. Die sämmtlichen Kleins und Mittelstaaten, zusammen volkreicher wie Preußen, haben ungeachtet ihrer vielen Hoshaltungen und der verhältnißmäßig reichen Dotation derselben, sehr wohlhäbige Finanzustände; sie sparen es, im Bergleich mit uns, am Militairbudget. Sie haben nicht eine gute Landesfestung, selbst Bayern kaum, und Preußen hat an 25. Der Bund baut ihnen die Festungen, erhält diese, giebt die Garnisonen her, die beispielsweise in Mainz

<sup>1)</sup> cf. oben S. 289.

<sup>2)</sup> cf. Banb III, Urfunbe 95.

<sup>3)</sup> cf. Band III, S. 178 ff.

<sup>4)</sup> cf. Banb III, S. 228 f., 284 f., 292 ff. unb 308 f.

seit 42 Jahren jährlich minbestens eine Million Thaler verzehren, und wenn ein Unglud eintrifft, foll ber Bund auch noch vor ben Rig treten. Wer würde Des. 27. Coblenz in ähnlichem Falle entschädigen? Und boch bient Coblenz so gut zum Schute Deutschlands wie Maing, nur mit bem Unterschiebe, bag bie Werte von Coblenz ber Landesherr felbst bauen und unterhalten muß. Wo es sich um bas Mitreben hanbelt, ba ift jeber groß und felbständig, wo es an bas Zahlen und Leiften geht, ift er klein und ruft die Milbthätigkeit bes Bundes an, statt bie geringe Summe von seinen eigenen Rammern zu forbern, um welche ber Betrag ber milben Beiträge von dem bes Schabens überftiegen wird. Mir scheint es erniedrigend, daß wir durch die Öfterreichische Artillerie-Direktion von jeder Controle über bas Pulver und bessen leichtsinnige Behandlung ausgeschlossen find, und boch les pots cassés bezahlen follen. Wir spielen bann etwas bie Rolle bes alten Herrn in ber "Reise auf gemeinschaftliche Rosten", ber schlecht ift und logirt und ftets für Alle bezahlt. Reigenftein Klagt febr bitter über Bonin's 1) Berhalten in biefer Sache; anftatt bie Gelegenheit zu benuten, um bas Öfterreichische Artillerie - Monopol unter Mitaufficht Breußens und bes Bundes zu bringen, 2) hat er die Hand geboten, einen Schleier über alles Unliebsame zu werfen, die Untersuchung Ofterreichischer Leitung überlassen und schließlich die Atten an Österreich ausgeliefert.

Man hört von allen Seiten hier bas Urtheil bestätigen, welches in ber Anlage bes Briefes Ew. Excellenz über Bonin gefällt wird. Er ist eine Art von männlicher Coquette, hat das Bedürsniß, allen Leuten mundrecht zu sein, und namentlich die Anertennung Österreichs zu erwerben. Das eigenthümliche Kaiserliche Handbillet an ihn vom 17. Dezember beweist, daß ihm letzteres gelingt, und macht einiges Aufsehen in den Preußischen Areisen. Meines Dafürhaltens sollten wir die Mainzer Zumuthung an den Bund kühl und entschieden ablehnen. Denn von wem erwarten wir Dank dasür? Vom Mainzer Bolk? Bom Bischof Rettler? Von der Darmstädter Regierung unter Dalwigk? Ersteres wird Niemand, Letztere nur Österreich, dem Anstister des Schadens danken, der mit fremdem Gelde generöß zu sein weiß. Wir haben keinen Psennig "politischer Zinsen" von einer Freigebigkeit der Art zu erwarten. Und welche Consequenzen wird ein solcher Vorgang für alle Bundessestungen haben! Jede wird sich für allen Schaben, der mit der Festungseigenschaft oder der Garnison zusammenhängt, als assecurirt durch den Bund betrachten.

Durch ben Auftrag in Betreff bes Kasernenbaues zu Mainz vom 22. 3)

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben G. 291, Rote 1.

<sup>2)</sup> Bergleiche hierliber auch Banb III, S. 294, Rote 1.

<sup>3)</sup> Am 22. Dezember 1857 ertheilte ber Minister Frbr. von Manteuffel herrn von Bismard ben Auftrag, bas Projekt ber Aulage einer haupt-Citabelle auf bem Räftrich in Mainz schleunigst mit ben General-Lieutenants Frbr. von Reigenstein und von Bonin

war ich einigermaßen in Verlegenheit gesetht; es wäre wohl interessant zu Det. 27. wissen, wer den Gedanken von der Citadelle auf dem Kästrich angeregt hat; wenn es von Jemand geschehen ist, der sich au courant der Mainzer militairischen Dinge besindet, so kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, daß derselbe lieber Österreich dienen will als Preußen. Reitzenstein ist derselben Ansicht und auch Bonin erklärte, wenigstens uns gegenüber, den Plan für durchaus intempestiv und für den Todesstoß unserer Bauprojekte innerhalb der Citadelle.

Die Mainzer Personalnotizen, welche Ew. Excellenz Schreiben beilagen, müssen von einem urtheilsfähigen und zuverlässigen Mann herrühren; wenigstens bei den Leuten, die ich kenne, treffen sie durchaus zu.

Über die Raftatter Sache 1) berichte ich ausführlich, sobald sie an den Militairausschuß gelangt. 2) Soll unser Verlangen auf Theilnahme an der Besahung geltend gemacht werden, so wäre es gut, daß es bald geschähe, ehe die Instruktionen der anderen Gesandten desinitiv seststen. Die Truppen dazu wären nach Reizenstein's Meinung allein schon in Wesel disponibel, wo 5 Batterien ständen.

Daß Brunnow<sup>3</sup>) nach London kommen würde, ist, wie ich hier höre, schon im Oktober entschieden worden; er selbst sprach mir damals bei meiner Abreise in einer Weise davon, daß ich es für eine schon bekannte Sache nahm; doch nur davon, daß er Berlin verließe und hoffe, man werde ihm London geben. Er nahm schon damals vollständig Abschied von mir; ich sah Ew. Excellenz nach dem nicht mehr, sonst hätte ich davon gesprochen, und ich schried nicht, weil ich es für keine neue Nachricht hielt. Budderg a als Nachsolger Gortscharkoff's dwäre wenig in unserem Interesse; er haßt uns im Grunde seiner Seele; ich kann nicht sagen warum, denn er hat sich über Berlin wahrlich nicht zu beklagen, und hat seine Carriere durch uns gemacht. Aber bei seiner Anwesenheit hier im Sommer hat er sich sehr antipreußisch ausgesprochen, etwa so wie er zur Zeit von Erfurt über uns reden machte, und von seinen reisenden Landssleuten, die durch Wien gekommen sind, habe ich noch neuerdings Ühnliches über ihn gehört. Über Fonton habe ich hier eine minder nachtheilige Ansicht gewonnen, als Ew. Excellenz ausssprechen. Sein Charakter ist wie der einer

näher zu besprechen, um nach Maßgabe ber Aldsprache in ber nächsten Sitzung ber Bunbesversammlung einen eutsprechenden Antrag zu stellen. Bergl. auch Banb III, S. 284, Rote 1.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 259, Rote 2.

<sup>2)</sup> cf. Banb III, Urfunbe 104, 105, 119.

<sup>3)</sup> Freiherr von Brunnow, Birtlicher Gebeimer Rath, Auffischer Gefandter in Berlin, feit 1856.

<sup>4)</sup> Freiherr von Bubberg, Beheimer Rath, Rufflicher Gefandter in Bien, feit 1856.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 294, Rote 4.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 248, Rote 3.

295

Frau, und obenein wie ber einer fübländischen; sehr heftig, aber ebenso leicht befänftigt und bann gutmuthig wie ein Rind, in Brivatsachen nämlich; arbeits. Des. 27. scheu für gewöhnlich, aber sehr thätig und geschickt, sobald seine Theilnahme ober seine Leibenschaft angeregt ift; leicht zu gewinnen und leicht zu verleten und für seine Freunde mit Gifer thatig; so war er es für Ofterreich und gegen uns, als er in Wien war, fo für Platen in Sannover. Er hat von hier aus einen eminenten Ginfluß auf die Entschließungen seines Cabinets, und macht einen Theil der Aftenftude in den großen Fragen. Die jungfte Note an Danemark ift, wie mir fein Secretair fagt, lediglich auf feinen wiederholten Antrag erlassen und bei ben anderen Höfen communicirt, auch wörtlich von ihm verfaßt. Ich glaube, bag es von Ginfluß ift, ihn jum Freunde zu haben, und er hat Neigung, sich ba anzuschließen, wo er accreditirt ist. Nach bem, was Ew. Ercelleng von ihm halten, mage ich taum jugureben, bag wir ihn für Berlin zu gewinnen suchen, aber ich würde es beklagen, wenn wir ihn ausbrücklich refüsirten und baburch zu unserem Feinde machten, benn bag in Betersburg wenig ohne seinen Rath geschieht, hore ich von mehreren glaubwürdigen Seiten. Die Noth an geschickten Leuten soll so fühlbar sein, bag man über Alles hinwegsieht, was sich gegen ihn sagen läßt, und ihn als indispensable betrachtet, wie auch die Besetzung ber höchsten Stelle sich verändern möchte. Bubberg ift inbessen sein Freund auch nicht. Bei bem Rangstreit 1) habe ich allerdings nur von seiner Seite lebhafte Erörterungen mit ihm gehabt; er war von Anderen aufgereigt, fah aber am anderen Tage aus freien Studen ein, daß ich Recht hatte, besuchte mich, und war bann unser bester Abvotat bei seinen Collegen von Frankreich und Belgien. Im Ganzen tann ich mir keinen Befferen an feiner Stelle wünschen; nur möchte ich, bag fein Brivatleben, obschon er gesellschaftlichen Anstoß vermeidet, sich unseren Nordbeutschen Begriffen mehr anbequemte.

Die Englische Beschwerbe über mein Berhalten in der Bentinckschen Frage 2) hat mich überrascht; es muß viel Österreichische Berhetzung dabei sein, sonst begreise ich nicht, wie dergleichen geschehen konnte. Es ist ein ganz unerhörter Fall, daß eine fremde Regierung eine vertrauliche und nicht protokollirte Discussion im Schoße der Bundesversammlung, von der sie ehrlicher Beise gar keine Kenntniß haben kann, zur Grundlage amtlicher Schritte nimmt. Der zeitige Geschäftsträger Edwards war heute in Folge der Sache bei mir, nachdem ihm Bloomfield's 3) Bericht über seine Unterredung mit Ew. Excellenz

<sup>1)</sup> Gemeint ift ber Streit fiber ben Rang ber Bunbestagsgesandten unter fich und im Berhältniß zu ben Gesandten ber fremben Großmächte in Frankfurt a. M. of. Band III, S. 183 ff.

<sup>2)</sup> cf. Banb III, S. 189 ff. unb 195 ff.

<sup>3)</sup> Lorb Bloomfielb, Grofbritannifder Gefanbter in Berlin.

1857 zugesandt worden. Ich habe zu ihm in demselben Sinne gesprochen, wie ich Des. 27. unter bem 26. November 1) an Ew. Excellenz berichtete".

121. Eigenhändiger Bericht, betr. die Beurtheilung der Bermählungsfeier des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen in Frankreich. Abwesenheit des Englischen Gefandten. Beränderungen in der Ruffischen Diplomatie. Rücktritt des Ministers Graf v. Bülow und Ernennung des Herrn v. Derhen zu seinem Nachfolger. Haltung des Journal de Francfort bei Besprechung des Pariser Attentats. Graf v. Rechberg über die Österreichische Politik. Frhr. v. Bligen über die Holsteinsche Frage. 22. Januar 1858.

1858 — — "Die Außerungen meines Französischen Collegen sind nicht frei Ian. 22. von Beunruhigung über den Umfang und die Lebhaftigkeit der freudigen Theilnahme in Preußen an der Vermählung des jungen Prinzen. ?) Auch in officiösen Pariser Zeitungscorrespondenzen äußern sich analoge Empfindungen. Die Franzosen haben keine recht klare Vorstellung von unseren Beziehungen zwischen Fürst und Volk und von deutschem Familienleben, auch in höchsten Kreisen. Die Anwesenheit der ganzen Königlichen Familie in London macht ihnen den Eindruck einer politischen Demonstration, und die Theilnahme Preußens für seine künftige Königin erscheint ihnen wie ein entsesselter Durchsbruch nationaler Sympathie für England.

Daß mein Englischer College 3) von hier abwesend ift und von England also gar nichts zur Feier des Tages hier geschieht, fällt etwas auf. Er ist in Italien und kommt vielleicht am Montag wieder.

Die Ernennung Bubberg's 4) hat bei ben hiefigen Ruffen so überrascht, baß man sie Anfangs gar nicht glauben wollte. Fonton erklärt sie sich daburch, baß Bubberg in Wien zu viel eigene Politik mit Österreich gemacht, und Fürst Gortschakoff ihm dieses Terrain habe entziehen wollen. Es scheint, daß Fonton gern nach Berlin gegangen wäre, aber nicht nach Wien, wo ihm seine Vitterkeit gegen Österreich in der jüngsten Zeit die Praxis verdorben hat. Er sagte mir, daß zur Zeit der Ernennung des Fürsten Gortschakoff in Petersburg als zweite Alternative ein Ministerium Orloss imt Bubberg als Staatssecretair und kaiseur für das Auswärtige daneben, ausgestellt worden sei, diese

<sup>1)</sup> cf. Banb III, Urfunbe 87.

<sup>2)</sup> cf. unten S. 298, Rote 3.

<sup>3)</sup> Sir Alexanber Malet.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 294, Rote 4.

<sup>5)</sup> Fürst Orloss, General-Abjutant und General ber Cavallerie, Präsibent bes Reichsrathes, seit 5. April 1856, auch mit bem Borsit bes Minister-Rathes beauftragt, of. oben S. 171, Note 1.

Combination aber jetzt als todt und ohne Chance der Auferstehung angesehen werde.

1858 Jan. 22.

Bekannt wird Ew. Excellenz wohl schon sein, daß Graf Bülow in Schwerin 1) Gesundheits halber zurückritt; b. h. er will versuchen, ob er es noch etwas über ein Jahr durchführen kann, was ihm einen Pensions-Unterschied von 4000 Thlr. machen soll. Als sein Nachfolger wird mit Bestimmtheit von allen Seiten mein hiesiger College Derhen 2) genannt; ein achtbarer, ruhiger Charakter, etwas pedantisch und juristisch, aber ehrlich und zuverlässig, und disher, wie sich auch in Abstimmungen vielsach zeigt, Preußisch, soweit es ein Mecklenburger von der ritterschaftlichen Partei sein kann. Er war es 1850 bis 51 nicht, aber eine siebenjährige Beobachtung der Österreichischen Politik hier an Ort und Stelle hat ihn wesentlich umgewandelt, und ich glaube, wir können seine Ernennung zum Minister, wenn wir Einsluß darauf haben, breist bestürworten.

Die Einbrücke bes Pariser Attentats 3) boten hier nur eine bemerkenswerthe Seite. Das Journal de Francfort, welches bekanntlich seit vorigem Jahre durch einen Vertrag mit Herrn von Brints 4) direkt unter der Leitung des Wiener Presidireaus steht, brachte in der ersten Nummer, in welcher es das Attentat besprach, ich glaube am 18. oder 19. or., zwei ohne Zweisel aus Wien stammende Artikel, welche nicht nur sofort für das Englische Asplrecht in die Schranken traten, sondern mit unangenehmen Spizen für den Kaiser Napoleon durchwirkt waren, die sich gerade dei dieser Gelegenheit übel ausnahmen. Dem gegenüber äußerte Graf Rechberg laut seine Entrüstung über das Blatt, schrieb die Wiener Artikel Mazzini 5) und seinen Genossen zu, und schürte den schon heftigen Zorn des Grafen Montessung) gegen Brints, der mit der Miene gekränkter Unschuld die Vorwürse Beider schweigend anhörte. Frankreich wird wahrscheinlich bei den Behörden der Stadt gegen das Blatt reklamiren.

Auch bei einer Unterrebung mit mir über »quid faciamus nos«?) ließ Graf Rechberg seiner Kritik ber Österreichischen Politik einigermaßen ben Bügel und sprach für bessere Verständigung mit Preußen. Gegen einen ihm befreunbeten Partikulier hat er Österreichs Verhalten in der Neuenburger Frage<sup>8</sup>) eine

<sup>1)</sup> Hans Abolph Carl Graf von Bulow, Medlenburgifder Minifter bes Auswärtigen und bes Innern, feit 12. April 1850.

<sup>2)</sup> Gine Charafteriftit biefes Gefanbten of. Band III, Urfunde 144.

<sup>3)</sup> Attentat bes Italieners Orfini gegen Napoleon am 14. Januar 1858.

<sup>4)</sup> cf. oben S. 184, Rote 4.

<sup>5)</sup> cf. oben S. 247, Rote 2.

<sup>6)</sup> cf. oben S. 241, Rote 1.

<sup>7) »</sup>Quid faciamus nos« 1858 anonym in Berlin bei Schneiber erschienen, behanbelte in geistvoller Weise insbesonbere bie augenblickliche politische Situation Preußens, seine Donaupolitit, bie Allianzen Preußens mit Rufland, Frankreich und England, Preufiens Berbältniß zu Öfterreich, bas Deutsche Staatenspfiem und bas germanische Brincip.

<sup>8)</sup> cf. oben S. 258, Rote 1.

1858 "Albernheit" genannt. Er ist klüger als Buol, kennt die Berhältnisse so gut Ian. 22. wie dieser, und sein Urtheil bestätigt, daß Österreichs Politik sich auf Holz-wegen besindet, wo wir uns ihr unmöglich anschließen können. Leute wie Frang, 1) oder wer sonst jene Broschüre geschrieben hat, bedenken nie, daß wir uns doch nicht à tout prix anschließen können, und daß die Bedingungen, unter denen es uns nühlich sein könnte, von Österreich klar perhorrescirt werden. Die Kritik in der "Zeit") war recht geschickt versaßt, hat aber Rechberg "tief betrübt".

Bur Zeit der Festlichkeiten 3) würde ich gern in Berlin sein, wenn Holsstein 4) oder Mainz 5) mich alsdann hier nicht sesseln. In der ersteren Frage habe ich nicht gemeldet, daß der bekannte Standinave und Freund des Misnisters Hall, 6) Baron Blizen 7) vor einigen Tagen hier war. Seiner Meinung nach würden die Schwierigkeiten sich durch Lostrennung Holsteins im Eidersdänischen Sinne leicht lösen, wenn wir keine Ansprüche wegen Schleswig machten und keine neuen Verhandlungen mit den Holsteinschen Ständen verlangten. Dänemark, d. h. der König, werde dann die vom Bunde verlangten Änderungen in Holstein-Lauenburg ohne Weiteres octroniren und die Gesammtversassung für den Rest der Monarchie behalten. Ob das wirklich die Absicht ist, will ich aber deshald, weil Blizen es sagt, noch nicht verbürgen".

122. Schreiben des Herrn v. Bismarck an einen Abgeordneten, 8) betr. die Stellung Preußens im Zollverein. Reformvorschläge. Rothwendigkeit der Schaffung eines Zollparlaments sowie einer rückhaltslosen Discussion der Preußischen Zollpolitik in den Kammern und der Presse. Die Zuckersteuer-Borlage. 15. März 1858.

marz 15. "Ich bin mit Ihnen darüber einverstanden, daß unsere Stellung im Bollverein verpfuscht ist; ich gehe noch weiter, indem ich sest überzeugt bin, daß wir den ganzen Bollverein kündigen müssen, sobald der Termin dazu gekom-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 8, Rote 4.

<sup>2)</sup> Man vergleiche die Artikel "Zur Allianzfrage" in ber in Berlin erscheinenben "Zeit", Jahrgang 1858, No. 23, 25, 27 und 31.

<sup>3)</sup> Am 8. Februar 1858 waren in Berlin bie Feierlichkeiten aus Anlaß bes Einzuges bes Brinzen Friedrich Wilhelm von Preußen und ber Prinzessin Ropal von Großbritannien und Irland.

<sup>4)</sup> cf. oben G. 292.

<sup>5)</sup> cf. oben G. 292 f.

<sup>6)</sup> Sall, Danifder Conseils-Brafibent, jugleich Minifter bes Rirchen- und Unterrichtswefens, auch Minifter ad interim. für bie auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>7)</sup> cf. unten G. 301.

<sup>8)</sup> cf. unten S. 303.

men ift. Die Grunde biefer Überzeugung find zu weitschichtig, um fie bier zu entwickeln, und zu eng zusammenhangend, um fie einzeln zu nennen. Wir Marg 15. muffen fundigen auf die Gefahr hin, mit Deffau und Sondershaufen allein ju bleiben. Es ift aber nicht zu wünschen, bag letteres ber Rall werbe, ober boch baß es lange bauere. Deshalb müffen wir in ber noch laufenben Beriobe ben anberen Staaten ben Bollverein angenehm, wenn es fein tann, gum unentbehrlichen Bedürfniß machen, bamit fie nach ber Rünbigung ben Anfolug auf unfere Bebingungen fuchen. Gin Theil biefes Spftems ift, bag man fie höhere Rettorevenuen ziehen läßt, als fie felbft burch Grengzölle ohne Preußen fich wurden verschaffen können. Gin anderer Theil ift ber, bag man ihnen nicht die Fortbauer eines Bollvereins mit Preußen als fachlich unmöglich erscheinen läßt; bas wird aber, wenn neben ben 28 Regierungen noch einige 50 ftanbische Körperschaften, geleitet von fehr partifularen Interessen, ein liberum veto ausüben. Fangen bie Preußischen Rammern bamit an, fo wird icon ber Gleichheitsschwindel ber Deutschen Regierungen nicht zugeben, baß die übrigen zurudftehen; fie werben fich auch wichtig machen wollen.

Ich glaube, daß wir in einem nach 1865 von Preußen umzubilbenden Bollvereine, um diefen Rlippen zu entgeben, für die Ausübung bes ftanbifchen Buftimmungsrechtes in Bollvereinssachen, ben Unionsprojetten von 1849 eine Einrichtung entnehmen, eine Art Bollparlament einrichten muffen, mit Bestimmung für itio in partes, wenn bie Andern es verlangen. Die Regierungen werden schwer baran gehen; aber wenn wir breift und confequent maren, konnten wir viel burchfegen. Die in Ihrem Briefe ausgesprochene Ibee, die Preußischen Rammern, vermöge ber Bertretung aller Deutschen Steuerzahler burch fie, zur Grundlage hegemonischer Bestrebungen zu machen, steht auf demfelben Felbe. Kammern und Breffe konnten das mächtigfte Bulfsmittel unserer auswärtigen Politit werben. In bem vorliegenben Falle, welches auch bas Ergebniß ber Abftimmung fein mag, mußte jedenfalls bie Rollvereinspolitit, ber Schaben bes Bereins für Preugen, bie Rothmenbigfeit für uns, ibn zu funbigen, auf bas eingehenbste und schärffte erörtert werben, bamit bie Erkenntniß barüber fich Bahn bricht; Ihr Brief follte als Artitel in ber Rreugzeitung fteben, anftatt bier auf meinem Tifch ju liegen. Rammern und Breffe mußten die Deutsche Bollpolitit breit unb rudhaltslos aus bem Breußischen Stanbpuntte biscutiren; bann murbe fich ihnen bie ermattete Aufmertfamteit Deutschlanbs wieber guwenben, und unfer Landtag für Preugen eine Macht in Deutschland werben. Ich wünschte ben Bollverein in ben Bund nebft Breugens Stellung zu beiben in unferen Rammern bem Secirmeffer ber icharfften Rritit unterzogen zu feben; bavon tann ber Ronig, feine Minifter und beren Bolitit, wenn fie ihr Handwert verstehen, nur Bortheil haben. ich wünschte boch als Resultat einer solchen Discussion, die Borlage mit ge-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ringer Majorität angenommen zu sehen. Denn es handelt sich im nächsten Ray 15.

Augenblick für den Zollverein mehr darum, Deutsche Regierungen an die Fleischtöpse desselben zu sesselseln, als Sympathien ihrer Unterthanen zu gewinnen. Die Letzteren sind machtlos, und in Betreff ihrer erreicht eine kräftige, sachverständige und ehrliebende Debatte dasselbe, wie die Zufälligkeit eines Abstimmungsresultates. Ich würde daher aus Gründen unserer äußeren Politik sedensals für die Regierungsvorlage!) stimmen, wenn ich dort wäre. Die Bedenken aus inneren Gründen, die Ihr Brief enthält, vermag ich hier nicht alle zu beurtheilen. Drückend ist die Steuer nicht, denn die Leute sind reich, und wem der Zucker zu theuer wird, der ist keinen. Gegen H. aber würden Sie mit der Berwerfung der Borlage gar nichts erreichen, zumal er mit dieser Sache in keinem amtlichen Zusammenhange steht; aber auch B. würde durch die Berwerfung keinen Schaden leiden".2)

123. Eigenhändiger Bericht, betr. das Interesse Preußens an der Lösung der Herzogthumerfrage. Einziehung Schleswigs in die Controverse und Eveutualitäten im Falle der Behandlung der Danischen Antwort am Bunde. Frhr. v. Bligen. 15. März 1858.

May 15. "Ich hatte das anliegende Schreiben in der Absicht gemacht, daß es Sr. K. H. H. dem Prinzen vorgelegt werden könnte. Bei der Durchlesung sinde ich aber, daß es in der Eile etwas ungeordnet und unklar ausgefallen ist, und werde mir deshalb erlauben, den Hauptinhalt zu einem Mémoire umzusarbeiten und dieses dem Prinzen einzusenden.

Die Quehlschen Briefe beehre ich mich hier wieder vorzulegen. Bei allem seinem Verstande geht doch die Lebhaftigkeit antidänisch mit ihm durch. Warum sollen wir eigentlich besondere diplomatische Anstrengungen auswenden, damit die Deutschen in Dänemark zur vollen Zufriedenheit mit ihrem heimischen Zustande gelangen, und dem Bunde die Slorie der Erreichung dieses Zweckes zufällt? Was hat Preußen davon, zumal wenn der Bund eclatant durchseite, was wir mit Österreichs angeblicher Hülfe nicht konnten. Die jetzt mögliche Lösung der Frage wird sich wohl in dem Sate ausdrücken lassen, daß der Bund über Holstein, Europa über Schleswig entscheidet. Le mieux est l'ennemi du dien, und wenn der Bund Schleswig mitberücksichtigen will, so zieht er nothwendig die Europäische Einmischung herbei. Was die Dänen, nach Quehl's Angaben, beabsichtigen, ist für die Holsteiner jedensalls unleidlich, und für den Bund unbefriedigend; aber ich sehe in Quehl mehr Enthusiasmus als Staatsklugheit, wenn er jeder Deutschen Regierung.

<sup>1)</sup> cf. unten S. 303, Rote 1.

<sup>2)</sup> cf. unten Seite 303.

und namentlich uns zumuthet, darauf "mit Thaten zu antworten". Wenn eine solche Dänische Erklärung an den Bund gelangt, so wird der Bund zu sehen Maiz 15. haben, was er darauf thut, er, nicht wir, trägt die Verantwortung. Alle Weischeit, die ich darüber vortragen könnte, sinde ich in Ew. Excellenz Brief mit den Worten zusammengefaßt, daß wir bei den Verhandlungen und Beschlüssen der Bundesversammlung "mehr nach vorn als nach hinten" stehen. Das wird uns nicht sehr schwer werden; wir haben es bisher vollkommen durchgeführt, und Nichts nöthigt uns in einer Sache, bei der jetzt gar nichts, später nur dann etwas zu gewinnen ist, wenn sie jetzt in unbefriedigter Lage bleibt, mit unserer eigenen Berantwortlichkeit aus der Deckung hinter dem Bunde herauszutreten. Der Beisall der öffentlichen Meinung ist ein wünschenswerthes Sut sür Preußen, aber mit der Gesahr, gegen das gesammte Ausland zu stehen, scheint er doch zu theuer erkaust.

Blizen 1) kenne ich viel genauer als Quehl. Ein Aventurier ist er nicht, aber krankhaft eitel. Er hat Alles, was das Herz eines Privatmannes begehren kann, namentlich große und schine Güter und viel Geld; aber er möchte gern politisch berühmt sein und seinen Namen in den Zeitungen lesen. Er ist der Einzige in der Dänischen Aristokratie, der Ehrgeiz hat, scheut keine Arbeit und keinen Geldauswand, um ihn zu befriedigen, geht mit Demokraten und Aristokraten Verbindungen ein, und diese können ihn, da er Verstand, Kenntnisse und Energie besitzt, in einem an den beiden ersteren armen Lande wohl in's Ministerium sühren, wenn er sich nicht durch voreilige Prahlereien und durch den Mangel an Geradheit und Offenheit, mit dem er alle Welt mißtrauisch macht, den Weg dazu verdirbt. Mit Schele ist er gar nicht zu vergleichen, schon lediglich der äußeren Politur und Wohlerzogenheit wegen, die er besitzt. Was ich in "sehr vertraulichen Gesprächen" mit ihm geredet habe, kann ohne Schaden in jeder Zeitung gedruckt werden".

124. Bericht, betr. das Mémoire des Herrn v. Bismarck über die Beziehungen Preußens zum Bunde und zu Österreich, sowie nähere Entwickelung des darin enthaltenen Programms. Zuckersteuer-Borlage in der Preußischen Kammer und Beschwerden über das Preußische Handelsministerium. Graf v. Buol und die Holsteinsche Frage. Haltung Badens gegenüber Preußen. 10. April 1858.

—— "In meinem letten vertraulichen Berichte an Ew. Excellenz?) erwähnte April 10. ich bereits, daß ich Sr. K. H. dem Prinzen von Preußen ein Mémoire über unfere Beziehungen zum Bunde und zu Österreich vorzulegen beabsichtigte. 3)

Digitized by Google

<sup>1)</sup> cf. oben S. 298, Rote 7.

<sup>2)</sup> cf. ben Eingang ber vorhergebenben Urtunbe.

<sup>3)</sup> Gemeint ift bier augenscheinlich bas am Schlusse unseres III. Baubes abgebruckte f. g. "Neine Buch" bes Herrn von Bismard.

Mir schwebte bei Abfassung besselben hauptfächlich vor, was mir Em. Ercel-April 10. lenz in Betreff ber Kollerschen Umtriebe gegen Sie geschrieben hatten. Aus biefem Gefichtspunkte habe ich geglaubt, bag es befferen Eingang finden würde, wenn es nicht burch Em. Ercelleng felbft, fonbern birett an ben Bringen gelangte. Ich fürchte nur, bağ es zu lang ift, aber ich glaubte alle thatfächlichen Beweismittel vortragen zu müssen, weil allgemeine Rlagen und Behauptungen über bas gegnerische Berhalten immer ben Einbruck subjektiver Anfichten machen. In einem Begleitschreiben habe ich Sr. A. Soheit gefagt, daß ich die Durchlesung eines folden opus nicht erwarten könne, aber bate, Sich über bie barin niebergelegten Erfahrungen meiner fiebenjährigen Braris Bortrag halten zu laffen. 3ch barf baher annehmen, baß bie Arbeit in Ew. Excellenz Banbe gelangt ift, und bitte um nachfichtige Beurtheilung berfelben. Sollte es noch nicht ber Fall fein und Em. Ercellenz ben Brinzen nicht barum angeben wollen. fo werbe ich, wenn Sie es befehlen, noch eine Abschrift machen laffen; ganz schnell wird das aber nicht geben, da ich auf den alten Relchner 1) als Feber gar nicht mehr rechnen kann und auch Edert 2) vielfach kranklich ift. Die Sache enthält für Ew. Excellenz auch nicht viel Neues, da Sie Alles, was ich Sr. R. Hoheit über Bergangenheit und Gegenwart geschrieben, besser kennen als ich, und meine Ansichten über unfere Aufgaben in ber Deutschen Bolitit Em. Ercellens aus meinen Briefen und Berichten nicht nur bekannt find, sondern von Ihnen. wie ich mir schmeichle, im Großen und Ganzen auch gebilligt werden. Letteres ift, nach meinen Einbruden, bei Gr. M. bem König nicht in bemselben Mage ber Fall. Dem Auslande gegenüber tann man in ber Bertretung Breugens nicht Parteimann in berfelben icharfen Ausprägung, wie im Innern bleiben, wozu England uns ben Beleg und gute Beispiele liefert. Benn wir nicht in ber Öfterreichischen Bunbespolitit "aufgeben", ober in unbequemer Zeit ber Alternative eines Bruches gegenübergestellt werden wollen, so muffen wir uns bei Reiten auf ben Schwerpunkt bes eigenen Gewichts gurudziehen, und von bort her die Rrafte wirten laffen, benen Ofterreich feine gleichartigen entgegenstellen tann. In nächfter Linie rechne ich bazu, bag wir die Treibhauspflanzen ber Bunbespolitit ber freien Luft ber Offentlichkeit aussehen, und nicht bloß in ber Preffe, gegenüber bem großen Lügenfpftem ber Gegner bie freieste Besprechung Deutscher Politit gestatten, sondern auch burch Berbeiführung von Rammerverhandlungen über biefelbe eine authentische Bublicität schaffen, gegen welche bie Entstellungen ber Breffe nicht Stich halten. Wir haben da die Mittel, unsere Zurückhaltung von angeblich nationaler Bunbes-Politit fehr popular zu machen, und wenn wir nur erreichen, baf Ofterreich und die Majoritätsschwindler vor den Confequenzen, zu benen sie uns treiben.

<sup>1)</sup> cf. oben S. 115. Note 1.

<sup>2)</sup> Rangleirath bei ber Preußischen Gesanbtichaft am Bunbestage.

stutig werden, und ihre Versuche, uns mit dem föberalen Bande enger zu umschlingen, aufgeben, so ist durch dieses negative Resultat gegen jest schon viel April 10. gewonnen. Wir werben bann, wenn es in ben Allerhochsten Intentionen liegt, wenigstens ein zuverlässigeres Bündniß für "äußere und innere Sicherheit" am Bunde ichaffen können, als jest.

Doch ich fürchte, daß in Berlin jest die Zudersteuer1) momentan die Intereffen mehr in Anspruch nimmt, als meine Bunbesquerelen. Ginige meiner Freunde in den Kammern haben mir in den letten Wochen geschrieben, um, wenn ich nicht felbst tame, boch schriftlich meine Meinung zu haben. Ich habe Einem berselben zur Mittheilung an die Anderen geantwortet 2) und erlaube mir von dem Concept meines Briefes eine Abschrift ber hauptsache beizulegen. Die am Schluß ber Unlage in Bezug genommene Berfonlichkeit ift ber Minister von Bobelschwingh,3) die kurz vorher angebeutete, Sendt.4) Ersteren klagte ein Correspondent bes Mangels an verschiebenen Gigenschaften, ben Letteren noch anderer Dinge an. Es scheint, daß namentlich unter ben Capitalisten, welche Breufische Eisenbahnactien haben, große Gereiztheit gegen bas Sanbelsministerium herrscht, und Verbächtigungen aus biefen Kreisen auch in andere verbreitet werden. Man behauptet, daß die Ausübung des Auffichtsrechtes und die postalischen Befugnisse benutt würden, um die Course einzelner Actiengattungen zu beben ober zu brüden, ober um unfügsame Direktionen zu veinigen. Dazu tommt, daß Gelbmanner, welche außerlich mit bem Hanbelsminister aut zu stehen scheinen, allerhand nicht greifbare, aber boch wirksame Andeutungen über Motive des Verhaltens in Gisenbahnsachen gegen das Aus-

<sup>4)</sup> von ber Bepbt, Minifter fur Sanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, feit 6. Degember 1848.



<sup>1)</sup> Am 27. Februar 1858 legte bie Preußische Regierung bem Abgeorbnetenhause bie übereintunft unter ben Zollvereinsflaaten wegen Besteuerung bes Rübenzuckers und wegen Bergollung bes ausländischen Buders ober Sprups vom 16. Februar 1858 vor, welche im Artitel 2 für bie Abmeffung ber Steuer folgenbe Grunbfate aufstellte: a) bie Steuer vom vereinsländischen Buder foll gegen ben Gingangezoll vom ausländischen Buder ftets foviel niebriger gestellt werben, als nothig ift, um ber inländischen Fabritation einen angemeffenen Sout ju gewähren, obne jugleich bie Concurreng bes ausländischen Ruders auf eine bie Einklinfte bes Bereins ober bas Intereffe ber Consumenten gefährbenbe Beife ju befdrauten. Es follen jeboch b) ber Eingangezoll vom ausländischen Buder und Sprub und bie Steuer bom vereinsländischen Rübenguder gusammen für ben Ropf ber jeweiligen Bevollerung bes Bollvereins jahrlich minbeftens eine Brutto-Ginnahme gemahren, welche bem Ertrage jenes Bolles und biefer Steuer für ben Ropf ber Bevollerung im Durchfonitte ber brei Jahre 1847/49 gleichtommt, bas ift, bem Betrage von 6,0762 Gilberaroichen für ben Ropf. Bergl. bie Druchfache 57 bes Saufes ber Abgeordneten, IV. Legis. latur-Beriobe, III. Seffion. Die Ubereintunft erlangte nach ichweren Rämpfen bie Benebmigung ber gesetgebenben Fattoren. (Abgebrudt in ber Preußischen Gesetz-Sammlung 1858, S. 276.)

<sup>2)</sup> Oben Urfunbe 122.

<sup>3)</sup> von Bobelschwingh, Finanzminister, seit 1851.

land, über die Concurrenzverhältnisse ber Ruhr- und ber Saartohlen verbrei-1858 April 10. ten. Kurz in ben fraglichen Briefen meiner Freunde fand sich eine artige Sammlung von Berleumdungen, die man über ben herrn gehört hatte, und die unter der Hand gewiß nachtheilig wirken, benen man aber nicht in so positiver Geftalt begegnet, bag man ihnen entgegentreten konnte, ohne ihre Bebeutung gerade baburch zu vergrößern. Ich habe mich in meiner theilweis anliegenden Antwort auch auf diese Dinge nicht in Correspondenz einlassen können, sondern einfach zu erwägen gegeben, daß der Ruder nicht das Mittel ift, folchem Miftrauen Ausbrud zu geben. Em. Ercellenz wollen mir verzeihen, wenn ich über diese Dinge pro informatione rückhaltlos schreibe, da ich weiß, daß Sie ohnehin mit ber Bebeutung ber Unterftützung, welche einzelne Herren ber Regierung und Ihnen felbst gewähren, vollständig bekannt find.

Graf Montessun') hat mich soeben durch einen längeren Besuch unterbrochen. Er kam, um mir mitzutheilen, daß Graf Buol, 2) wie Bourquenay 3) berichtet, fich gegen Letteren günftig über die Dänische Mittheilung4) ausgelassen habe und von derfelben die Erwartung bege, daß fich fruchtbare Berhandlungen daran knüpfen ließen, wenn Breußen derfelben Ansicht sei. besonders den versöhnlichen Ton der Dänischen Depesche gelobt, und dem Frangöfischen Gefandten gefagt, daß die Bertreter mehrerer Deutscher Sofe fich in derfelben anerkennenden Beise barüber geäußert hätten. In der Öffentlichkeit wird die Sprache bes Wiener Cabinets wohl anders lauten.

Wentel's) ist in Darmstadt, wo die Badischen Herrschaften sich auf zwei Tage zu Besuch aufhalten. Ich tann bas Zimmer nicht verlaffen, sonft würde ich versucht haben, meine Aufwartung zu machen. Es ift mertwürdig, baß gerade Baben unter allen Mittelftaaten in Form und Sache uns am schärfften gegenübertritt; die Mensenbugsche Note über den 25. Februar ) ift in manchen Stellen grob zu nennen.7) Der Berfaffer und überhaupt faiseur bei Mehfenbug foll Herr von Uria sein, einer ber wilbesten Ultramontanen".

<sup>1)</sup> cf. oben S. 249. Note 1.

<sup>2)</sup> Ofterreichischer Minifter-Brafibent. cf. auch oben S. 67. Note 1.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 220, Rote 2.

<sup>4)</sup> Bergl. über biefe Mittheilung Band III unserer Sammlung, Urtunbe 136.

<sup>5)</sup> of. oben S. 30, Rote 2.

<sup>6)</sup> Gemeint ift hier ber an biefem Tage in ber Bunbestagsfitzung ausgebrochene Streit fiber ben § 19 ber Gefchaftsorbnung, of. Band III unferer Sammlung, Urtunbe 123.

<sup>7)</sup> Die bem Minifter Freiherrn von Manteuffel mitgetheilte Depefche bes Minifters von Mehfenbug vom 16. Marg 1858 analhfirt junachft ben bereits aus Band III unferer Sammlung befannten Borgang und bie in Folge besfelben ergangene Preußische Circularbepesche vom 4. Marg 1858 und bemertt sobaun: "Wir tonnen ben Borgang, von welchem ber § 89 bes Prototolls ber achten Sigung Zeugniß giebt, nur bebauern, und aufrichtig

125. Eigenhändiger Bericht, betr. die Rastatter Besatungsfrage, sowie Einlenken Ofterreichs gegenüber der allgemeinen politischen Lage in Montenegro und Italien. Steuerverhältnisse in Ungarn. Die Stellung des Ministers v. Mensenbug und des Herrn v. Uria. Frankfurter Börse und Rhein-Rahe-Bahn. Wahlnachrichten und Parteiverhältnisse in Breußen. 26. Mai 1858.

"Ew. Excellenz wollen mir gestatten, meinen guten Willen als Corresponsbent mit einigen Zeilen zu bethätigen, wenn ich auch kaum irgend welchen

1858 Mai 26.

wünschen, bag es fünftigbin gelingen moge, abnlichen Bortommniffen vorzubeugen. Gleichwohl find wir nicht der Ansicht, daß der fragliche Borfall von der ihm beigelegten großen Erheblichkeit fei, und insbesonbere vermögen wir uns nicht bavon ju überzeugen, bag burch benfelben bas Recht ber Auferung ber einzelnen Bunbesregierungen als gefährbet ober bebroht erscheine. Eine solche Beforgniß könnte nur bann mit Grund ausgesprochen werben, wenn es fic barum gebanbelt batte, bie Erflarung, beren Aufnahme in bas Brototoll verlangt wurde, überhaupt zu beseitigen. Die Prototollirung an fich wurde aber nicht beanstandet, fondern es wurde nur behauptet, bag bie Aufnahme in's Protofoll in Bemagheit ber für bie formelle Bebanblung ber Sache maggebenben Beftimmungen Behufe vorberiger Bermertung auf bem Anfagezettel bis jur nachften Sigung vericoben werben muffe. Über bie Anwenbbarteit bes bierwegen angerufenen Baragraphen ber Gefchaftsorbnung auf ben fpeciellen Kall gab fich eine Deinungsverschiebenheit tund, und wir glauben taum, bag ber Bunbesversammlung, bie vermöge ihrer auf ben Grunbfagen bes Deutschen Bunbes beruhenben Organisation benn boch nicht mit einer blogen Confereng von biplomatifden Bertretern fonft in teiner Berbinbung fteben. ber Staaten verglichen werben tann, bie Befugnif befiritten werben tann, über bie Frage ber Anwenbbarteit ber Geschäftsorbnung auf ben vorliegenben gall burch Abstimmung gu enticheiben. Gine Enticheibung mar aber nothwendig, und gegen bie Anficht, bag bie Regierung, welche bie betreffenbe Erklärung abgeben wolle, am besten selbst wiffen muffe, ob fie einen Antrag zu ftellen beabsichtige, ließ fich, wie uns icheint, nicht ohne Grund geltend machen, daß die fragliche Erklärung, selbst wenn junachft eine Antragstellung nicht intendirt worden sei, dennoch einen Antrag involviren könne, und daß, wenn in einem Falle biefer Art bie Entscheibung jeweils von bem Ansspruche ber betheiligten Regierungen selbst abhängig gemacht werben wolle, bie Borfdrift bes mehrgebachten § 19 jeber Zeit unschwer umgangen werben fonnte.

Eine andere Frage ist es, ob die Meinungsbisserenz wegen Anwendbarteit der Bestimmungen des § 19 der Geschäftsordnung aus die von dem K. Hannoverschen Gesandten eingebrachte Erklärung von der Bundesversammlung richtig entschieden worden ist. In dieser hinsicht wollen wir, wiewohl zu einer dessaussigen Erörterung in der jetzigen Sacklage überall tein Anlaß mehr gegeben zu sein scheint, doch darauf ausmerksam machen, daß die Hannoversche Erklärung jedensalls nicht eine auf die Angelegenheit der vormals Schleswig-Holseinschen Offiziere bezügliche einsache Außerung, sondern die sörmliche Beschlußnahme einer einzelnen Regierung über den fraglichen, noch in Behandlung besindlichen Gegenstand enthielt. Eine solche Beschlußnahme wegen Zahlung in die Matrikularkasse, bevor hierwegen von Seiten des Bundes eine Auslage ersolgt und Bersügung an die Kasse ergangen war, mußte nothwendig als verfrüht erschenen, und bedurfte einer Erörterung, wobei sich die derselben gegebene Auslegung von selbst darbot, und somit die Ansicht ihre Rechtsertigung sand, es sei die der Bundesversammlung zu machende Mittheilung in Wirtlichteit einem förmlichen Antrage auf Beschlußsassung gleich zu achten.

Die Großherzogliche Regierung wird jeber Zeit gern bereit sein, im Berein mit ihren Bofdinger, Breufen im Bunbestag. 4.

Stoff bagu habe, ber von Intereffe ift. Ich beginne mit bem Wetter und 1858 Mai 26. melbe, daß es kalt und unfreundlich ist, täglich regnet, den Kelbfrüchten aber gebeihlich zu fein scheint. Sogar ber Raps verliert bas ludenhafte Ansehen. welches er aus bem Winter brachte, und hat reichlich geblüht. Um Bunbeshimmel ist bas Wetter umgekehrt, troden und unfruchtbar. In ber Rastatter Frage 1) hat das Drängen Rechberg's etwas nachgelassen; sei es, daß er endlich anfängt, an unseren Ernft in ber Ginftimmigfeitsfrage zu glauben, ober bag bie trüben Afpecten in Montenegro 2) und Italien 3) bas Einvernehmen mit Breugen wichtiger erscheinen laffen. Die Wiener Instruktionen für die Breffe weisen auf letteres bin ; ich bore von hiefigen Ofterreichischen Zeitungsagenten, daß fie angewiesen sind, allen anderen haber ruhen zu lassen, und nur die Nothwendigkeit zu bemonstriren, daß Preußen in ben orientalischen Streitigfeiten ju Ofterreich halten muffe. Wenn wir Ofterreich in ben Guropaifden Fragen fest entgegentreten (und in dem vorliegenden stedt Nichts, was uns aus eigenem Interesse bavon abhalten konnte), und wenn wir in Wien zu verstehen

Bundesgenossen zu Allem mitzuwirken, was ben Interessen einer, der Würbe und dem Ansehen des Bundes möglichst förderlichen Geschäftsbehandlung für angemessen erachtet werden könnte. Sie wird deshalb nicht ermangeln, diejenigen Anträge, welche die A. Preußische Regierung aus Anlaß der Abstimmung vom 25. Februar wegen Modistation einiger Bestimmungen der Geschäftsordnung bei der Bundesversammlung einzubringen Willens sein sollte, seiner Zeit einer eingehenden Prüsung unterziehen zu lassen, wenn sie schon nach dem Borbergehenden in dem stattgehabten Borsalle nirgends einen Anlaß zur Beauspruchung einer weiteren Garantie für die Freiheit der einzelnen Bundesregierungen zur Abgabe von Erklärungen zu erblicken, und ebensowenig die Ansicht zu theisen vermag, daß die Regierung selbst, die eine Eröffnung machen will, über deren Eigenschaft als Antrag ober bloße Mittheilung zu entscheiden habe. Mißverständnisse von der Art, wie sich solche in der Bundestagssitzung vom 25. Februar ergeben haben, stehen dis jetzt vereinzelt da, und es scheint uns, dei einem von söberativem Geiste beseiten Zusammenwirken sämmtlicher Bundesglieder, die Besorgniß nicht gerechtsertigt, es möchten ohne die vorgeschlagene Modistation der Geschiltsordnung berartige Disservalligig sisters wiedertehren.

Die R. Preußische Regierung hat, abgesehen von bem Gegenstande bes § 89 bes Situngsprotololles vom 25. Februar ihren Bundestagsgesandten auch beauftragt, einen Beschluß bahin zu erwirken, daß in Jukunst alle beim Präsidium rechtzeitig eingereichten Anträge auf dem Ansagezettel zur Situng vermerkt werden, damit hierdurch seber Zweisel darüber beseitigt werde, daß es für das Präsidium nicht rein sacultativ sei, Anträge auf die Tagesordnung zu sehen oder nicht. Die Bestimmungen der Geschäftsordnung scheinen uns in dieser Beziehung kaum irgendwie eine verschiedene Auslegung zuzulassen, auch ist uns bis seht nicht bekannt geworden, daß sich bei irgend einem Anlasse das Bedürsnis einer authentischen Interpretation oder Modifikation der betreffenden Bestimmungen sühlbar gemacht habe".

<sup>1)</sup> cf. oben S. 259, Rote 2.

<sup>2)</sup> Als 1858 ein Aufftand gegen die Türkische herrschaft in der herzegowina ausbrach, verbot der Fürst von Montenegro zwar seinen Montenegrinern, irgendwo seinblich in das Türkische Gebiet einzudringen, es kam aber gleichwohl balb zu blutigen Conflicten.

<sup>3)</sup> Im Frühjahre bes Jahres 1858 reiften bie Absichten einer Befreiung Italiens von Öfterreichs herrschaft. Juli 1858 Zusammenkunft Napoleon's III. mit Cavour in Plombières.

geben, daß unser Berhalten seinen Grund in der Österreichischen Politik in 1858 Deutschland hat, so muß die letztere schließlich andere Saiten aufziehen, und Mai 26. die Berktändigung mit uns suchen und erkaufen.

Aus Ungarn sind hier sehr eigenthümliche Nachrichten: die direkten Steuern sollen in einem solchen Umfange rückständig sein, daß die exekutivische Beitreibung wegen Unverkäuflichkeit der Exekutionsobjekte hat sistirt werden müssen. Wenn den Steuerpflichtigen das erst Kar wird, so werden Biele es bequemer finden, nicht zu zahlen.

In der vorigen Woche hieß es hier, daß Herr von Meysenbug in seiner Stellung gewankt habe, und zwar in Folge der Angriffe, welche die ultramontane Partei, unabhängig von Österreich, gegen ihn gerichtet hätte; der Einstluß des letzteren soll die Sache wieder in's Geleise gedracht haben. Es scheint, daß Meysenbug sich in der Person seines vortragenden Raths, des Herrn von Uria, 1) einen Dorn in's Fleisch hat setzen lassen; derselbe passirt für den sähigsten Kopf unter den Ultramontanen hiesiger Gegend, und hat die Aufgabe, einstweilen durch Meysenbug, später nach Umständen ohne ihn, die Zügel zu führen.

An der hiefigen Börse macht seit einiger Zeit die Rhein-Nahe-Bahn?) ein Aussehen, welches von unseren politischen Gegnern lebhaft befördert und aussebeutet wird. Die bedeutendsten hiesigen Bankhäuser, außer Rothschild, sind bei der Bahn betheiligt, und natürlich sehr betrübt, daß dieselbe statt des Anschlags von 9 Millionen jetzt über 14 kosten soll. Unsere Gegner behaupten nun alles Mögliche, um die Rechtlichkeit der Preußischen Regierung zu verdächtigen, und das Vertrauen auf dieselbe als ein leichtsinniges darzustellen. Bald soll der Anschlag mit Berechnung zu niedrig gestellt worden sein, um den harmlosen Franksurter in das Unternehmen hineinzulocken, und hochgestellte Beamte sollen sich dieses "Preußischen Psisses" gerühmt haben; bald sollen die hohen Summen, welche jetzt verlangt werden, das Ergebniß einer übertriebenen und luxuriösen Veranschlagung sein, mit welcher man den Cours drücken wolle, um die Actien wohlseil zu erwerben. Heute erzählt man mit besonderer Entrüstung, daß der Inhalt einer Audienz, welche die Herren Gru-

<sup>1)</sup> cf. oben S. 304.

<sup>2)</sup> Das bereits im Jahre 1840 angeregte Projekt einer Eisenbahn von Neunkirchen siber Kreuznach nach Bingerbrild war im Jahre 1855 durch ein zu Kreuznach gebildetes Comité wieder aufgenommen worden. Nach den der Staatsregierung eingereichten Borarbeiten stellten sich die Baukosten auf 10 Millionen Thaler, wobei eine Ermäßigung auf 9230 000 Thir. als zulässig bezeichnet wurde. Mit der Bauausflihrung wurde im Frühjahr 1857 begonnen. Demnächst stellte sich heraus, daß die wirkliche Bauausflihrung zur betriebsfähigen Herstellung der Bahn 13 600 000 Thir. und zu ganz vollständiger Austistung 14 900 000 Thir. erforberte. Das Nähere über diese Etatsüberschreitung und die Consequenzen berselben sindet man in der Drucksachen Ses Hauses der Preußischen Abgeordneten, Session 1859 (s. die Motive des betressenden Gesehenwurfs S. 7).

nelius und Roch gestern morgen bei bem Herrn Sandelsminifter gehabt hatten, Rai 26. auf der gestrigen Mittagsbörse hier schon bekannt gewesen, und gleichzeitig ein Berliner Fixer, Namens Rofinsty, bier erschienen fei,1) beffen Personalbeziehungen in Berlin namhaft gemacht werben, und ber bie Mission gehabt habe, die Actien noch mehr zu brücken. Bu diesem Zweck habe er seine Agenten aus ber Mitte ber hiefigen Borfenleute instruirt, und biefe mahrend ber Borfe ben Cours um 3 Procent geworfen, indem fie, unter Anführung amtlicher Quellen für ihre Angaben, bas Unternehmen als ein ruinirtes und als mit ber Ungunft ber Preußischen Regierung behaftetes bargeftellt haben. Bei ber feinbseligen Benutung, welche berartige Gerüchte hier finden, ware es recht erwünscht, wenn zu ihrer Wiberlegung etwas geschähe, und wenn bie Vertreter ber Actionaire, welche fich jest in Berlin befinden, über die mahren Urfachen ber Berrechnungen aufgeklärt, und nicht ohne Troft heimgeschickt würden. Sie wollten von mir eine Empfehlung an Ew. Ercellenz mit auf ben Beg haben; ich glaubte aber Ihnen eine unerquickliche Besprechung ersparen zu follen, und bezog mich bei meiner Ablehnung auf die Reffort-Berhältniffe. Wenn die Lage ber Dinge sich nicht andert, so wird die Gesellschaft wohl in nächster Zeit eine ziemlich fturmische Generalversammlung halten.2)

Aus ber Heimath erhalte ich Briefe mit zaghaften Wahlnachrichten. Man klagt über die Zerfahrenheit und Spaltung der bisherigen conservativen Partei, und über die Rührigkeit der Opposition, welche schon jetzt die Wähler bearbeite. Ein gutes Sympton bleibt dabei immer, daß man nicht wagt, sich

<sup>2)</sup> Demnächst that bie Preußische Staatsregierung ihr Möglichtes zur Beseitigung ber Schwierigkeiten ber Bahn. Bergl. ben am 28. Februar 1859 im Preußischen Abgeordnetenhause eingebrachten Entwurf eines Gesetzes, betreffend bie Gewährung ber Binsgarantie bes Staats für eine Prioritäts-Anleihe ber Rhein-Nahe-Gisenbahngesellschaft zum Betrage von sechs Millionen Thaler (Drucksaches 33 bes hauses ber Abgeordneten, Gession 1859).



<sup>1)</sup> Auf eine Immebiatvorftellung bes Berwaltungs-Ausschusses ber Rhein-Rabe-Bahn vom 29. Mai 1858 eröffnete ber Minister für Banbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten von ber Deubt bemfelben unterm 12. Inni 1858, bag bie Staateregierung filr ben Debrbebarf, welchen bie Ausführung ber Rhein-Nabe-Gisenbahn nach ben inzwischen beenbigten Roftenanschlägen erforbere, um so weniger verantwortlich gemacht werben tonne, ale nicht behauptet werden tonne, daß die Berwaltung unzwedmäßig geleitet ober daß unnöthige Ausgaben gemacht worben feien. "Gleichwohl bin ich, wie ben bier anwesend gewesenen Mitgliebern bes Berwaltungs-Ausschuffes bereits munblich in Aussicht gestellt worben ift, zu veranlaffen bereit, daß Berhanblungen barüber gepflogen werben, inwiefern vorbehaltlich ber Zustimmung bes Landtags ben Fonds ber Rhein-Rabe-Gisenbahngesellschaft burch übernahme bes Bahnhofs bei Reuntirchen und burch Borhaltung ber Betriebsmittel von Seiten ber Staatbeisenbahn-Berwaltung gegen bie fibliche Berglitung eine Erleichterung verschafft werben tonne. Kalls bei bemnächftiger Unterbringung ber ju creirenben Brioritäts-Obligationen bie Gefellichaft eine forberliche Mitwirfung ber Gelbinftitute bes Staats für wilmschenswerth erachten follte, wurde fich biefelbe an biefe zu wenden haben und vertrauen burfen, baf biefe Inftitute in gewohnter Weife, soweit bie Umftanbe es gestatten, ben besfallfigen Antragen wohlwollenbe Berildfictigung angebeihen laffen werben."

als Gegner ber Regierung hinzustellen, sonbern daß jeder von sich behauptet, 1858 ber eigentliche Repräsentant der Allerhöchsten Orts vorherrschenden Intentionen Rai 26. zu sein. Schristliche Mittheilungen aus Ostpreußen, Pommern, mündliche aus Westfalen bekunden mir, daß man den Wahlen mit mehr Spannung entgegensehe, als daß letzte Wal. Damals war es günstig, daß die Furcht vor Arieg gegen die Oppositionscandidaten in die Wagschale siel. Zu einiger Erregung der Gemüther trägt gegenwärtig auch das Gerücht bei, daß im Herbst, falls nicht bis dahin Se. M. der König die Regierung wieder übernähme, sehr durchgreisende und principielle Anderungen in Personen und Systemen stattsinden würden. Es wäre gewiß nicht rathsam, mit aufregenden Ungewißheiten in die Wahlen hineinzugehen. Ewaige Änderungen sollten vorher erfolgen, und wenn sie überhaupt nicht beabsichtigt werden, so würde eine bestimmte Kundgebung in diesem Sinne vor dem Beginn der Wahlmanipulationen gewiß nützlich sein, um alle auf Entstellungen und aufregende Serüchte basiert Parteimanöver zu stören.

Bum Johannistag bin ich zum Ritterschlag vorgelaben, und werbe bann um Erlaubniß bitten, mich in Berlin einzufinden".

Digitized by Google

## Namenverzeichniß.

Abalbert, Bring von Preugen 146. 243. Abolf, Bergog von Raffan 98. 110. 191. Albert, Pring - Gemahl ber Ronigin Bictoria von Großbritannien unb Irland 190. Albrecht, Erzherzog von Ofterreich 231. 232. Meranber II , Raifer von Rugland 282. 286. 289 - 291Alexandra Feodorowna, Raiferin von Ruf-land 283. 286. 289. Mivensleben, Graf von, Prenfifder Staats-minifter a. D. 119. 210. 215. 216. 218. Anna, Rönigin ber Rieberlande 157.
—— Pringeffin von Preußen 152. Appel, Secretair 113. Arco, Graf von 222. Aretin, Freiherr von 222. Arnim, Freiherr von, ehemaliger Preußischer Minister bes Auswärtigen 70. -Beinricheborf, Graf von, Birtlicher Geheimer Rath und Rammerherr, Breufischer Gefanbter in Bien 73. 74. 76. 85. 151. 165, 176, 235. August, Großherzog von Olbenburg 35. Augustenburg, Derzog von 19. 34-36. 44. 69. 70. 99. 127. - Herzogin von 34.

Bach, Freiherr von, Ofterreichischer Minifter bes Junern 68. 78. 86. 87. 89. 92. 184. Bacmeifter, Bannovericher Minifter ber Finangen und bes Banbels 61. 62. Bally, von 199. Bants, Dr., Syndicus, Bundestagsgefandter ber Freien und Danfeftabt Damburg 16. 48. Barez, Dr., Geheimer Ober - Mebizinalrath und Leibarzt bes Bringen August von Preußen 13.

Bunbestage 244-246. 250. 253. Baumbach, von, Minifter bes Außern und bes Rurheffichen Saufes 159. Baumgartner, Ritter von, Reicherath und Blittereborf, Freiherr von, ehemaliger Babi-

Barral, Graf be, Sarbinifcher Gefanbter am

Ofterreichischer Minifter ber Finangen, auch Minifter bes Sanbels, ber Gewerbe und ber öffentlichen Bauten 83. 91.

Benebetti, Graf von, Direttor ber politifchen Abtheilung im Frangofifden Minifterium bes Auswärtigen, bemnachft Botichafter in Berlin 273.

Bentenborf, Graf von, Ruffifcher General und Diplomat 179.

Bentind, Carl Graf von 39. 169.

Heinrich Graf von, Großbritannischer General-Major 39. 169.

Berg, Major 103.

Bergen, Grafin von 109.

Bergmann, Breußischer Sauptmann bei ber Artillerie-Militaircommission 50. 115.

Bernharb, Derzog ju Sachfen-Meiningen 165. Bernstorff, Graf von, Birflicher Gebeimer Rath, Breußischer Gesanbter in Bien, bemnachft in Lonbon 18. 238. 239. - -Gartow, Graf von 51.

Befeler, Mitglieb bes Preußischen Abgeorbnetenhauses 61.

Bethmann, von, Baperifcher Kammerberr 4.
— Carl von, Breufticher Conful 4. 115.
— Frau von 115.

-Dollmeg, von, Mitglieb bes Breußiiden Abgeordnetenbaufes, fpater Breußischer Cultusminifter 38. 60. 117. 131.

Beuft, Freiherr von, R. Sachfischer Minifter bes Innern, sowie ber auswärtigen An-gelegenheiten 105. 161. 168. 183. 199. 211. 214. 227. 249.

Beutner, Dr., Chef Rebacteur ber Renen Preußischen (Kreuz-) Zeitung 12.

Biegeleben, Freiherr von, Ofterreichifder Sof-und Minifterialrath im Minifterium bes Raiserlichen Daufes und bes Augern 85.

Bismard, Fürstin von 40: 46. 101. 156. 236.

- Bilbelm Otto Albrecht, Graf von 101. 104. 105.

Anm. herr von Bismard, ber Berfaffer ber jum Abbrud gelangten Berichte 2c., und ber Minister Freiherr von Manteuffel, an welchen bieselben gerichtet finb, finben fich in bem Namenverzeichniß nicht aufgeführt.

icher Bunbestagsgesanbter, auch Babischer Billow Cummerow, von, Schriftfteller 6. Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten Bunsen, Ritter von, Birflicher Geheimer 6-8. 56. 126. 163. 260. Rath, Preußischer Gesanbter in London

Bligen, Freiherr von 284. 298. 301.

Blomberg, von 164. Bloomfielb, Lorb, Großbritannischer Gesanbter in Berlin 295.

Bluboff, Graf von, Legationssecretair bei ber Ruffifden Gefanbticaft am Bunbestage

Bodelberg, Freiherr von, Preußifcher Ge-fanbter in München 67. 135.

Bobelichwingh, bon, Brenfischer Kinang-

minifter 14. 303.

Bonin, von, Breugifder Rriegeminifter, bemnachft Bicegouverneur ber Bunbesfeftung Maing 170. 185. 291. 293. 294.

Bord, Geheimer Legationsrath und vortra-genber Rath im Breufischen Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten 13. 154. Borries, von, Bannovericher Minifter 61. 62.

Bothmer, von, Staaterath, Bannovericher Bunbestagsgefanbter 71. 102. 112. 118 119. 164.

Bourquenan, Frangöfischer Gesandter in Bien 20. 220. 273. 304.

Brabant, Bergog von 157. Branbenburg, Graf von, ehemaliger Preußi-scher Minister-Prafibent 182.

Branbis, von, Sannovericher Rriegeminifter 123. Braun, Legationsfecretair bei ber Ofterreichiichen Bunbestagegefanbticaft 141.

Brebmer, Dr., Bürgermeifter ber Freien und Sanfeftabt Lubed, Bunbestagsgefanbter für

Elibect 16. 31.

Brenner-Felfach, Freiherr von, Bfterreichifcher Legationerath unb Bunbestanglei-Direttor, bemnachft Befandter in Athen 2. 137. 138. 141.

Bregenheim, Fürftin von 78.

Brien, Graf von, Belgifcher Gefanbter am Bunbestage 5.

rochaufen, Freiherr von, Kammer Preußischer Gesanbter in Bruffel 157. Brodhaufen, Rammerherr,

Brommy, Contre-Abmiral ber Deutschen Nordfeeflotte 48

Brougham, Lord 152.

Brud, Freiherr bon, Ofterreichifder Finang-minifter 193.

Brithl, Graf von 122. - Gräfin von 122.

Brunnow, Freiherr von, Gebeimer Rath, Rufficher Gefandter in London, bemnachft am Bunbestage, bann in Berlin 153. 178. 179. 250. 294.

Bubberg, Freiherr von, Staatsrath, Ruffi-icher Gefanbter in Sannover, bemnachft in Berlin, bann in Bien 92. 95. 173. 179. 294-296.

Billow, von, Danifcher Rammerherr, D. Bolftein- und Lanenburgifder Bunbestags. gefanbter 44. 180. 261. 281.

- Graf von, Medlenburgifder Minister bes Auswärtigen und bes Innern 297.

99. 190. 199.

Buol-Schauenstein, Graf von, Ofterreichischer Gefandter in London, bemnachft Minifter bes Aufern und bes Raiferlichen Saufes 67. 68. 70. 71. 74—79. 82—86. 88— 95. 97. 98. 114. 115. 122. 126. 138. 142. 144. 151. 173. 184. 192—195. 201. 216. 220. 234-236. 266. 268. 285. 290. 298, 304,

Burfian, Freiherr von, Naffauifcher Legationerath 196. 199. 200.

Cambribge, Herzog von 190.

Derzogin von 7. Canig und Dallwis, Freiherr von, Legations-Breußischer Minifter-Refibent bei rath Großherzogthum Beffen, Raffau unb ber Freien Stabt Frantfurt 53. 63. 65. 109. 111. 128.

Canrobert, General, Oberbefehlshaber ber Frangösischen Truppen vor Sebastopol 237. 240.

Carl, Bring von Breugen 152.

- besgl. von Bürttemberg 161.

Pringeffin von Preugen 152. 154. 235. besgl. von Beffen und bei Rhein 230. Carlowit, von, ehemaliger R. Gachfischer Minifter 117.

Cabour, Graf von, Prafibent bes Sarbini-ichen Minifterrathes 245. 306.

Threptowitsch, Graf von, Geheimer Rath unb Rammerberr, Ruffischer Gefandter in Lonbon 250

Christian Carl Friedrich August, Bergog von Schleswig . Polftein . Sonberburg-Augusten. burg, f. Augustenburg, Bergog von -. Clam-Gallas, Graf von, Ofterreichischer Felb-

maricall-Lieutenant 122.

Clarenbon, Lorb, Großbritannifder Staatsfecretar bes Außern 176. 211-214.

Colloredo-Ballfee, Graf von, Ofterreichischer Befanbter in London 95.

Cowley, Lorb, Großbritannifder Gefanbter am Bunbestage, bemnachft in Baris 5. 25. 63, 257,

Cromwell, Englischer Staatsmann 275.

Criiger, Preußischer Geheimer Regierungsrath, Mitglieb ber Bunbestaffenabtheilung 44. 59. 115. 116. 165.

Danemart, Bring von 284.

Dalwigt, Freiherr von, Rammerberr, Direttor bes Gr. Deffischen Minifteriums bes Baufes und bes Augern, sowie bes Minifteriums bes Innern, bemnächft Brafibent vorfiebenb genannter Minifterien, bann Minifter-Bra-fibent 103. 105. 110. 119. 161. 230. 239. 240. 290. 293.

Damrémont, Graf von, Frangöfischer Ge- Firmenich, Prefiagent 100. fandter in Darmftabt 240. Hisper, Dr., Oldenburgisch

Dauiel I., Fürft von Montenegro 306. Danner, Gräfin von 281.

Deden, von ber, Sannovericher Minifter 61.

Deder, von, Breufifder Oberhofbuchbruder 77.

Deet, Preußischer Major, Stabtcommanbant von Frankfurt a. Dt. 4. 9. 27, 156. 166.

Degenfelb-Schonburg, Graf bon, Dfterreichi-icher Felbmaricall - Lieutenant, Chef ber Armee-Organisation und Inspetteur aller

Militair-Erziehungsanftalten 78. Delbrud, Gebeimer Regierungsrath und vortragenber Rath im Breußischen Minifterium für Sanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten 40. 44-46.

Dewit-Milzom, von 13.

Donniges, Dr. von, Minifterialrath im Baverifden Staatsminifterium bes Rouig-

lichen Saufes und bes Aufern 221. Dörnberg, Freiherr von, Thurn- und Taris-icher General-Boftbireftor 4. 67. 115. 126.

Droupn be L'Oups, Frangöfischer bes Auswärtigen 133. 212. 220. Frangöfischer Minifter Du Jardin, Freiherr, Belgischer Gesanbter

am Bunbestage 164.

Dungern, Freiherr von, Raffauifcher Staats. minifter und Rammerberr, Bunbestagsgesandter für Braunschweig und Raffau 48.

Edert, Rangleirath bei ber Breufischen Bunbestagsgesanbticaft 115. 302.

Ebwarbes, Legationssecretair bei ber Großbritannifden Boticaft am Bunbestage 295. Eisenbecher, von, Oldenburgifcher Staatsrath, Bundestagegesandter für Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg 41, 42, 56, 61, 68. 169. 242. 243.

Frau von 243. Preußischer Gesandter in Karleruhe 242.

Elifabeth, Ronigin von Breugen 74. 76. — Bringeffin von Bavern, Raiferin von Ofterreich 189. nachmaliae

Ellifen, Abgeordneter ber Zweiten Sannover-ichen Rammer 118.

Emil, Bring von Deffen 66. 105. 191. Erbmann, Geheimer Rath 169. Ernft II., Derzog von Sachsen-Coburg-Gotha 221. 241.

Ernft Anguft, Ronig von Sannover 51. 59. Efterbay, Graf von, Ofterreichs Bertreter in St. Betersburg, bemnachft Gefanbter in Berlin 242.

Eftraba, be, Spanifcher Gefanbter am Bunbestage 244.

Eugenie, Raiferin ber Frangofen 139. 201. **ŽŽ**5.

Eulenburg, Graf zu, Prengischer General-Consul in Antwerpen 157.

Fischer, Dr. , Olbenburgischer Staatsrath a. D., Bundescommiffar in Betreff ber Beräußerung ber Rorbfeeflotte, bemnachft Rathgeber bes Fürften jur Lippe 65. 146. 163. 164.

Fonton, von, Staatsrath, Erfter Botichafterath bei ber Ruffifden Befanbtichaft in Bien, bemnachft Gefanbter in Sannover, bann am Bunbestage 83. 92. 93. 248. **282. 286. 294. 296**.

orbes, Großbritannischer bevollmächtigter Minifter in Dresben 211. 214. Forbes ,

Franke, ehemaliger Statthalter in Schleswig 70.

Frant, Dr., Literat 8. 21. 22, 113. 298. Frang Joseph I., Raifer von Ofterreich 45. 74-80, 85-87, 89, 91, 92, 126, 167, 173, 174, 186, 187, 189, 192, 193, 202, 203, 208, 220, 222, 225, 273, 289, 290, Friedrich, Bring, bemnächft Landgraf von Beffen 152. 235. 284.

Bring-Regent von Baben 102. 167,

VII., Konig von Danemart 281. 298. August, Ronig von Sachlen 225.

Chriftian, Bergog von Schleswig-Holftein.Conberburg.Muguftenburg 34.

Bilbelm, Bring von Breugen 260. 296. 298

Bilbelm I., Rurfürft von Beffen 152. 158. 159. 164. 200. 250.

— III., Rönig von Breußen 283. — IV., besgl. 16. 18. 20. 21. 24. —36. 38. 39. 43. 52. 60. 64. 66. 69. 72-76. 79. 81. 96. 99. 105. 112. 114. 116. 118. 125. 127. 130—133. 135. 143. 149. 153. 155. 157. 158. 161. 176. 185 **-187. 192. 196. 199. 202. 203. 208.** 210. 211. 216—218. 227. 229. 233. 236 -239. 244. 251—253. 260—263. **27**6. 280. 282. 290. 291. 302. 309.

- Carl, Pring von Preußen 19. 44. 231.

Fritich, Freiherr von, Großbergogl. und Berjogl. Gadfifder Birflider Gebeimer Rath und Rammerherr, Bunbestagegefanbter für Sachsen Beimar, Meiningen, Coburg-Gotha und Altenburg 31. 241

Fürstenberg-Stammbeim, Grafau, Breußischer Rammerberr 151.

Gagern, Freiherr von, Ofterreichifcher Dofund Minifterialrath im Minifterium bes Raiferlichen Daufes und bes Augern 199. Freiherr von, Brafibent ber Dentichen Rationalversammlung und Reichsminifter 70. 199.

Garlieb, Dr., Danifcher Conferengrath 99. Geiger, Polizei-Direttor 169. Geiffel, von, Erzbifchof von Coln 169.

Georg, Großherzog von Medlenburg-Strelit

- V., **R**önig von Hannover 51. 92. 93.

111. 119. 130. 247. 248. 254. 286. | Sehner, Literat 232.

Berlach, von, Chefprafibent bes Breußischen Oberlandesgerichts ju Magdeburg, Mitglied bes Preußischen Herrenhauses und Mitbegründer ber Neuen Preußischen Zeitung (Kreuzeitung) 140. 160. 167. 171.

— von, General-Lieutenant, General-Abitten bes Skies und Mannen der

jutant bes Ronigs von Breugen 4. 13. 19. 24. 70. 103. 140. 143. 149. 167. 261.

263. 273.

Glinta, von, Bertreter Ruflanbs am Bunbestage 171. 178. 200.

Bort, Graf von, Gr. Deffifder Gefanbter in Berlin 66.

Golbheim 28.

Goly, Carl Friedrich Graf von der, Rittmeifter im Garbe-Riraffier-Regiment unb perfonlicher Abjutant bes Prinzen von

Preußen 151.

Robert Beinrich Lubwig Graf von ber, Legationerath, Brotofollführer ber Bunbes-Centralcommission, bemnächt Breußischer Gesandter in Athen, Constantinopel, St. Betersburg und Paris 3. 4. 77. 115—117. 151. 154.

Gorticaloff, Fürft von, Geheimer Rath und Rammerberr, Auffischer Gesanbter in Stuttgart, auch beglaubigt am Bunbestage, bemnächst Minister bes Auswärtigen 8. 67. 68. 190. 219. 248. 281—283. 286. 290. 294. **2**96.

Grunne, Graf von, Felbmaricall-Lieutenant, General Abjutant bes Raifers von Ofterreich 78. 92. 290.

Gruneline, Berfenagent 307. 308.

Gruner, von, Wirflicher Legationsrath und vortragenber Rath im Breugischen Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten 18. 116.

Bünberobe, von, genannt von Reliner, Schöffe, Erfter Bürgermeifter ber Freien Stadt Frantfurt 7.

- Frau von 70.

Babermann, Führer ber Frankfurter Demotratte 9. 18. 107. 108.

Ball, Danischer Conseil-Brafibent 298.

Damelin, Bice-Abmiral, bemnächft Frangofifcher Marine und Colonialminifter 233. Sammerftein-Borten, Freiherr von, Dannover-icher Minifter ber Finangen und bes Banbels 41.

Graf von, Ofterreicifcher Felb. Harbegg, marical 87.

Saffenpfing, Rurbeffifcher Minifter ber Juftig und bes Innern 159. 160. 164. 191.

Batfelbt, Graf von, Legationerath, Preußifder Gefanbter in Paris 18. 117. 157. 238. 239. 254. 257—259. 282. — Grafin von, 238.

Deffter, Mitglieb bes Breugifden Berrenbaufes 60.

Heimbruch, von, Legationsrath, Hannoverfcher Bunbestagsgefanbter 286.

Beinrich V., König von Frantreich 278.

Bermarth von Bittenfelb, Dberft, bemnachft General-Major, Commanbeur ber Breufit-ichen Garnison in Frankfurt a. M. 3. 4.

Beg, von, Ofterreichischer Birflicher Gebeimer Rath und Feldzeugmeister, Chef bes Be-neralstabes 78. 186—189.

heffenberg, Bolizei-Genator ber Freien Stabt Frantfurt 7. 9. 18. 27.

Sendt, von ber, Breufischer Minifter für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, bemnachft Finanzminifter 13. 303. 308.

Bintelben, von, Boligei-Brafibent von Berlin 105. 235.

Bod, Ritter von, Ofterreichifder Minifterial. rath 52. 54. 58. 78. 93.

Dobenlobe-Ohringen, Felix Bring gu, Brafibent ber Darmftabter Bant 164. 199. 200. Sobenthal, Grafin von 109

Bolland, Lord, Englischer Staatsmann 153. holzbaufen, Abolf Freiherr von, Fürftlicher und Landgräflicher Birflicher Geheimer Rath, Bunbestagsgefanbter ber 16. Curie (beibe Reuß, Lippe, Balbed und Beffen-Homburg) 31.

Dorn, Bebeimer Rath im Brenfischen Finang-

ministerium 115.

Hübbe 65. Bubner, von, Birlicher Geheimer Rath, Dfterreichifder Gefanbter in Baris 126. 182. 189. 193. 206. 220. 237. 257. 258. 264.

Silgel, Freiherr von, Birttembergifder Ge-fandter in Bien, bemnachft Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten 266. 285.

hupte, Dr., Erpebient im Breugischen Dinisterium ber auswärtigen Angelegenbeiten 115.

Ingelbeim, Graf von, Rammerer, Ofterreicifder Gefanbter in Bannover 248. 249.

Jacobi, Generalmajor, Bannovericher Rriegs. minifter, bemnachft Bunbestagsgefanbter 41. 164.

Jasmund, Dr. von, Rebacteur 38. Berome Bonaparte, Maricall von Frantreich

Jucho, Notar, Mitglieb bes Frankfurter Barlaments 70.

Rebler, von, Expedient im Brengifden Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten 115.

Rehner, Pregagent 142.

Relchner, Breugischer Dofrath, Borftanb ber Preußischen Gefanbticaftstanzlei in Frantfurt a. M. 115. 302.

Reffel, bon, Oberft, Commanbeur bes in

fchen 2. Infanterie-Regiments 3. 4. 104. 109. 115.

Reffel, Frau bon 109.

Rettenburg, von ber, Medlenburgifder Rammerberr 127. 128. 146.

Rettler, Freiherr von, Bischof von Mainz 160. 164. 166. 293.

Rielmannsegge, Graf von, Bebeimer Rath, Sannoverscher Bunbestagsgesandter 224.

Graf von, Geheimer Legationsrath und Rammerherr, Hannoverscher Gesandter in London 248.

Rinbermann, Bater 110.

Rleift-Retom, von, Oberprafibent ber Rheinproving 50. 104. 109.

Rlenze, Bannoverider General-Steuer-Direl-tor 40. 41. 46. 52. 99. 100. 102.

Rlindworth, Agent 84. 113.

Aliikow, von 33.

Roch, Börfenagent 308.

Ronnerit, von, Wirklicher Gebeimer Rath und Rammerberr, R. Gadfifder Gefanbter in Wien 88. 266.

Roller, Freiherr von, Birflicher Gebeimer Rath, Ofterreichischer Gesandter in Sauno-ver, bemnächft in Berlin 62. 111. 121. 236. 302.

Kofinsty, Börsenagent 308. Koffuth, Ungarischer Dictator 154. 247. 288.

Kowalewsty, Ruffifcher Oberft 199. Krauß, von, Dfterreichischer Juftizminister 86. fübener, Freiherr von, Geheimer Rath, Ruffifcher Gefanbter in Bern 246. Arübener.

Rilbed, Freiherr von, Prafibent bes Ofterreichifchen Reichsrathes 68. 82. 83.

Ruefftein, Graf von, Birtlicher Gebeimer Rath und Rammerer, Ofterreichischer Gefanbter in Dresben 227.

Ribne 100. Ruticheit, Dr. 7.

Lamprecht, von, Präfibent bes Sauptbant-Direttoriums, Mitglieb bes Breußischen Staatsrathes 13.

Freiherr von, General-Major. Langenau, Ofterreichischer Gefanbter in Stocholm 122.

Larifd, von, D. Gadfifder Minifter 234. Lebmtubi, Raufmann 109. 146.

Leiningen-Befterberg, Graf von, Ofterreichi-icher Felbmaricall-Lieutenant 68. 126.

-Billigheim, Graf von, Dofmaricall bes Bring-Regenten von Baben 166. 181. Leopolb I., Ronig ber Belgier 96. 162. 199. Lerchenfeld, Freiherr von, Baperischer Staats.

Linbemann, Dr., Bannoverscher Minifter bes Innern 41.

Linden, Freiherr von, Staatsrath, Blirttembergifder Gefanbter in Bien 79. 80. - Frau von 80.

Frantfurt a. M. garnisonirenben Preußi- | Loftus, Lorb, Legationssecretair bei ber Großbritannifden Befanbticaft in Rarlerube

Louis XIV., König von Frantreich 276. 277.

— XV., beegl. 276. — XVI., beegl. 276. 277.

— Philipp, besgl. 288. Lubwig I., König von Bapern 200. 240. — II., Großherzog von Heffen und bei Rhein 231.

III., besgl. 161. 191. 230. 231. 239. 259. 289. 290. Bildt, Beidtvater ber Grofbergogin Mathilbe

bon Beffen und bei Rhein 110. Lynar, Graf zu, Attaché 89.

Mätte 60.

Malet, Gir Alexander, Großbritannifder Gefanbter, bemnachft Botichafter am Bunbestage 107, 110, 119, 152, 176, 189, 190, 195, 235, 248, 296,

Laby 152.

Mallindrobt, von 131. Maltit, Freiherr von, Geheimer Rath, Ruffi-icher Gesanbter im Daag 157.

Malgen, Freiherr von, Rammerberr, Baperifcher Befanbter in Berlin 220.

Manteuffel, Fran von, Gemablin bes Breußiichen Minifter-Brafibenten 11. 156. 236.

Freiherr von, Breußischer Landrath, Ditglieb bes Reichstags und bes Berrenhaufes 141. 156.

- Freiherr von, Oberft und Flügel-Abintant bes Ronigs von Breugen 210. 241. Freiherr von, Unterftaatsfecretair im

Breufifden Minifterium bes Innern, foater auch Chef bes Minifteriums für bie lanbwirthichaftlichen Angelegenheiten 33. 69. 103. 148. 149. 200. 206. Marie, Bringeffin von Cambribge 7.

Maricall von Bieberflein, Freiherr, Rammer-herr und Geheimer Rath, Babifcher Bunbestagegefanbter 166. 224. 253.

Mathilbe, Großbergogin von Deffen und bei Rhein 161. 240. 290.

Matthis, Brafibent bes evangelischen Oberfirchenrathe 115. 117.

Marimilian II., König von Bapern 63. 221. 222. 226. 240. 273. 274.

Maggini, Italienischer Republitaner 247. 288. 297.

Menschitoff, Rurft von, Abmiral und General-Abjutant bes Raifers Nicolaus I. von Rugiand 151

Mensborff-Bouilly, Graf von, General-Major, Ofterreichischer Befanbter in St. Betersburg 122.

Menghengen, Freiherr von, Rammerer und Birtlicher Dofrath, Ofterreichischer Gesanbter in Wiesbaben, bemnachft in Bern 139. 246.

Mertens, Freiherr von, Bfterreichifder Felb-maridall - Lieutenant, Bicegouverneur ber Bunbesfestung Maing 184. 232.

Metternich, Fürft von, Birklicher Gebeimer Rath und Rammerer, ehemaliger Ofterreicifder Dof., Saus- und Staatstangler 37. 77. 164. 177. 288.

Mepenborff, Freiherr von, Gebeimer Rath, Aufsischer Gefanbter in Bien 22. 67. 76.

- Frau von 4. 67. 76. 80. 114.

Meyer, Dr., Sannovericher Minister bes Cul-tus und Unterrichts 41.

Meyfenbug, von, Rammerherr, Babifcher Ge-fandter in Berlin, bemnachft Minifter bes Großbergoglichen Saufes und ber auswartigen Angelegeubeiten 184. 260. 304.

Milbante, Sir, Großbritannischer Gesandter in Minchen 119.

Molitor, Dr., Domcapitular 50.

Monteffin, Graf von, Frangöfischer Bunbes-tagsgefanbter 241. 243. 244. 246. 251. 252. 254. 261. 273. 282. 288. 290. 296. 297. 304.

· Gräfin von 244.

Montgelas, Graf von, Baperifder Minifter-Refibent in Hannover 62. 222.

Montijo, Grafin von, fiehe Engenie, Raiferin ber Frangofen.

Morny, Graf von, Frangöfifder Staatsmann, Prafibent bes Gefetgebenben Rorpers 233. Mouftier, Marquis be, Frangofifcher Gefanbter in Berlin 282.

Mind-Bellinghaufen, Freiherr von, Birt-licher Geheimer Rath und Oberft-Rammerberr, Befficher Bunbestagsgefanbter 48. 224. 225. 230.

Minchhaufen, von, hannoverscher Minister bes Königlichen Saufes und ber auswär-tigen Angelegenheiten, Prafibent bes Ge-sammtministeriums 41. 51.

Mulinen, Graf von, Zweiter Secretair ber Frangösischen Gesanbtichaft am Bunbestage 246.

Rapoleon I., Raifer ber Frangofen 206.

III., besgi. 99, 133, 135, 137, 139, 153. 162. 163. 190. 205. 210. 225. 228. 232, 233, 237, 241, 247, 250-252, 256, **258. 260—263. 269. 270. 273—278. 280.** 282. 283. 286. 289. 290. 297. 306.

- Prinz 190. 260—262. 273. 276. 278.

Rell von Rellenburg, Freiherr von, Bfter-reichijcher Sofrath, Mitglieb ber Bunbes-taffenabtheilung 2. 11. 52. 59. 116.

Reffelrobe, Graf von, Ruffifder Reichstangler 70, 90, 93, 113,

Ricolaus I., Raifer von Rugland 103. 114. 133. 173. 174. 178. 188. 190. 203. 233.

Riel, Frangösischer Maricall und Rriegsminifter 232.

Roftit, Graf von, General ber Cavallerie und General-Abjutant bes Rönigs von

Preußen, in außerorbentlicher Mission am Dofe von Hannover beglaubigt 51, 72. 111. 125. 286. 287.

Roftit und Jandenborf, von, Wirflicher Geheimer Rath, R. Sacfficher Bunbestags-gefanbter 15. 29. 55. 56. 64. 67. 69. 120. 133. 161. 197. 200. 206. 207. 224. **226—228**.

Derten auf Leppin, von, Geheimer Rath, Medlenburgifder Bunbestagsgefanbter 16. 31. 103. 224. 297.

Olberg, von, 233. 238.

Oranien, Wilhelm von 275.

Orloff, Graf von, General-Abjutant unb General ber Cavallerie, Ruffifcher Bot-icafter in Conftantinopel, bemnachft Brafibent bes Reichsrathes und Borfitsenber bes Ministerrathes 171—173. 176. 179. 296.

Oscar, König von Schweben und Norwegen 274.

Otterftebt, Freiberr von, Legationsrath, Breußischer Minister-Resident in Darmstadt 17. **52**. **53**.

Otto, Ronig von Griechenland 240.

Balmerfton, Biscount, Großbritannischer Staatssecretair bes Außern, bemnachft Erfter Lord bes Schatzes 25. 248. 249. 277. Pauline, Berzogin von Nassau 5.

- Königin von Bürttemberg 289.

Bebro V., Dom, Ronig von Portugal 275. Beliffter, Oberbefehlshaber ber Frangofischen Eruppen vor Sebastopol 237.

Bergias, von, Gr. Deffifcher Oberhofmaricall 231.

Berponder, Graf von, Preußischer Minister. Refibent bei ber Freien Stabt Frautfurt und Gefcaftetrager bei bem Raffauifchen Pofe 178.

Berfigny, Derzog von 256. Bforbten, Dr. von ber, Baperifder Minifter bes Königlichen Saufes und bes Augern 63. 67. 105. 106. 119. 124. 135. 168. 196. 199. 219—221. 226. 240.

Billersborf, Freiherr von, ehemaliger Ofter-reichischer Minifter 87.

Blaten-Ballermund, Graf von, Bannovericher Gefanbter in Bien, bemnachft Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten 46. 75. 80 —82. 88. 93. 95. 97. 99. 102. 248. 249. 254. 263. 286. 295.

Bralormo, Graf von, Erfter Gefanbtichafts-fecretair bei ber Sarbinifden Gefanbt-

fcaft in Baris 25.

Broleid. Dften, Freiherr von, Birtlicher Ge-beimer Rath und Feldmarical-Lieutenant, Ofterreichischer Befanbter in Berlin, bemnachft Bunbes-Brafibialgefanbter 70. 71. 76. 85. 94. 99. 102. 120. 121. 126. 133 -136. 141. 142. 145. 150. 152. 154— 158. 160. 161. 163-165. 169. 170. 175.

205-209. 222-225. 227-229. 232-236, 239, 240,

Blidler, Graf von, Sofmarical bes Bringen von Breugen 104.

Quebl, Dr., Referent ber Centralftelle für Brefangelegenheiten in Berlin 32. 102. 142, 148, 300, 301,

Quifiones be Leon, Marquis be San Carlos, Erfter Secretair bei ber Spanifchen Befanbtichaft in Baris 244.

Rabe, von, Preugischer Finanzminifter 14 Rabowit, von, ehemaliger Prenfifder Mili-tairbevollmächtigter in Frankfurt a. D., jowie Gefanbter an ben Gofen von Darmftabt, Karleruhe und Raffau 6. 8. 10. 24. 50. 70. 117.

Raumer, von, Breußischer Minifter ber geift. lichen, Unterrichts- unb Debiginal-Ange-

legenheiten 128.

Rechberg und Rothenlowen, Graf von, Ablatus bes Felbmaricalls Rabenty für bie Civilangelegenheiten bes Combarbifd. Benetianifden Ronigreiche, bemnächft Bunbes-Brafibialgefanbter 71. 77. 112. 121. 122. 126. 234. 236. 240. 241. 245. 246. 249. **251—253**, **261**, **285**, **297**, **298**, **306**,

Erbliches Mitglieb ber Rammer ber Stanbesberren in Burttemberg 235. 285. Reculot, Graf von, Frangöfischer Gesanbter in Sannover 286. 287.

Rebern, Graf von 227.

Reichensperger, Gebrüber 131. Reinharb, von, Geheimer Legationsrath, Birttembergifder Bunbestagegefanbter 16. 136. 224. 227.

Reigenstein, Freiherr von, General-Lieute-nant, Preußischer Erfter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion unb Oberbefehlshaber ber Bunbesgarnifon in Frantfurt a. M. 207. 209. 225. 261. 293.

Reuter, Frau von 70. Rembel, Frangofifcher General 286.

Rochow, von, General-Lieutenant, Preußischer Gefanbter in St. Betersburg, jugleich Bunbestagegefanbter 1. 8. 10. 11. 13. 17. 18. 20—22. 24—26. 28. 30—32. 50. 51. 75. 76. 99. 102. 103.

Röffing, von, Saunoverscher Minifter ber Juftig 41. Rommel, Rurheffischer Ober-Finangrath und

Bollvereins-Bevollmachtigter 100.

Rofenberg, von, Beichaftetrager am Bofe von Darmftabt, bemnächft Legationefecretair in Madrid 125. 128.

Rossi, Graf von 50. Gräfin von 49.

Rothschild, Anselm Freiherr von, Breußischer Sofbantier und Bantier ber Deutschen Bunbesversammlung 49. 132. 307.

177. 178. 180. 182. 183. 189. 193. 201. | Rothichild, Maper Carl Freiherr von, Disponent bes Daufes Rothichilb 132. 153. 197, 256.

> Rubloff, Attaché bei ber Breußischen Gefandtfcaft am Bunbestage, bemnachft in han-nover 18. 32. 102. 103.

> Ribt von Collenberg Bobigheim, Freiherr, Babifcher Minifter bes Großbergoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegen-beiten 10. 181. 260.

> Rumpff, Minifter-Refibent ber Freien Stabt

Frantfurt in Baris 232.

Rzitowsti von Dobrfchit, Freiherr, Major, bemnachft Oberftlientenant im Ingenieurcorps, Ofterreichischer zweiter Bevollmachtigter in ber Bunbes-Militaircommiffion 2.

Sanber, Gebeim-Secretair 50.

Sarachaga-Uria, von, Rammerberr, Legations-rath im Babifden Minifterium bes Großherzoglichen Hauses und bes Außern 304.

Savigny, Freiherr von, Birklicher Legations-rath und Rammerherr, Preußischer Gesanbter in Karlsruhe 3. 10. 101. 102. 114. 166.

Sann Bittgenftein Berleburg , Prinz von, Raffanifder Staatsminifter 65. 66. 105. 110. 126. 127.

- Sobenftein, Bring von 66. Schad, von, Brenfifcher General-Lieutenant, Commanbant ber Bunbesfestung Maing 4.

Schäffer von Bernftein, Freiherr, General. Lieutenant unb Rammerberr, Gr. Deffifder Rriegeminifter 159.

Schaumburg, Grafin von 152.

Schele, Freiherr von, Gebeimer Rath, Dan-noverider Bunbestagsgefanbter, bemnächft Minifter bes Rönigliden haufes und ber auswartigen Angelegenheiten 7. 16. 29. 30. 42. 48. 51. 53. 54. 59. 61—63. 71. 72. 88. 89. 93. 111. 120. 122-125. 156. 158. 301.

Scherer, Dr., vortragenber Rath im Breußi-ichen Minifterium bes Junern 157.

Scherff, von, Staaterath, Rieberlanbifcher Bunbestagegefanbter wegen Luxemburg unb Limburg 106, 136.
— Frau von 109.

Schirrmeifter 38.

Schlit, Graf von, f. Gört, Graf von. Schmerling, Ritter von, General -Major,

Ofterreichifder Erfter Bevollmächtigter in ber Bunbes - Militaircommission 3. 127. 145. 225.

Schönburg, Fürstin von 78.

Schrent, Freiherr von, Staatsrath und Ram-merer, Baperifcher Bunbestagsgefanbter 16. 69. 98. 136. 138. 148. 191. 196. 197. 206. 207. 215. 216. 223. 224. 226. 227. 240. 292.

Schutoffety, von 70.

Schulenburg, von 112.

Schult, Polizei-Direftor 27. 28.

Schufter, Führer ber Frantfurter Demofratie 18. 107

Schwarzenberg, Fürft von, Ofterreichischer Dinister Präsident und Minister bes Kalfer-lichen Hauses 2. 22. 25. 55. 63. 65. 71. 77. 78. 86. 120. 134. 143. 279.

Schwerin, Graf von 131.

Sedenborff, Graf von, Legationerath unb Rammerherr, Preufischer Gefanbter in Stuttgart 201.

Sentter von Lögen, General-Major und General-Abjutant bes Großbergogs von Baben, Babifder Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommission 260.

Frau von 260.

Sieber, Senator, 3weiter Burgermeifter ber Freien und Banfestabt Frankfurt 7. Sophie, Ergherzogin von Ofterreich 74. 76.

273.

Rönigin ber Nieberlande 11.

Prinzessin von Nassau, nachmalige Rb-

nigin von Schweben 274. Stephan, Erzherzog von Ofterreich 228. Stephanie, Großherzogin von Baben 37. 257. 261.

Stitencron, Freiherr von 163. 164.

Stodhaufen, von, General-Lieutenant unb Breußischer Rriegsminifter 12. 19.

Stolberg, Graf ju 57. 109. Stilbe, Borftanb bes Sannoverschen Ministerial-Departements bes Innern 62. 71.

Sybow, von, Birflicher Bebeimer Rath und Rammerherr, Breufifd Bern 8. 70. 196. 246. Brenfifcher Gefandter in

Saechenni, Graf von, Legationsfecretair bei ber Dfterreichischen Bunbestagsgesanbtichaft 7.

Tallenay, Marquis be, Frangofifcher Ge-fanbter am Bunbestage 5. 105. 106. 133. 135—139. 153. 161—163. 176. 181. 190. 195. 225. 228. 232. Tefta, Freiherr von, Ofterreichischer Agent unb

Generalconful für bie Molban 77.

Tettenborn, Frau von 17.

Thieffen, Rangleisecretair bei ber Preußischen Bunbestagsgefanbticaft 115.

Thumen , von , Breußischer General-Lieute-nant , Bice-Gouverneur ber Bunbesfestung Mainz 230. 231.

Thun-Dobenftein , Graf von, Birflicher Ge-beimer Rath und Rammerer, Ofterreichischer Bunbestags-Brafibialgefanbter, bemnachft Gefanbter in Berlin 1-3. 5. 7. 11. 15. 25—27. 29. 30. 37. 40. 42—45. 47—50. 52—59. 63—68. 70. 71. 73. 85. 89. 95. 97. 98. 100. 101. 103. 112. 116. 120. 122. 125. 127. 128. 130. 132, 142. 154. 155. 186—189. 201.

Grafin, geb. Grafin von Brubl 122. - Grafin, geb. Grafin von Lamberg 2.

121.

Thurn und Taxis, Fürst von 67.

Tillos, Erfter Legationssecretair bei ber Frangöfischen Gefanbtichaft in Bern 228. 230. 284.

Erott, von, Geheimer Rath, Rurheffifcher Bunbestagsgefanbter 33. 37. 159.

Emarbowety, bon, Dberfilieutenant, Breußifcher 3meiter Bevollmächtigter in ber Bun-bes-Militaircommiffion 115.

Ugarte, Graf von, Ofterreichifder Rammerer, Ofterreichischer Gefanbter in ehemaliger Stuttgart 75.

Gräffin von 75.

Uhben, von, Breufischer Bevollmächtigter in

Caffel 47.

· Preußischer Obertribunals-Bräfibent 131. Ufebom, von, Birtlicher Legationerath und Rammerberr, Breußischer Gesanbter in Rom, nachmaliger Bunbestagsgefanbter 233. 238.

Baillant, Graf, Marschall von Frankreich, Kriegsminifter 233.

Biale-Brela, Carbinal und Erzbischof von Carthago, apostolischer Nuntius in Bien 166. 167. 181.

Bictoria, Königin von England 5. 199. 214. — Prinzeß Royal von Großbritannien und Irland 296. 298.

Binde, von, Mitglieb bes Breugischen Abgeorbnetenhaufes 61.

Bisthum von Edftabt, Graf, R. Sachfischer Minifter-Refibent in London 211.

Bollbracht, Brafibent ber Minifterial-Abtheilung ber Finangen im Raffanifchen Staats. minifterium 98.

Brints, von, Eigenthümer bes Journal be Francfort 68. 115. 184. 297. — Frau von 4. 5. 19. 67. 70. 115. 136.

142. 159. 234. 242.

· Fräulein von 115.

Bagener, Rebacteur ber Reuen Breußischen

(Rreng-) Zeitung 12. 23. 24. 98. Balberfee, Graf von, General-Major, Breufifcher Erfter Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommission 37. 115. 144. 145. 148. 165. 186.

Balewsty, Graf von, Frangösischer Minister bes Auswärtigen 237. 256—258. 288.

Bebell, von, General-Lieutenant und Gene-ral-Abjutant bes Königs von Preußen, Gouverneur ber Bunbesfestung Luxemburg 233, 238.

Preußischer Regierungerath in Merfeburg 13.

Bellington, Bergog von, Englischer General 130.

enbt, Breußischer Geheimer Finanzrath, General-Inspektor bes Thuringischen Zoll-Benbt, und Sanbelsvereins 44.

Benbtlanb, von, Baperifcher Befanbter in

Paris 220.

Bengel, von, Legationerath bei ber Preugifcen Gefanbticaft am Bunbestage 30. 49. 111. 115. 116. 137. 158. 304.

Werner, Freiherr von, Ofterreichischer Wirt-licher Geheimer Rath, Unterftaatssecretair im Ministerium bes R. K. Hauses und bes Außern 65. 71. 130.

Berther, Carl Freiherr von, Breufischer Ge-

fanbter in Copenhagen 201.

Berthern, Freiherr von, Rammerberr, Lega-tionsfecretair bei ber Breufifchen Gefanbtfcaft in Wien 85. 86.

Westmoreland, Graf von, Geheimer Rath, Großbritannischer Gesandter in Wien 77. Westphalen, von, Preußischer Minister bes Innern 102. 148.

Graf von, Breußischer Gefanbter, gulett in Stodholm 122. 154. 155.

Benmann, Sofrath, Gebeimer expedirender Gecretair bei ber Breufifchen Gefandtichaft in Wien 84.

Wilhelm I., König von Wilrttemberg 106. 113. 119. 219. 221. 239. 295. 286. 289. Binbijchgrät, Fürft von, Ofterreichischer Feldmarschall 78.

Windthorft, Hannoverscher Minister ber Juftig

61. 62.

Bingingerobe, Freiherr von, Brafibent bes Raffauifden Staatsminifteriums 24. 68. 201.

Bittgenstein, f. Sann-Bittgenstein-Berleburg (Bobenftein).

Bigleben, von, Oberprafibent ber Proving

Sachsen 17. 23. Bürttemberg, Brinz bon 125. Burmbrand, Graf von 63.

Xplanber, Ritter von, General-Major und Baverischer Bunbestagsgesandter, bemnächst Bevollmächtigter in ber Bunbes-Militaircommission 29.

Pates, Großbritannischer Capitain 235. Psenburg-Birstein, Fürstin von 196. 199. Psenburg und Bübingen, Bring von, Legationsfecretair bei ber Breußifden Gefanbtfcaft in Sannover 249. 287.

Pfenburg und Bubingen-Bachtersbach, Graf 3u 158. 159.

– Gräfin zu 159.

immermann, Geheimer Regierungsrath, bemnächst Staatsrath, Generalsecretair bes Bimmermann, Dannoveriden Gesammtminifteriums 286. Birnborfer, Prefagent 32. 50. 141.

Bitelmann, Breufifcher Regierungs-Affeffor, bemnachft Regierungsrath, Bulfsarbeiter für Bregfachen bei ber Bunbestagegefanbticaft 113. 115. 116. 119. 126. 165. 3fcod, von, Gefcaftstrager bei ber Breugi-

fden Gefanbticaft in Stuttgart 283. 284.

## Sadverzeichniß.

Abberufung bes Ofterreichischen Bunbes-Brafibialgefandten Grafen v. Thun-Sobenftein ; besgl. bes Breußifden Bunbestagegefanbten v. Rochow; besgl. bes Dannoverichen Bunbestagegefanbten v. Bothmer, f. Bunbestagegelanbte; besgl. bes Frangoffichen Ge-fanbten am Bunbe, f. Frantreid.

Ablerzeitung, Besprechung bes Bochfter Bor-falls 23. 24.

Abrianopel, Losmachung Ofterreichs von bem Frieben von, f. Ofterreich, Drientalifche Frage.

Abriatifches Deer, Bebeutung für Ofterreich

Mliang ber brei öftlichen Großmächte, Befen und Bebeutung, f. Breußen. — Französisch-Russiche, Aussicht auf eine

solche, f. beegl.

Beilige, f. beegl.

- Rorbifche, Unmöglichkeit einer Bieber-berftellung, f. besgl.

Breugens mit Napoleon, Antipathie gegen Franfreich, f. besgl.

Altenburg, Berzogthum, Betreibung ber Al-tenburger Angelegenheit seitens bes Berrn v. Larifc 234.

Altenburger Angelegenheit, f. Altenburg.

Anleibe, Aufnahme einer folden burd Ofter-reich 183. Aprilbundnig swifden Preugen und Ofter-

reich, f. Drientalische Frage, Ofterreich, Breugen, Bunbesversammlung, Bamberger Coalition, Königreich Sachsen.

Attentat, Pariser, Haltung bes Journal de Francfort 297.

Aufgaben und Ziele ber Prenftischen Bolitit in Deutschland, s. Prenften. Auflösung bes Bundes für den Fall eines Krieges Deutschlands gegen Anfland und Frankreich, s. Deutscher Bund, Prenften. Aufliellung eines Truppencorps zum Schutze

ber Bunbesversammlung, f. Bunbescorps, Deutscher Bund.

Augeburger Zeitung, f. Pregmanover.

Augustenburger Angelegenheit, f. Berhanb. lungen mit bem Bergog v. Augustenburg.

Ausscheiben ber Breugischen Oftprovingen aus

bem Bunbe, f. Oftprovingen. Ausschuß, Babl ber Centralcommiffion für bie Rurbeffische und Solfteinsche Ange-legenheit 10. 11. 30; beegl. für bie Flotten-

Angelegenheit 48. Ausschufverhandlungen, Berfahren in benfelben, f. Bunbesversammlung.

Baben, Großherzogthum, Besuch bes Herrn von Rabowit 8; Disposition Babens in ber Bollfrage 101.

Babifder Rirdenconflict, Beleuchtung besfelben in ber Kreuggeitung 160; Reife bes herrn von Bismard nach Karlerube in ber Conflictsfrage 166; Beschwerbe fiber ben Erzbifcof, Senbung bes Grafen Leiningen nach Rom 181; Mittheilung über bie Radricht von bem provisorischen Abschluß mit ber Römifchen Curie, -- Rircbenconflict — 225. 226; Brengenfeinbliche Einfliffe in Rarieruhe 259. 260; Berechtigung Frankreichs zu einer Meinungs. außerung in ber Raftatter Befatungefrage 288; Saltung Babens gegenüber Breußen 304; Befampfung bes Breußischen Ein-fluffes in Baben, f. Breußen.

Bamberger Coalition, Saltung Ofterreichs gegenüber berfelben, sowie Argwohn ber letteren gegen Breugen und Ofterreich 194. 195; Dievofitionen ber Bamberger Regierungen in Bezug auf ben Beitritt ju bem Aprilbunbniß; Eventualität eines neuen Congreffes ber Bamberger Coalirten 197-199; Borlegung ber Ruffischen Ant-wort, Stellung Breugens gegenüber iber Bamberger Coalition und Benugung berfelben gur Berbinberung bes Rrieges amiichen Rugland und Offerreich 216. 217.

Bayern, Sanbelspolitifche Antrage Bayerne und Rönigreich Sachsens, f. Deutscher Bund; Bollvereinsnadrichten aus Minden 119; Sal-tung in ber Bollvereinstrifis 125. 148; Berftimmung wegen ber Behandlung ber Frangöfischen Raiferfrage am Bunbe 136; engerer Anschluß an Ofterreich 168; Beziehungen

awischen Ofterreich und Bayern in ber orientalischen Frage 175; Haltung Baberns in ber orientalischen Frage 180. 226. 227; Besuch bes Königs von Babern in Coblenz 200; Reise bes Königs von Preußen nach Minden 217. 218; Unterrebung mit bem Legationsrath von Donniges über bie orientalifchen Wirren 221. 222; Befchwerbe bes Baperifchen Gefandten über bie Behandlung ber orientalischen Frage am Bunbe 223. 224; Schwenfung Baberns gegen Ofterreich 240; Berbeiführung einer Zusammentunft ber Raiser von Ofterreich und von Frankreich burch ben König von Bavern 273; Besuch bes Kaisers Napoleon in München 290.

Beileibsbezeigungen an herrn von Bismard bei Ernennung bes Berru von Brotefc jum Bunbes-Brafibialgefanbten 136.

Belagerungezustanb für Frantfurt a. Dt., f. Bunbesverfammlung.

Belgien, Beziehungen zu Frankreich 162.

Belgifch-Frangösische Streitigfeiten , nahme ber Ofterreichischen Breffe 112

Bentindicher Streit mit Olbenburg, Uberreidung einer Borftellung bes Grafen von Bentind mittelft Englischer Rote an ben Bunb. Sigung bes Bunbestages hierfiber, f. Deutfcher Bunb 39. 169; Befchwerbe bes Englis den Befanbten in Berlin fiber Berrn bon Bismarct 295. 296.

Berliner Polizei, Baltung berfelben 235.

Beidwerbe bes Medlenburgifden Rammerberrn von ber Rettenburg wegen angeblich beeintrachtigter Religionsfreiheit 127. 128. 146.

- bes Englischen Gesandten in Berlin über bie Baltung bes Berrn von Bismard in ber Bentinchichen Streitsache, f. Bentinchiche Streitfache.

über bas Breugische Sanbelsminifterium, f. Preugen.

Beforgniffe vor einer revolutionaren Rrifis im Jahre 1852, f. Revolution.

Besuch bes herrn von Bismard in Cobleng 50; besgl. bei Graf von Arnim 73; besgl. bei Frau v. Meyenborff 76. 80; besgl. bet Fürft von Metternich und Begegnung mit bem Grafen von Rechberg 77; besgl. beim Grafen von Buol 84.

Napoleon's in Preugen als oftenfibles Zeichen ber guten Beziehungen zwischen Breugen und Frantreich, f. Breugen.

Beuftiche Circularnote über bie Minchener Berhandlungen 161; beegl. über eine Englische Note 211-214; Frangofifche Circularbepeiche über bie Umtriebe bes herrn von Beuft

Bevollmächtigte bei ber Militaircommission, f. Bundes-Militaircommission.

Blotabe, Englische, Unwahrscheinlichteit einer, f. Orientalische Frage, Breufen, England. Bonapartismus, f. Breugen.

Bunbnig, Ruffifch - Frangofifches 290. 291; Frantreichs mit Breugen, f. Breugen. Bündniffe, Rothwendigteit ber Anbahnung

neuer bezw. Regenerirung ber alten, f. besgi.

Bund, f. Bunbesversammlung, Deutscher Bunb.

Bunbescorps, Aufstellung eines folchen jum Schute bes Bunbestags, f. Deutscher Bunb. Bunbesferien, f. Bunbestagegefanbte.

Bunbessestungen, f. Kestungsbau, Deutscher Bund.

Bunbesfestungs-Abtheilung, Ginfegung einer folden 148.

Bunbesgarnifon, Urtheil über Breußische Truppencommanbeure in Frankfurt a. D. 3; Einbrud und Saltung ber Preußischen und Ofterreichischen Garnison in Frantfurt a. M. 4; Charafteriftif bes Stabt-commanbanten Major Deet in Frantfurt a. M. 4. 156; Berleitung ber Mannicaften ber Garnison Frankfurts a. DR. jur Defertion 6, f. auch Demofratische Bereine; Becuniare Lage ber Preugischen Offigiere in Frankfurt a. M. 12. 19: Falice Rad-richten ber Ablerzeitung über ben Bochfter Borfall, f. Ablerzeitung; Berhangung bes Belagerungezuftanbes über Frantfurt a. M., f. Bundesversammlung; Obercommando über die Bundestruppen in Frantfurt a. M. 85. 127; Berbachtigungen bes Beiftes bes Breußischen Militairs in Frankfurt a. M.

Bunbesheer, Berftartung besfelben 134 Bunbestanglei , Berfetung bes Ranglei-Diret-tore Frbr. v. Brenner, Beburfnif einer Reorganisation ber Bunbestanglei 141. 151.

Bunbes-Militaircommiffion, Charafterifiif ber Öfterreichischen Militair-Bevollmächtigten 3; Berbaltnig bes herrn von Bismard jum Breugischen Bevollmächtigten Grafen von Balberfee 37; Überweifung bes Autrages auf Flottenauflöfung 64; Behandlung ber Ulm - Rastatter Festungsban - Angelegenheit 145. 149. 150. 294.

Bunbespolitit Ofterreichs 11; Binte für bie Preußische 14—15.

Bunbes-Prafibialgefanbte, Berhalten und Auftreten berfelben, f. Bunbesverfammlung. Bunbee-Bregangelegenheit 85. 89. 98.

Bundes-Rellamations-Ausschuß, Behandlung ber Beidwerbe bes Medlenburgifden Rammerherrn von ben Kettenburg wegen angeblich beeintrachtigter Religionefreiheit, f. Bunbeeversammlung

Bunbestags-Ausschüffe, Geschäftsgang ber-felben, f. Bunbesversammlung.

Bunbestagsgesandte, Charafterifiit ber Ofterreichischen Mitglieber ber Bunbesversamm-lung 1-2; Diffion bes Grafen Szechenpi nach Warfchau 7; Befuch bes Dannoverfchen Gesandten von Schele in Gemeinschaft mit herrn von Bismard in Rumpenheim 7; Abermalige Reife bes herrn von Bis-

mard borthin 152; Charafteriftit bes Berrn von Rochow und Berhalten besfelben in geschäftlicher Beziehung gegen Berrn von Bismard, j. Preußen; Haltung ber Bundes-tagsgesandten bei Behandlung der Frage wegen des Austrittes der Preußischen Oft-provinzen 14—16. 20. 21. 31. 40; Boraussichtlicher Bechfel bes Preufischen Bun-bestagsgesanbten 18; Abberufung bes bestagsgefanbten 18; Breugischen Bunbestagsgefandten von Rodow und Erfetjung burch Berrn von Bismard 20. 21; Einführung bes herrn von Bismard in bie Bunbesversammlung 25; Bohnungeverhältniffe bes Berrn von Bismard 39. 40; besgl. und Erholungs. beblirftigfeit besselben 109; Auseinander-setzungen awischen herrn von Bismard und bem Grafen v. Thun 44—45; Abmefenheit mehrerer Bunbestagsgefanbten 48; besgl. bes Ruffiifden Ge-fanbten herrn von Dungern 48; Bolitifche Richtung bes Beffifchen Gefanbten Freiherr von Munch 48-49; Beforgniffe wegen einer Bertretung Herrn von Bis-mard's burch Herrn von Rochow mahrend ber Kammersigungen 50. 51; Geschäftlicher Umgang mit bem Grafen von Thun 59; Busammentreffen mit bem Grafen v. Thun auf einer Jagb 73; Boraussichtlicher Bechfel und bemnächftige Abberufung bes Bunbes-Brafibialgefandten Grafen von Thun, sowie Substitutrung bes Herrn von Bismard für Ofterreich 70. 71. 128; Außerorbentliche Senbung bes herrn von Bismard nach Wien 73; Rudtehr nach Frantfurt a. M. fowie Reifebispositionen besfelben 95. 96; Abberufung bes Sannoverschen Bunbestagsgesanbten von Both-mer 118. 119; Telegraphische Depefche, betr. ben Grafen von Thun 120; Qualifitation bes Grafen von Thun für ben Poften eines Gefanbten am Berliner Sofe 120 - 122;Abreife unb Empfehlung bes Berrn Bietelmann 126; Ball bei Berrn von Bismard 131; Fefte mabrenb bes Rarnevals bei bemfelben 142; Ernennung bes Freiherrn von Proteich jum Bundes-Prafibialgesandten 133; Diner für ben Frangösischen Gesandten bei Serrn von Bismard 138. 139; Charafteriftit bes Bunbes-Prafibialgefanbten Freiherrn von Broteich 141. 225; Außerungen ber ffrau von Brinte über benfelben 142; Bubortommenbe haltung bes Freiherrn von Bro-teich 150; Reifedispositionen bes herrn von Bismard und bes Freiherrn von Bro-teich 156. 157; Rücktehr bes herrn von Bismard aus Italien 158; Wechsel in ber Berson bes Hannoverschen Bundestagsgesandten 164; Diner bei Herrn von Protesch zu Ehren bes Belgischen Gesandten 164. 165; Urlaub bes herrn von Bismard zum Beluche von Schnhausen 172; Breugenfreundliche Wandlung bes Freiherrn von Brotefc 175; Stimmung besfelben in ber orientalifden Frage 178; Anfichten besfelben über bie Aufgaben ber Breufiifchen Bolitit 182; Nachgiebigfeit besfelben in Saden ber Geschäftsorbnung; Ansichten ber Bunbestagsgesanbten in Betreff ber Biele ber Biener Bolitit 194; Brefthätig-teit bes Freiherrn von Brotesch 206; Begegnung herrn von Bismard's mit Freiherrn von Proteich nach beffen Rudtehr 234; Berfetjung bes herrn von Bismard nach Wien und Reifebispositionen besfelben 235. 236; Bechfel in ber Berfon bes Bra-fibialgesanbten 236; Bericht bes herrn von Bismard über politische Wahrnehmungen in Paris und Franfreich 236. 237; Umtriebe bes Freiherrn von Brofeich und Befampfung berfelben burch Berrn von Bismard 239; Anfunft bes Grafen von Rechberg in Frankfurt a. M. 240; Zuvortommenbeit bes Frangofifchen Gefanbten Grafen von Monteffuy gegen ben Gefanbten ber Gachfifden Bergogthumer 241; Soffnung bes Grafen von Rechberg auf eine Berftanbigung zwischen Breugen und Ofterreich, sowie Rudwirtung auf bie Baltung ber fleinen Deutschen Fürften 241. 242; Berhaltnif bes Grafen bon Rechberg ju bem Grafen von Barral 245; Reife bes Berrn von Bismard nach Paris jur Erläuterung ber Dänischen Frage 254. 256; Bariser Einbrilde unb Reisebispositionen bes herrn von Bismard 257. 258; Rudreife bes herrn bon Bismard nach Berlin 259; Dispositionen ber Bunbestagegesandten in ber Danischen Frage 288; Reifebispositionen bes Berrn von Bismard 289; Jujammentunft bes Raifers von Rufland mit herrn von Bismard in Darmftabt 290; Befcwerbe Englands über bie Baltung bes Berrn von Bismard in ber Bentindichen Streitsache 295. 296; Außerung bes Grafen von Rechberg über bie Ofterreichische Bolitit 297. 298.

Bundesversammlung, Charafteristist der Österreichischen Mitglieder, s. Bundestagsgesandte; Behandlung des Höchster Borfalls 23. 24; s. auch Adlerzeitung; Einstührung des Herrn von Bismarck in die Bundesversammlung 25; Austreten und Haltung des Grasen von Thun in der Bundesversammlung 25. 29. 30; Geschäftstagang in den Bundestagsausschüffen 28. 29; Abberusung des Bundes-Bräsbialgesandten Grasen von Bismarck für Österreich 70. 71. 112. 128; desgl. des Handesverschuten Aungestagsgesandten von Bothmer 118; Conjecturen siber den Justinstigen Präsidialgesandten 126; Ernennung des Herrn von Brosescher 133; Beschwerde des Medlendurgischen Kammerherrn von der Kettendurg wegen angeblich beeinträchtigter Religionsfreiheit; Behand

Digitized by Google

lung biefer Angelegenheit im Reklamations. Conservative Opposition, Unmöglichkeit einer Ausschusse 127. 128. 146. 147; Zuvortommenbe Haltung bes Freiherrn von Prokleich 150; Thätigkeit besselben in ben Ausschussen Gentimetonelle Zeitung, f. Preußen. ichufverhandlungen 152; Anmagung besfelben bei Flibrung ber Brafibialgefcafte 155; Beichaftsgang in ber Bunbesverfamm. lung 157; Lage ber Geschäfte am Bunbestage 158-160. 236; Rachgiebigfeit Ofterreiche in Sachen ber Geschäftebrbnung 189; Schidfal bes Aprilbundniffes im Schofe ber Bunbesversammlung 196; Ber-ftimmung Burttemberge 209; Bertagung ber Bunbesverfammlung 226. 236; Bieberaufnahme ber Prafibialgefchafte burch Freiberrn von Broteich 234.

Centralpolizeibehörbe, Ginfetung einer folden 47. 48.

Charafteriftit ber Mitglieber ber Bunbesverfammlung, f. Bunbestagegefanbte; besgl. ber Ofterreichischen Militairbevollmächtigten f. Bunbes-Militaircommission; besgl. bes Personals ber Ofterreichischen Bunbestags-Gefanbtichaft, f. Ofterreich; besgl. bes Grafen von ber Golg, f. Breugen; besgl. bes Stabtcommanbanten Major Deet, f. Bunbesgarnifon; besgl. bes herrn von Blittereborf 6, ber Burgermeifter von Gunberobe und Sieber, fowie ber Frantfurter Stadtverwaltung 7; besgl. bes herrn von Rochow, f. Breußen; besgl. bes Berrn von Bismard 20. 21; besgl. bes Bunbestags. Brafibialgefanbten Frei-herrn von Brotefc 141. 225; besgl. bes Freiherrn von Bliren 301.

Chriftenthum, ber einzige Balt für Fürften und Bolfer 113.

Circulardepejden, f. Orientalische Frage, Deutscher Bund, Frankreich, England, Breußen, Österreich, Außland. Coglition, Ausläung derselben von Außland,

Ofterreich und ben Mittelftaaten 194; f.

Ofterreng um auch grage. auch Orientalifche Frage. Steuerung ber Breugen-Coalitionsflaaten, feinblichen Saltung berfelben, inebesonbere in Darmftabt 104. 105; Muthmaßliche Baltung Ofterreichs und ber Coalitionsftaaten in ber Bollvereinstriffe 105-107. 117; Berhandlungen mit Ofterreich und ben Coalitionsflaaten in ber Bollfache 129. 130; f. auch Orientalische Frage.

Cobleng, Reife bes herrn von Bismard borthin 150. 151. 238; Befuch bes Ronigs

von Babern, f. Babern. Cölnische Zeitung, f. Kölnische Zeitung. Commission, f. Ausschuß. Constict, Türkisch-Aussischer, Saltung Ofterreichs in bemfelben, f. Drientalifche Frage. Conferenzverhandlungen, Londoner, f. Dane-

Confequenzen einer Frankreich entmuthigenben Baltung Breugens, f. Breugen.

Entzweiung berfelben 102. Conftitutionelle Zeitung, f. Preuften. Convention, f. Orientalifche Frage, Raftatter

Besatungsfrage.
Constitutionel, Ofterreichische Bregmanöver in bemselben 239.

Correspondeng, Breugische, f. Breugen, Frantreic.

Crebitverhältniffe, f. Frankfurt a. M.

Danemart, Ronigreich (auch wegen Solftein und Lauenburg), Unterredung bes herrn von Bismard mit bem Bergog von Augustenburg 34-36. 69. 70; Ablehnung ber Rechnungelegung über bie rücffanbigen Revenüen seitens bes Delegirten ber Dä-nischen Regierung 99; Haltung Dänemarts in ber orientalischen Frage 180. Dänische Erbsolgefrage, Lösung berselben unter Mitwirfung bes Bundes 64; Bertretung bes Bundes auf der Londoner Conferenz

für bie Regelung ber Thronfolge in Danemart 69; Notifitationen ber Lonboner Con-

vention 95.

- Frage, f. holfteiniche Frage, Deutscher Bund, England, Frantreich, Ofterreich, Breugen, Ruglanb.

Bergogthumer, f. besgl. Damen-Diplomatie in Bien 80.

Defenfivspftem, Nothwendigfeit der Sicherung eines zuverläsfigen für Breugen burch Gingeben auswärtiger Blindniffe, f. Breugen.

Demotratie, Saltung berfelben in Frantsurt a. M. 5. 6. 18; Abhaltung und Berlauf eines bemotratischen Festes in Franksurt a. M. 8. 9; Berbängung bes Belagerungs-zustandes über Frankfurt a. M., f. Bundes-versammlung; Demokratische Lagesblätter 32. 107. 108; Ersindungen in Betreff revolutionarer Borgange in Frantfurt a. DR.

Demokratische Partei, s. Demokratie.

Demotratifche Berhaftungen und Beichlagnahmen in Berlin 151.

Dentichrift, f Memoire.

Deutsche Flotte, f. Flottenfrage.
— Fürften, Besuche berselben bei bem Raiser Rapoleon 289; Benuruhigung berselben burch bie Stuttgarter Monarchen-Bufammentunft 290.

Deutscher Bund, Borlage und Behandlung ber Dresbener Berhandlungen am Bunde 17. 40; Einbringung von Antragen an ben Bund in Betreff ber Flottenfrage, ber Aufftellung eines Bunbescorps jum Soute ber Bunbesverjammlung und ber Rurbef. fifchen und Bolfteinichen Befagungefrage 30; besgl. ber Bentintiden Streitfache 39. 169; Bertretung bes Bunbes auf ber Lonboner Confereng gur Regelung ber Danifchen Erbfolgefrage 69; Bieberaufnahme ber

Berhanblungen wegen ber Bunbes-Bres-angelegenheit 85. 89. 98; Borlegung ber Beschwerbe bes herrn von Kettenburg wegen Beeinträchtigung seiner Religions-freiheit an ben Bunb 127. 128; Behanblung ber Frangofischen Raiserfrage am Bunbe 132. 133. 136—138; Ernennung bes Freiherrn von Broteich jum Bunbes-Brafibialgefanbten 133-135: Rafregeln bes Bunbes gegen bie Schweiz 149; Re-vifion ber Geschäftsorbnung 150. 155; Reorganisation ber Bunbestangei 141, 151; Eingabe bes Gouvernements von Maing ben Bund in Betreff ber Mothwenbigfeit von Borfichtsmagregeln in Bejug auf Main 169. 170; Bieberaufnahme bes Blanes liber bie Aufftellung eines Bruppencorps 3um Soute ber Bunbes, versammlung in Frankfurt a. M. 170; Borlage bes Aprilbundniffes zwischen Preußen und Ofterreich an ben Bunb 191; Schicklal bestelben im Schofe ber Bunbesversammlung 196; Saltung bes Dresbener Cabinets in Bezug auf ben Beitritt bes Bunbes ju bem Aprilbundniffe 200; Beitritt bes Bundes in bem Aprilbunbniffe 201. 207; Bahrung bes Anicheins eines Bufammenhaltens ber Cabinette von Wien und Berlin sowie Deutschlands in der orientalischen Frage 206; Werth des Apris-bündnisses für Deutschland und Preußen 209; Bertagung der Aussischen Antwort, Zerftörung der Jünstonen des Ofterreichi-schen Cabinets in Bezug auf eine bedin-omnasses Unterflikung feiner Kolitik durch gungslose Unterflitzung seiner Bolitit burch Deutschland 216. 218; Saltung Ofterreichs in ber orientalischen Frage, Außerungen bes Königs von Wärrtemberg und bes Ministere von ber Pforbten liber die Stel-lung bes Bunbes au bieser Frage 219. 220; Borlage ber Militairconvention an ben Bund, Beidwerbe bes Baperifden Befanbten über bie Behandlung ber orientalifden Frage am Bunbe, Saltung Breu-gene gegenliber feinen Deutschen Bunbesgenoffen 222-224; Dispositionen Sach-fens, Bannovers, Burttemberge und Bayerns in ber orientalischen Frage, sowie Abstehen Ofterreichs von weiteren Antragen bei bem Bunbe 227; Geschäftslage am Bunbe 236; Behanblung ber holfteinichen Angelegenheit am Bunbe 253. 254; Dobalitaten bes Borgebens bes Bunbes in ber Sache 255. 256; Auflösung bes Bunbes für ben Fall eines Rrieges Deutsch. lands gegen Rufland und Frantreich, Berth besfelben für Breufen in Friebenszeiten 267; Bunbesvertrage als morfcher Stuppuntt für Breugens auswärtige Bolitit 268; Beziehungen Breugens jum Bunbe 301-303; Fürftencongreß, Gerüchte barfiber 197.

Dentschland, f. Deutscher Bund, Krieg, Ofter-

reich, Breugen.

Diplomatie, Haltung ber Bertreter Englands und Frankreichs 5; Übernahme ber Bertretung Breugens in Darmftabt, f. Breu-Ben, Ernennung eines Garbinifchen Befanbten am Bunbe 25; Flirft von Gort-icaloff's angebliche Berbienfte in Betreff ber Aussöhnung Breufens und Ofterreichs 67. 68; Befanntwerben bes herrn von Bismarct mit bem Grafen Reffelrobe 70; Anßerorbentliche Sendung bes herrn von Bismard nach Wien zur Bertretnug bes Preußischen Gesanbten am Wiener Hofe Grafen von Arnim, f. Preußen; Urlanb bes herrn von Wertbern; besgl. Erebitive bes Frangofifchen Gefanbten am Bunbe 133, neue Creditive besselben 136, Diner bei herrn von Bismard für benfelben 138. bei Detri von Oismain in beinstein 200.
139; Ridkehr bes Englischen Gesandten am Bunde Sir A. Malet ans England 152; Angerungen über den Rufischen Gefandten im Haag von Maltig 157; Ankunft des neuen Französischen Gefandten beim Bunde Grasen von Montessup und beffen Thatigfeit 241; Bechfel in ber Perfon bes Spanischen Befanbten am Bunbe, besgl. bes Sarbiniichen Befanbten, fowie beffen Berhaltniß jum Brafibialgefanbten Grafen von Rech-berg 244. 246; Ankunft bes zweiten Se-cretairs ber Frangöfilchen Gefanbtschaft Grafen von Mulinen 246; Decorirung bes Frangösischen Gesanbtschaftspersonals in Bern burch Preußen 284; Personalnotigen fiber ben Ruffichen Befanbten Freiherr von Brunnow in Berlin, ben Ruffifden Ge-fanbten Freiherr von Bubberg in Bien und ben herrn von Fonton 294. 295; Abwesenheit bes Englischen Gesanbten am Bunde und Beranberungen in ber Ruffifchen Diplomatie 296.

Diplomatifcer Bruch zwischen Preußen und Großherzogthum Seffen 161. Domainenfrage, f. Meiningen.

Donaufürftenthumerfrage , f. Orientalische Frage, Ofterreich, Breugen, Ruglanb.

Dresbener Berhandlungen, Borlage und Behandlung berfelben am Bunde 17. 40. - Umlage, f. Flottenfrage.

Ginbringen von Antragen im Bunbestag, f. Deuticher Bunb.

Einfluß Ofterreiche auf bie Deutschen Regierungen, f. Ofterreich.

Eintommenverhaltniffe ber Breugischen Offi-diere in Frankfurt a. D., f. Breugen.

Eisenbahn, f. Frankfurt, Breugen, Brojett, Rhein-Rabe-Baby.

Emanation eines Ofterreidifden Bolltarifs,

f. Ofterreich.

Empfang bes herrn von Bismard am Doflager in Bien, Sintertreibung besfelben burch ben Grafen bon Buol 75. 76; Auffoub bes Empfanges burch ben Raifer von Ofterreich 78; besgl. bes Raifers von Ofterreich in Best und sernere Reisebispositionen besselben 80; besgl. bes Herrn von Bismard seitens ber Umgebung bes Raisers von Ofterreich 92.

England, Stimmung in ber Orientalischen Frage 152. 153; Daltung gegenilber Ofter-reich 156; Saß Ofterreichs gegen England 162; Englijd Frangöfisches Bunbniß 163; Blan einer Ofterreichifch-Frangofifch-Huffi-fchen Berbinbung gegen Breufen und England 163; Berbinberung jebwelcher Demonstration bes Bunbes burch England unb Frankreich 176; Mission bes Herzogs von Cambribge nach Wien unb Wechsel bes Preußischen Gesandten in London 190; Burlidweisung ber Englischen Uberhebungen in ber "Preugischen Correfponbeng" 209; Unwahrscheinlichkeit einer Englischen Blotabe 217; Lord Balmerfton's Augerungen in Betreff ber Neuen. burger Frage 248; Neubefetjung bes Ruf= fischen Befanbtichaftspoftens in London 250; Englische Beschwerbe über bie Baltung bes herrn von Bismard in ber Bentindfchen Streitsache, sowie Abwesenheit bes Englischen Gefanbten am Bunbe mabrenb ber Bermählungsfeierlichfeiten in London 295. 296.

Englisch-Frangosisches Bunbnig 229, f. Frankreich, England, Orientalische Frage.

Enthillungen über Freiherrn von Proteich 170. 171.

Ernbteaussichten in Ofterreich 77, f. auch Ungarn, Steuerverhältniffe.

Eröffnung ber Binterbergnugungen in Frantfurt a. M., f. Geselligkeit in Frankfurt a. M.

Ersehung bes herrn von Rochow burch herrn bon Bismard, s. Bundestagsgesanbte.

Europäische Wirren, Drohung und Haltung

Hannovers 130. Europäisches übergewicht Rufilands 193.

Feste bei Herrn von Bismarck im Laufe bes Karnevals f. Bunbestagsgesandte. Festliche Borbereitungen an den Franksutz

benachbarten Bofen 274.

Festungsbau, Ausbau ber Bundessessungen illm und Rastatt, Stellung Ofterreichs zu bemselben 143—145. 149. 150; Umwandlung ber Holländischen Festung Mastricht in eine Bundessestung 169; s. auch Mainz. Festungsgrundstide, Streit hierliber in ber Bundesversammlung 206.

Finanznoth in Rurheffen, f. Rurheffen.

Flottenanlehen, f. Rothschild.

Flottenfrage — Flottenangelegenheit, Borlage einer gemeinschaftlichen Ertlärung mit Ofterreich an ben Bund 30; Zahlungsanweisung auf Grund ber Drestener Umlage 49; Stellung Ofterreichs zur beutschen Flotte 53. 54; herstellung einer neuen auf

Grunblage bes Zollvereins 56; Auflösung berselben 62. 64. 65.

Folgen eines passtier Abwartens friegerischer Ereignisse burch Preußen, f. Breußen. Fraktion Bethmann-Hollweg in ber Preußi-

fcen Rammer 131.

Franklurt a. M., Theuerungsverhältnisse, s. Breußen; Berhängung des Belagerungsjustandes 25—28; Mitgeschick eines Franksurtandes 25—28; Mitgeschick eines Franksurter Presagenten 32; Einsetzung einer Centralpolizeibehörde 47. 48; Geselligkeit in Franksurt a. M., Eröffnung der Bintervergnügungen, s. Geselligkeit; Demofratische Bartei, Berbreitung der demokrakratischen Bereine, Heste derselben, Führer
und Birtsamkeit derselben, Treiben der
demokratischen Tagesblätter, s. Demokratie;
Stand des Preußischen Geldes in Franksurt a. M. 183; Napoleonsseier in Franksurt a. M. 225; Ersindungen in Betress
redolutionärer Borgänge in Franksurt a. M.

Frankfurter Borfe und Rhein - Nahe - Bahn 307. 308.

Frantreich, Mittheilungen über bas gemeinfcaftliche Berhalten Ofterreiche und Breußens 95; Haltung bes biplomatischen Bertreters beim Bunbe; Belgiich-Frangofifche Streitigfeiten, Barteinahme ber Ofterreichi-ichen Breffe 112; Frangöfiiche Raiferfrage am Bunbe, Gang ber begligtiden Ber-hanblungen 132. 133. 136-138; Erebitive fur ben Frangofischen Gesanbten am Bunbe 133, neue Crebitive besfelben 136; Gerücht von ber Bermählung bes Raifers Napoleon mit ber Grafin Montijo 139; Bolitit Breugens gegenüber Frant-reich 139; Annaberung Ruglanbs an Frantreich 161; Beziehungen zwischen Belgien und Frantreich 162; Englisch-Frangofisches Blindniß 163; Berhinberung jedwelcher Demonstration bes Bunbes burch England und Frantreich 176; Geruchte von bem Anichluß Ofterreichs an Frantreich 181; Frangofifche Circularbepefchen über bie Beuftiden Umtriebe 183; Frangofifde Ruftungen 184; Berufung bes Ofterreichifden Gefanbten in Baris von Bubner nach Bien 189; Frangofische Circularbepeiche in ber orientalischen Frage, Berhältniß zwischen Rufland und Frankreich 190; Reise ber Raiferin Eugenie nach Baben 201; Anfichten eines Bonapartiften über bie nachften politischen Conjuntturen 205; Rapoleonefeier in Frantfurt a. Dt. 225; Barifer Circularbepeiche an bie Mittelftaaten, Abfichten bes Raifers Napoleon in Betreff feiner Beziehungen zu Breugen, maritime Bünsche Frankreichs 228. 229; Reise bes Raifers Napoleon nach ber Rrim, Gerüchte von bem Abichluß eines Bertrages zwischen Breugen und Frantreich 232. 233; Reise bes Berrn von Bismard burch Frantreich, politische Wahrnehmungen besselben in

Paris, Entblößung Franfreichs von Truppen 236-238; Abnahme ber Furcht ber Gubbeutschen Fürsten vor Frantreich 239 ; Miffion bes Maricalls Canrobert nach bem Norben, Barifer Friedensnachrichten 240; Anfunft bes neuen Frangöfichen Bertreters beim Bunbe Grafen v. Monteffun und beffen Thätigkeit 241; Größere Aussicht auf Berftanbigung im Falle biretter Berhanblungen Ruflands mit Frankreich 242; Beunrubigung bes Grafen von Monteffup wegen eines gung des Stalen von Abstressund begen eines Kölner Artikels, geschäftliche und gesellige Beziehungen zu den Bundestagsgesanden 243. 244; Ankunft des zweiten Secretairs der Französsischen Gelandtschaft Grasen von Mulinen am Bundestage 246; Kachrichten aus Paris 246. 247; Barnung Ofterreichs vor der Berbindung Preußens mit Frankreich 249; Besorgnis des Grasen von Berdieren werdere der Volkung Frankreich Rechberg wegen ber Daltung Frantreichs in ber Neuenburger Frage, Berftreuung biefer Beforgniffe und Befprechung ber Frage mit dem Grafen von Montesung ber Frage mit dem Grafen von Montesung 251—253; Paltung Frankreichs in der Dänischen Frage und Reise des Herrn von Bismard nach Paris zur Erläuterung berfelben 254; Stellung Frankreichs zur Holfteinschen Frage 255. 256; Die Kreuzzeitung über bie Beziehungen Breugens gu Frantreich, Tactlosigkeiten in Bezug auf bie Berson bes Kaisers und bes Prinzen Napoleon 260. 261; Besuch bes Prinzen Napoleon in Berlin 262. 263; Memoire, betreffend die Beziehungen Preußens zu Krantreich 264—273; Herbeistührung einer Zusammenkunft der Kaiser von Ofterreich und hon Frantreich durch den Schie den und von Frankreich burch ben König von Bapern 273; Mittel gur Beglinstigung ber Annaberung bes Raifers Napoleon an Ofterreich 273; Bemilbungen in Betreff einer Bufammentunft Rapoleone mit bem König von Preußen und bem Kaifer von Rußland 282; Haltung ber Kreugeitung gegenüber Frankreich und Ofterreich, Stim-mung bes Kaifers Alexander in Betreff Ofterreichs und einer Trippelalliam Preu-Bens, Ruglands und Frantreiche, fowie Austaffungen bes Fürften Gortichatoff bierüber, Decorirung ber Frangofischen Ge-fanbticaft in Bern burch Breugen 283. 284; Begrüßung bes Rufstiden Kailers burch einen Französischen General 286, Besuche Deutscher Fürsten bei bem Kaiser Rapoleon 289; Besuche Rapoleon's in Minchen und Darmstabt; Symptom für bie Bebeutung eines Ruffich-Frangofiichen Bunbniffes mit prattifchem Biele 290. 291; Beurtheilung ber Bermablungefeier bes Bringen Friedrich Bilhelm von Breußen in Frankreich 296; Saltung bes Journal de Francfort bei Besprechung bes Pariser Attentate 297.

Frangofifche Raiferfrage, Erlebigung am Bunbe 132. 133, f. auch Deutscher Bund, Frantreich.

Friebensnachrichten, Parifer 240, f. auch

Frankreich, Orientalische Frage. Freundschaft Preußens für Frankreich und Werth eines Aussischen Bunbniffes, s. Breugen; Bortbeile Breugens von einer berartigen Berbinbung, f. besgl. ; Folgen einer Ablehnung ber Berbung Rapoleon's, . besgl.

Fürftencongreß, Absicht eines folchen in Brilffel 199, f. auch Deutscher Fürftencongreß.

Garantie Deutscher Staaten für Italien, s.

Italien, Ofterreich. Garantie-Bertrag, f. Mailanb.

Garnison-Angelegenheit, f. Bunbesgarnison. Geschäftsgang ber Bunbestagsausschüffe, f. Bunbesversammlung.

Geschäftsorbnung bes Bunbes, Revifion ber-

selben, s. Deutscher Bund.
Geselligkeit in Franksut a. M., Ball bei Lord Cowley 5, bei Graf von Thun 50, bei Herrn von Bismard 131; Eröffnung der Wintervergnigungen 49.

Gothaer Partei, Angehörigkeit bes Olbenburgifden Bunbestagsgefanbten von Gifenbecher zu berfelben 242

Gouvernementswechsel in Maing, f. Breugen. Gouvernementswohnung in Maing, Berrichtung berfelben 230-232.

Graubeng, Gerlichte über einen Berrath, Beftechung bes bort garnifonirenben Militairs

Griechensand, Lage bes Ronige Dito 240. Griechische Bewegung in Epirus 178. Großbritannien, f. England.

Samburg, Beschwerbe wegen Bequartirung von St. Bault.

Sanbelsgeseigebung, s. Sanbelspolitik. Sanbelsministerium, Breußisches, Beschwerbe über basselbe, s. Breußen. Sanbelspolitik, Sanbelspolitische Frage, s.

Dresbener Berhanblungen, auch Öfterreich, Breußen, Bollvereinstrifis. Sanbelspolitifche Fachmanner, Gintreffen ber-

felben 44. Bandwerterverein, f. Demofratie.

Danioverteiberit, j. Demociate. Danioverschen Bennover, Jusammenhang ber Danioverschen Berfassungsfrage mit dem Zollvertrage zwischen Breußen und Hannover 39—42.
51. 52; Ministerkrifis 46; Borschläge für die Reconstruktion des Zollvereins, s. Preußen. Tod des Königs Ernst August 59; Unterrebung bes herrn von Bismard mit bem Berrn von Schele wegen ber Minifterfrifis 61; Barteiverbaltniffe 71. 72; Ginfluß bes Freiherrn von Roller auf ben Ronig von Sannover 111; Abberufung bes Sannoverichen Bunbestagsgefandten von Bothmer 118; Bollvereinenadrichten aus Sam-nover 119; Saltung von Sannover gegenitber ben europäischen Birren 130; Wechsel in

ber Berfon bes Dannoveriden Bunbestagsgesanbten 164; Dispositionen Sannovers in ber orientalischen Frage 227; Aufent-halt bes herrn von Bismard in Sannover, fowie Besprechung ber Sannoverichen Ber-faffungs unb ber Reuenburger Frage mit bem König Georg 247. 248; Benbung in ber Bolitit Sannovers, biplomatifche Bertretung Preußens baselbft, Stimmung unb Saltung bes Ronigs Georg 286. 287. Sannoverice Rittericaft, f. - Berfaffung,

- Berfaffungsfrage.

- Berfaffung, f. Bunbestag, Politifcher

Berfaffungsfrage, Bufammenhang mit bem Bollvertrage zwifden Breugen und Sannover, f. Sannover; Bollanfoluf an Breufen 51; Befpredung über biefelbe feitens bes herrn von Bismard mit bem Ronig Georg 247.

Berricherzusammentunft in Tetichen, f. auch Ofterreich, Breugen, Rugland, Orientalische

Frage 192.

Bergogthumerfrage, f. Polfteiniche Frage. Deffen, Großbergogthum, Bolitit gegen Breu-Ben 103 ; Stenerung ber Breugenfeinblichen Baltung ber Coalitionsflaaten, insbesonbere von Darmftabt 104. 105; Conferenz ber Coalitionsstaaten 109. 110; Bertretung bes Breugischen Gesandten von Canit am Darmftabter Dofe burch Derrn von Bismard 111. 128; Bollvereinenadrichten aus Darmftabt 119; Diplomatifcher Bruch awifden Preugen und Großherzogthum Beffen 161; Austrophile Saltung in Darmftabt 230; Zusammentunft bes Kaisers von Rufland mit bem herrn von Bismard in Darmftabt, Befuche Napoleon's in Müuchen unb Darmftabt 290.

Deffen-Raffan, Dochfter Borfall, f. Ablerzeitung Umidwung in Raffau bezilglich ber Boll-

frage 98.

Böchfter Borfall, f. Ablerzeitung.

Holland, Umwandlung ber Festung Mastricht

in eine Bundesfestung 169. Holsteinsche Frage, — Angelegenheit, — Berfassungsfrage, Russische Circularnote 250; Behandlung ber Angelegenheit am Bunde; Auswahl und Absenbung eines Commissars bes Bunbes nach Copenhagen 253. 253; Intereffe Breufens an ber balbigen Beschäftigung bes Bunbes mit ber Frage, Mobalitäten bes Borgebens bes Bunbes, Reife bes herrn von Bismard nach Baris jur Information bes bortigen Cabinets, Stellung Frankreichs jur Holfteinschen Frage 255. 256; Fertigstellung bes Bericht-Entwurfs 292; Lostrennung Schleswigs von Bolftein 298. 301; Anfnahme ber Danischen Mittheilung bei ben Cabinetten 304.

Italien, Ofterreichische Bemühungen um bie Leopold, König ber Belgier, Borstellung bes Garantie Deutscher Staaten für Italien herrn von Bismarck 96. 97.

263; Einlenten Öfterreichs gegenüber ber allgemeinen politischen Lage in 306.
Journal de Francfort, Ofterreichische Prefimanöver 184. 293; Saltung besselben bei Befprechung bes Barifer Attentate 297.

Räftrichbauten, f. Festungsban, Maing. Raiferzusammentunft, f. Herricherzusammentunft.

Rammerverhanblungen, f. Breußen.

Rammermahl bes Berrn von Bismard, f.

Raffenanweisungen, Preußische, Stanb berfelben in Frantfurt a. Dt. 197.

Ratholifche Bartei, f. Ultramontane Bartei. Rettler, Bifchof von, Breugenfeinbliche Saltung besselben 164; Saltung in bem Babifchen Rirchenconflict 166.

Kirchenconflict, Babischer, s. Baben; Ras-sauischer, s. Nassau. Klindworth, Abbruch ber Berbindung mit bem Rönig von Bürttemberg 113.

Kölnische Zeitung, s. Frankreich, Preußen. Königsgeburtstag, Feier besselben in Frankfurt a. M., s. Preußen. Koffuth, Außerungen bes Fürsten Metternich über benselben 288.

Kreuzzeitung, f. Baben, Frankreich, Preußen. Krieg, Ausbruch zwischen Deutschland und Rußland und Frankreich, Auflösung bes Bundes für ben Fall eines folchen, f. Breugen; beggl. zwijchen Dentichland und Frantreich, Confequenzen für ben Kall eines folden, f. Breugen; besgl. zwifden Frantreid und bem geeinigten Breugen und Ofterreich, Befürchtnugen ber Deutfchen Fürsten im Falle eines folchen, f. Breußen.

Kriegstoften - Liquidationen, Aufnahme am Bunbe 85. 165.

Arim, Reisen ber Kaiser von Frankreich und Rugland, f. Orientalische Frage, Frantreich, Ruflanb.

Arifis, revolutionäre, f. revolutionäre Krifis,

beegl. Bollvereinefrifie.

Kritit über bie "neuen Gespräche" bes herrn von Radowit, f. Breufen; besgl. bes Grafen von Buol über bie Orientpolitit; f. Drientalifche Frage.

Rurheffen, Finangnoth bafelbft 33; Berfajfungefrage 47; Saf bes Rurfürften gegen ben Minifter Saffenpflug 164; Außerungen bes Rurfürften von Beffen in ber Reuenburger Frage 250.

Landtag in Merfeburg, Abreife bes herrn von Bismard babin, Anfgabe bes Landtags, f. Breugen, auch Provinzial-Lanbtag. Lanbtageverhandlungen, Preufifche, f. Ram-

Letlingen, Ginlabung bes Berrn von Bis-

mard jur Jagb 114.

Lippe, Fürstenthum, Berfassungs-Angelegenbeit 163; Preußenfeindliche Umtriebe 164. Liquibationswefen, Aufnahme besfelben am Bunbe 85. 94.

Londoner Conferenz, Bertretung bes Bunbes 69; f. auch Deutscher Bunb; - Rotifitationen über Danemart 95.

Mailand, Aushebung bezw. Berlängerung

bes Garantievertrages 170.

Maing, Einrichtung ber Gouvernements-wohnung 230—232; Berbefferung ber militairischen Stellung Preußens 291; Zumuthungen an ben Bund aus Anlaß ber Bulverthurm - Rataftrophe, Rafernenbanten bafelbft, Mainger Berfonalnotigen **292—294**.

Mainzer Festungsban, f. auch Festungsban. Marine, Prenfische, Aufnahme bes Sohnes bes Staatsraths von Eisenbecher in Die-selbe 242. 243; Französische, Entwicklung berfelben 229; f. auch Orientalische Frage, Frankreich

Maftricht, Festung, Umwanblung berselben in eine Bundessestung 169; Besetzung berselben burch Preußen 171. 172.

Magregeln bes Bunbes gegen bie Schweiz, f. Deutscher Bunb, Renenburger Frage.

Matritularbeitrage jum Bau und jur Unter-haltung ber Bunbesfestung Raftatt 40, f. auch Raftatter Festungeban.

Maggini, Außerungen bes Fürften Metternich über benfelben 288.

Medlenburg-Schwerin, Rudtritt bes Minifters Graf von Billow und Ernennung herrn von Derten ju feinem Rachfolger 297.

Meiningen, Betheiligung bes Bunbes in ber

Domainenfrage 165.

Memoire bes herrn von Bismard über Breugens allgemeine Bolitit 262, 264preigens augemeine Politie 202. 204—273; besgl. über die Beziehungen Preußens gu Frankreich 274—280; besgl. über die Beziehungen Preußens zum Bunde und pletreich, somie nähere Entwickelung bes barin enthaltenen Programms 301— 303; f. auch Breugen.

Metternich, Fürft von, Abreife besfelben nach Mannheim 37: Schriftenwechsel zwischen bemselben und bem Staatsrath Fischer 164; Außerungen besselben über Kossuth und Mazzini 288.

Militair, f. Bunbesgarnifon.

Militairbevollmächtigte, Charafteriftit Ofterreichischen Mitglieber, f. Ofterreich.

Militaircommiffion, f. Bunbes-Militaircom-

Militairconvention, Borlage berfelben an ben Bunb, f. Deutscher Bunb.

Ministertrifis, Hannoversche, f. Sannover. Miffion bes herrn von Bismard nach Bien

jur Bertretung bes bortigen Gefanbten 75 -92; besgl. bes Fürsten von Orloff nach Bien 171; beegl. bes Grafen von Leiningen nach Rom 181; besgl. bes Marichalls Canrobert nach bem Norben 240; besgl. bes Generals von Bebell nach Bien 238. Miggefchid eines Frankfurter Pregagenten 32. Mittelftaaten, Baltung berfelben in ber orien-

talifchen Frage 221; Barifer Circularbe. pefche an Diefelben 228; gefteigertes Souverainetätsgefühl berfelben, f. Breußen; Mangel bes Bertrauens in Ofterreichs Politit, f. Preußen; f. auch Bamberger Coalition, Orientalische Frage.

Mobilmadungsplan, Breugischer, beefelben 185.

Monarden . Zusammentunft, f. Berricherzu-

sammentunft, Raiferbegegnung. Monitour, Artitel über bie Renenburger

Frage 251. 252.

Montenegro, Ginlenten Ofterreichs gegenüber ber allgemeinen politischen Lage 306.

Raffan, Rirchenconflict 181.

Nationalzeitung, Jufluencirung berfelben burch Bfterreich 184. 185; f. auch Bfterreich. "Rene Gespräche" bes herrn von Rabowit,

Rritit über biefelben, f. Breugen. Reuenburg, Breugifches Fürftenthum,

Reuenburger Angelegenheit, - Frage. Reuenburger Angelegenheit, — Frage, An-ipriche Preußens auf bas Fürstenthum 149; Borschlag behuss Erledigung der Frage 244. 246; Erfolge am Bunde 247; Besprechung der Frage mit dem König Georg bon Dannover, Berrn von Fonton's und Lorb Balmerfion's Außerungen in berfelben, Saltung Ofterreiche und bes Rurfürsten von heffen, Bolitit Sarbiniens 247 —250; Besorgniß bes Grafen von Rechberg wegen ber Saltung Frankreichs, Ber-ftrenung biefer Beforgniffe und Befprechung mit bem Grafen von Monteffuy, Baltung Sarbiniens 251-253; Dispositionen ber Großmächte und Rothwenbigfeit ber Annahme ber Conferenzbebingungen burch Breugen 257. 258.

Neue Breußische Zeitung, f. Preugen.

Rennerfreunde in Samburg 103. Rorbbeuticher Bollverein, Grunbung eines folden 254.

Norbiiche Alliang, Unmöglichkeit einer Bieber-berftellung, f. Preußen.

Dberbefehlshaber, f. Obercommanbo. Obercommanbo, Ubergang besselben bezuglich ber Frantfurter Bunbestruppen auf Breu-Ben 85. 127. 170.

Ober Boftamts Zeitung, Mitwirtung bes herrn von Blittersborf 6; Feinbseligkeit gegen Breugen, s. Breugen; Parallele awischen bem Freiherrn von Brokesch und bem herrn von Bismard 137.

Offentliche Meinung, Drängen berfelben gegen Ruflanb 185.

Ofterreich, Abreife bes Fürften von Metternich nach Mannheim 37; Charafterifit ber Mitglieber ber Bunbesversammlung, f. Bunbestagegefandte; beegl. ber Militair-bevollmächtigten in ber Bunbes-Militaircommiffion, f. Bunbes-Militaircommiffion; besgl. bes Berjonale ber Ofterreichischen Gefanbtichaft 2; Einbrud unb Saltung ber Ofterreichischen Truppen in Frankfurt a. M., f. Bunbesgarnifon; Miffton bes Grafen Szechenpi und biplomatifche Berbinbungen bes Grafen von Thun, f. Bunbestagsge-fanbte; Aritif über bie Schwarzenbergiche Bolitit 21; Außere Daltung bes Grafen von Thun, f. Bunbesversammlung; Beftrebungen auf bem Gebiete ber Banbels. politit und bes Bollvereins 45; Bublifation bes Ofterreichischen Bolltarife 45. 46; Ginfluß Bfterreichs auf bie Deutschen Regierungen 47; Stellung gur Dentiden Flotte, f. Flottenangelegenheit; Berhaltniß gwifchen Breugen und Ofterreich, f. Deutscher Bund; Tob bes Flirften von Schwarzen-berg 63. 64; Offerreichs Politit nach bem Tobe bes Fürsten von Schwarzenberg 65; 3meifel an ber Ernennung bes Grafen bon Buol jum Ofterreichischen Minifter-Brafibenten 67; Ernennung bes Grafen von Buol jum Ofterreichifden Minifter-Brafibenten und Berhaltniß besfelben ju bem Grafen von Thun 68; Bechfel in ber Berson bes Bundes-Präsibidasgesandten 70.
71. 112; Außerordentliche Misson des Herrn von Bismard nach Wien: Hinton bes Herrn von Bismard nach Wien: Hintertreibung des Empfanges am Kaiserlichen Hossager durch den Grasen von Buol 75.
76; Empfang des Kaisers Franz Joseph in Beft und fernere Reifebispositionen besfelben 80; Aushanbigung bes Roniglichen Banbichreibens an ben Raifer 81; Borstellung bei bem Raifer 85; Arbeitsamkeit bes Raifers Franz Joseph 87; Perfönlicher Einbruck von bem Raifer auf herrn von Bismard und weitere Reisebispositionen bes Raifers 91. 92; Unterrebung bes herrn von Bismard mit bem Grafen von Buol begliglich ber Bollvereinstrifis, bes Berhaltens in Bezug auf Frankreich, ber Londoner Conferenz und ber Rudtehr bes Berrn von Bismard nach Frantfurt a. M. 92-96; Muthmaßliche Saltung Ofterreichs und der Coalitionsftaaten in der Jollvereinsfrisis 105—107; Einfluß des Freiherrn von Koller auf den König von hannover 111; Parteinahme der Ofterreichiichen Presse in den Belgisch-Französischen Streitigfeiten 112; Bolitifche und comercielle Confequengen einer Bollunion mit Ofterreich, Unmöglichteit einer biretten Berftanbigung mit Ofterreich, Ruflanbs Politit in Ofterreich 113. 114; Qualifi-

fation bes Grafen von Thun für ben Boften eines Befanbten am Berliner Sofe 120-122; Abberufung bes Grafen von Thun und Substituirung bes Berrn von Bismard 128; Berhandlungen mit Ofterreich und ben Coalitionsstaaten in ber Bollfache 129. 130; Abreife bes Grafen von Thun nach Wien 130; Ernennung bes Freiherrn von Brotefc jum Bunbes-Brafibialgefanbten 133—135; Charafteriftit bes Freiherrn von Brotefc 141; Berfetzung bes Rangleibirettors Freiherrn von Brenner, f. Bunbestanglei 141. 142; Saltung Ofterreichs in ber Ulm-Raftatter Festungsbau - Angelegenheit unb in ber Bunbespolitit fiberhaupt 143. 145; Streitigfeiten Ofterreichs mit ber Schweiz 147; Stellung Breugens ju Ofterreich, fowie Antrag Dfterreichs betr. bie Ginfetjung einer Bundesfestungs-Abtheilung 148; Daltung in bem Turtijch-Aufsichen Confict 154; Daltung Englands gegenüber Ofterreich 156; Aufnahme einer Anleihe 161; Daß gegen England 162; Plan einer Ofterreis dijd . Frangöfijd . Ruffifden Berbinbung gegen Breugen und England 163; Ofter-reichifde Brefagenten 165. 166; Reutrareichtige pregagenten 100. Nentitatität in ber Orientalischen Frage 167. 168; Engerer Anschluß Baverns an Ofterreich 168; Enthüllungen über Freiherrn von Profesch 170. 171; Abhängigkeit Preußens von Ofterreich 171; Beziehungen zwischen Ofterreich und Bavern in der orientalischen Ofterreich 175. Gerichte non dem Arthlus Frage 175; Geruchte von bem Anfoluß Ofterreiche an Frantreich 181. 182; Ride wirfungen ber Biener Entichliegungen auf bie Borje 183; Ofterreichifdes Brefmanover im Journal de Francfort 184; In-fluencirung ber Nationalzeitung burch Ofterreich 184. 185 ; Abichluß eines Alliangvertrages mit Preugen 186-189; Berufung bes Ofterreichischen Botichafters in Baris von Hübner nach Wien 189; Miffion des Oerzogs von Cambridge nach Wien 189, 190; Praktische Bebeutung des Aprilbündnisses zwischen Preußen und Ofterreich, Borlage besselben an den Bund, Berfpettiven in Bezug auf bie bemnachftige Saltung Ofterreichs und Breugens 190-192; Bufammentunft bes Raifers von Ofterreich mit bem Ronig von Preußen in Letichen, Kritit ber Orientpolitit bes Gra-fen von Buol, Berhältniß Ofterreichs zu Rußland, Bebeutung des Abriatischen Meeres für Ofterreich, Opportunität eines Anschlusses Breufiens an Ofterreichs Orientpolitit, Anfolug Ofterreichs fowie Breugens an bie Seemachte, Ansichten ber Bunbes-tagsgesanbten in Betreff ber Biele ber Biener Bolitit, Auflösung ber Coalition von Rufland, Ofterreich und ben Mittelftaaten, Haltung Ofterreichs gegenüber ber Bamberger Coalition, sowie Argwohn ber

letteren gegen Breugen unb Ofterreich, Bolitit bes Grafen von Buol und Schick. fal bes Aprilbunouige .... Bunbesversammlung, Ueberhebung ber 20-26 192—197; Auße-Ofterreichischen Breffe 192-197; Auße-rungen bes Freiherrn von Proteich in Beaug auf bie nachsten Biele ber Ofterreichiichen Orientpolitit, Ginflug bes Bertrages zwischen ber Türkei und Ofterreich auf bas awijden Preußen und Ofterreich abge-ichloffene Bundniß 205; Absichten Ofter-reichs in Bezug auf die Behandlung ber Ruffilden Antwort, Losmachung von bem Frieden von Abrianopel 208. 209; Beabfichtigter Gewinn in ber orientalischen Frage, Berhinderung bes Krieges awischen Rufland und Pfterreich, Zerflörung ber Musionen bes Ofterreichischen Cabinets in Bezug auf eine bedingungelofe Unterflütung feiner Bolitit burch Deutschlanb 215—218; Ginruden ber Bfterreichischen Ernppen in bie Donausurstenthumer, Saltung Ofterreichs in ber orientalischen Frage 218. 219; Abstehen von weiteren Antragen bei bem Bunbe 228; Bechsel in ber Berfon bes Brafibialgefanbten 236; Prefimanover im Journal de Francfort und Constitutionel 239; Schwenfung Baperns gegen Ofterreich und Antunft bes Grafen von Rechberg in Frankfurt a. M. 240; Soffnung bes Grafen von Rechberg auf eine Berftanbigung mit Breugen fowie Rlidwirtung auf die haltung ber fleinen Deutschen Fürsten, abwartenbe Saltung Offerreiche, Tob ber Frau von Brinte 241. 242; Warnung vor ber Berbindung Breufens mit Franfreich, Saltung in ber Neuenburger Frage 249—253; Bemü-hungen um bie Garantie ber Deutschen Staaten für Italien, Gebot ber Borficht bei Mittheilungen nach Wien 263. 264; Biele ber Ofterreichischen Bolitit in Deutschland, f. Breugen; Scheitern ber Ofterreichischen Blane mabrent bes Drientfrieges, f. besgl. ; Berbeiführung einer Bufammentunft ber Raifer von Ofterreich unb von Frankreich burch ben König von Bahern 273; Mittel zur Begünstigung ber Annäherung bes Kaisers Napoleon an Österreich 273. 274; Haftung ber Kreuz-zeitung gegenüber Frankreich und Öster-reich 283; Erklärung sür die Schwenkung Bilrttembergs nach Österreich 284. 285; Theorie pon ber ausschließlichen Berechtigung Ofterreichs zu einer selbständigen Bolitit 287; Haltung Ofterreichs in ber Dänischen Frage 288. 289; Graf von Rechberg liber die Ofterreichische Politit 297. 298; Graf von Bnol und die Hosseiniche Raftatter Befatungefrage, Frage 304; fowie Ginlenten Ofterreichs gegentiber ber allgemeinen politischen Lage in Montenegro und Italien 305. 307.

letteren gegen Preußen und Öfterreich, Dierreichische Presagenten, f. Öfterreich. Bolitit bes Grafen von Buol und Schick- Dierreichischer Zolltarif, f. Ofterreich. Dierreichischen Burilbündniffes im Schose der Offiziere, Einkommen derselben 12. 19. Pundesversammlung, Ueberhebung der Olbenburg, Ausichten der Regierung über die Flottenfrage 62; Auschluß Olbenburgs an rungen des Freiherrn von Protesch in Be-

Opposition, conservative, in Breugen, f. Breugen.

Orben, Berleihung an ben Minister von ber Pforbten 168; besgl. an bas Frangösische Gesanbischaftspersonal in Bern 284.

Orientalische Frage, Stimmung Englands 152. 153; Haltung Ofterreichs in bem Eurlisch-Russischen Conflict 154; Preu-Bens Boltitt in ber orientalischen Frage 155; Beurtheilung berfelben beim Bunbe 162; Englifd. Frangöfifdes Bunbniß 163; Blan einer Ofterreichifd-Frangofifd-Anffiichen Berbindung gegen Preußen und England 163; Reutralität Breußens, Ofterreichs und Deutschlands 167. 168; Senbung bes Grafen von Orloff 171; Operreichtiche Eircularbepesche 172—174; Beziehungen zwischen Osterreich und Bapern, sowie Hatung ber Mittelstaaten in ber vrientalischen Frage 175; Opportunität einer Erstärung der Deutschen Großmächte in ber vrientalischen Ersza 175, Opportunität in ber orientalischen Frage 175. 176; Ber-hinberung jebwelcher Demonstration bes Bunbes burch England und Frantreich 176; Anichauung ber Ofterreichischen Regierung 178; Saltung Danemarts, Baberns und Sachfens in ber orientalifchen Frage, Bortheile ber Mittelftaaten und Ofterreichs im Falle einer Behandlung ber orientalifchen Frage am Bunbe 180. 181; Berlichte von bem Anichluß Ofterreichs an Frantreich, Anfichten bes Freiherrn von Brotefch über bie Aufgaben ber Breufischen Bolitit, Ginverftanbnig und weitergebenbe Borichlage bes herrn von Bismard in Bejug auf bie Aufstellung eines Preußischen Armeecorps, sowie bemnächtige Saltung gegenüber ben Grofmachten 181 - 183; Rudwirtung ber Wiener Entfoliegungen and die Börse 183; Französsiche Rüsungen 184; Abschluß eines Allianzvertrages zwi-schen Preußen und Österreich 186—189; Mission des Herzogs von Cambridge nach Wien 189. 190; Französsiche Circular-bebesche 190, Verbältniß zwischen Außland und Frankreich 190; Brattifche Bebeutung bes Aprilbunbniffes zwifchen Breugen und Ofterreich, sowie Formulirung ber Biele ber Brenfischen Bolitit; Borlage bes Aprilbundniffes an ben Bund, Perspettive in Bezug auf bie bemnächstige Saltung Ofterreichs und Breugens 190—192; Rritit ber Drientpolitit bes Grafen von Buol, Berhaltniß Ofterreichs zu Rugland, Bieberherfiellung Bolens, Bebeutung bes Abriatischen Meeres für Ofterreich, Ruß-lands Europäisches übergewicht, Opportunitat eines Anfchluffes Breugens an Ofterreichs Drientpolitit, Anfoluß Ofterreichs fowie Breugens an Die Seemachte, Anfichten ber Bunbestagsgefandten in Betreff ber Biele ber Wiener Bolitit, Bolitit bes Grafen von Buol und Schidfal bes Aprilbunbniffes im Schofe ber Bunbesver-fammlung 192-197; Dispositionen ber Bamberger Regierungen in Bezug auf ben Beitritt bes Bunbes ju bem Aprilbunbnig 198. 199; Miffion bes Oberft Rowalewsty 199; Absicht eines Fürstencongresse in Bruffel jur Schlichtung ber orientalischen Frage 199; Stimmung in Rufland gegenüber Ofterreich und Preußen, Saltung bes Dresbener Cabinets in Bezug auf ben Beitritt bes Bunbes ju bem Aprilbunbniß 200; Beitritt bes Bunbes ju bem April-bunbniß, Außerungen bes Freiherrn von Protesch in Bezug auf bie nachsten Biele ber Ofterreichischen Orientpolitit, Ginfluß bes Bertrages zwischen ber Türkei unb Ofterreich auf bas zwischen Preugen unb Ofterreich abgeschloffene Bunbnig, Anfichten eines Bonapartiften über bie nach. ften politischen Conjuntturen 201-207; Bahrung bes Anscheins eines Zusammen-haltens ber Cabinette von Bien und Berlin, sowie Deutschlands in ber orientalifden Frage 206; Ofterreichs Absicht in Bezug auf bie Behanblung ber Ruffi-ichen Antwort, Fiction einer gegen Auß-land gerichteten Quabrupelallianz, Berwerfung ber Ruffifchen Concefffonen burch bie Bestmächte, Berth bes Aprilbindniffes für Deutschland und Preugen, Losmachung Ofterreichs von bem Frieden von Abria-nopel 207-209, Geminn Ofterreichs in ber orientalischen Frage, Borlegung ber Ruffifden Antwort, Stellung Preugens gegenüber ber Bamberger Coalition und Benutung berfelben gur Berhinderung bes Rrieges zwischen Rugland und Ofterreich, Unmahricheinlichkeit einer Englischen Bloflabe, Berftorung ber Illufionen bes Ofterreichischen Cabinets in Bezug auf eine bebingungelofe Unterfillhung feiner Bolttit burd Deutschland 215-218; Ginruden ber Ofterreichischen Truppen in bie Donaufürftenthumer, Saltung Ofterreiche in ber Außerungen bes orientalischen Frage, Außerungen bes Bonigs von Burttemberg und bes Minifters von ber Pfordten über bie Stellung bes Bunbes zu biefer Frage, Saltung ber Mittelstaaten in ber politischen Rrifis, Unterrebung mit herrn von Donniges über bie orientalischen Wirren 218-222; Borlage ber Militairconvention an ben Bund, Beschwerbe bes Baperifchen Gesanbten fiber bie Behanblung ber orien-talischen Frage am Bunbe 222—224; Haltung Baperns in ber orientalischen Frage 226; Dispositionen Sachsens, Han-

novers, Bürttembergs unb Baberns in ber orientalifden Frage, sowie Abfieben Ofterreichs von weiteren Antragen bei bem Bunbe, Barifer Circularbepefche an bie Mittelftaaten, Absichten bes Kaifers Napo-leon in Betreff feiner Beziehungen ju Breugen, Bieberherftellung Bolens, Breu-Bifche Circularbepeiche in ber orientalifchen Frage, Außerungen bes Berrn von Bismard über bie muthmaßliche Entwidelung ber Breugifchen Bolitit 227-230; Beabfichtigte Reifen ber Raifer Napoleon und Ricolaus Neisen der Kaiser Napoleon und Nicolaus nach der Krim, Gerlicht von dem Abschliß eines Bertrages zwischen Preußen und Frankreich 232. 233; Politische Wahrnehmungen in Paris, augenblickliche Ent-blößung Frankreichs von Truppen 236— 238; Mission des Marschalls Canrobert nach dem Norden, Pariser Friedensnach-richten 240. Aussiehe Orientwolitik and richten 240; Ruffifche Drientpolitit, gro-gere Ausficht auf Berftanbigung im Salle birefter Berhandlungen Ruflands mit Frantreid, abwartende Saltung Ofterreichs 242.

Drientalischer Krieg, f. Orientalische Frage. Orientpolitif, f. England, Frankreich, Mittelftaaten, Ofterreich, Preugen, Aufland. Oftenbe, Aufenthalt bes herrn von Bismard

baselbst und Zusammentunft mit Freiheren von Schele 157.

Ofiprovingen, Austritt berfelben aus bem Deutschen Bunbe 14. 16. 31. 40.

Barifer Attentat 297.

Conferenzverhanblungen wegen Regulirung ber Neuenburger Angelegenheit, f. Reuenburger Angelegenheit. Berfonalverhaltniffe bes Generalbirettors

Rlenze und Minifterialraths Sod 52.

Bersonalveranberung im Preufitichen biplo-matischen Corps, f. Breugen. Bfaffenhofen, Gerucht von einer Zusammen-tunft ber Raifer von Ofterreich und Frankreich bafelbft 273

Bolen, Wieberherstellung 180. 181. 193. 229. Bolitif, Kritif fiber die Schwarzenbergiche, f. Ofterreich; besgl. bes Großherzogthums Beffen gegen Breugen, f. Breugen; besgl. Breifen gegen Ptengen, j. preugen; besgl. Ruflands gegen Ofterreich 114; besgl. Preugens gegenüber Frantreich 139. 140; besgl. Ofterreichs nach bem Tobe bes Firften von Schwarzenberg, f. Ofterreich.
Bolitische Richtung bes hessischen Gelanbten Freihert von Münch, f. Bundestagsgelenbte besol Connevers (Connevers

fanbte; besgl. Bannovers, f. Bannover; besgl. Breugens, Aufgaben und Biele fitr

biefelbe in Deutschland, f. Breugen. Bolitifche Tenbengen bes Saufes von Rothicild, f. Rothichild.

Bortofreiheit, Anwendung in Bunbesange-legenheiten 52.

Bolitifder Ausschuß, Thätigfeit besfelben 32.

Boftamtszeitung, f. Ober-Boftamts-Zeitung. Brafibialgeschäfte, f. Bunbesversammlung. Breis- und Dungverbaltniffe in Bien, f. Preußen.

Breffe, Saltung in ber Bollvereinstrifis 100.

Pregagenten, f. Ofterreich.

Breffehbe, Beseitigung zwischen Ofterreich und Breußen 91.

Pregmanover, von Rlenzesche, in ber Augs-

burger Zeitung 100. Breugen, Berbächtigung bes Subalternpersonals ber Breugischen Bunbestage-Gefanbtichaft 3; Charafteriftit bes Grafen von ber Golt 3; Bieberverwendung besselben im biplomatischen Dienft 154; Eindrud und haltung ber Breußischen Truppen in Frankfurt a. M., f. Bundesgarnison; Reise bes Herrn von Radowin von und nach Baden 8; Außerungen über benselben 10; Kritik fiber bie "Neuen Gefprache" besfelben 24; Correspondeng mit Brofeffor Molitor 50; Abreife besfelben nach London 70; Bewerbung bes Dr. Frant um einen Boften als Legationsfecretair 8; Bertheibigung ber Schwarzenbergiden Bolitit burch benselben 20. 21; Abberufung bes herrn von Savigny aus Karlsruhe 10; Charafterifit bes Derrn von Rochow und Berhältniß ju bem-felben 11; Abreife besfelben nach 3ichl 28; Berhalten besfelben in geschäftlicher Begiehung gegenüber herrn von Bismard 31. 32; Beforgniß wegen einer Bertretung in Abwesenheit bes herrn von Bismard gu ben Rammerverhandlungen 50. 51; Urtheil über die innere Preußische Bolitit 12; Einfluß der Kreuzeitung 12; Polemit derselben gegen die Organe der Regierung 23.
24; Badecur des Ministers Freiherr von Manteussel 13; Personalvorschläge zum Finanzminister 13—14; Winke sur die Fixensische Ausbenstitt, Ausbenstitt Breufifche Bunbespolitit, f. Bunbespolitit; Übernahme ber politischen Bertretung Breu-Bens in Darmftabt burch herrn von Bis-mard 17; Blanteleien zwijchen ber Kreuz-zeitung und ber Reuen Breugischen Zeitung und beren Ginfluß auf bas Bublitum 17; Erfetzung bes herrn von Rochow burch herrn von Bismard und Borichlage megen ber ferneren Bestaltung bes Breugischen Bunbestagsgefanbtichaftsperfonals 18. 20; Beitere Bermendung bes Grafen Bernstorff 18; Dofnachrichten 19; Babl bes herrn von Bismard in ben Provingial-Landtag bes herzogthums Magbeburg, Wiebermahl in bie zweite Rammer 28. 43 Theilnahme an ben Rammerverhandlungen 70. 118; Abreife jum Brovingial-Lanbtage nach Merfeburg 33; Unmöglichfeit einer confernativen Opposition in Breufen 38. 39; Intrigue gur Entzweiung ber confervativen Partei 102; Feier bes Geburtetages bes Ronigs von Preugen in Frantfurt a. D. 43. 44; Berjonalveranberungen

im Preußischen biplomatischen Corps 52. Berhaltniß zwischen Breugen und Offerreich, Erftartung ber Breugischen Bunbespolitit 54. 55; Aufgaben und Biele ber Breufifchen Bolitit in Deutschland 56. 57; Feinbseligfeit ber Ober-Boftamte. Beitung gegen Preußen 66. 67; Beschwerbe von ber Pfordten's über ben Preußischen Ge-sandten in Minchen 67; Empfehlung des herrn von Wingingerobe in Berlin 68; Bebeutung und Erfolglofigleit eines Muftretens bes herrn von Bismard gegen bic Rittericaft in ber Preugischen Rammer 72. 73; Reisebispositionen bes Bringen von Breugen 99; Artitel ber Spenerichen Beitung über bie Zutunfsplane bes herrn von Bismard 99; Bermittlung bes herrn von Bismard zwischen bem General von Gerlach und bem Minifter von Mantenffel 103; Bolitit bes Grofberzogthums Deffen gegenüber Breugen 103; Steuerung ber Breugenfeinblichen Saltung ber Coalitionsftaaten, insbesonbere von Darmftabt 104. 105; Berbachtigung bes Beiftes bes Breu-Bifchen Militairs in Frankfurt a. M. 105; Beburfniß Preugens ju einem Festhalten an seiner bisherigen Bollpolitit 105-107; Bertretung bes preugifchen Befanbten von Canits am Darmfläbter hofe 111. 128; Unmöglichkeit einer birekten Berflänbigung mit Ofterreich 113. 114; Inbiscretionen im Breußischen Wochenblatt und bie muthmaflicen Quellen berfelben 114. 117; Qualifitation bes Grafen von Thun ffir ben Boften eines Gefanbten am Berliner Sofe 120-122; Bemerfungen über ben Gesandten Graf von Rostig am Dose von Hannover 125; Zuwachs ber ultramontanen Partei in ber Preusischen Kammer 128; Kammerwahlen 128, 131. 132; Rammerzustände 135; Politit Preußens gegenüber Frankreich, Opportunitat ber Eingehung eines Bunbniffes zwischen Breu-Ben und Frankreich, Einwirtung auf bie Rreugzeitung im Sinne einer weniger verletenben Art bei Befprechung auswärtiger Berhaltniffe 139. 140; Berliner Reuig-feiten 142. 143; Stellung Preußens ju Ofterreich 148; Spaltung zwischen bem Minifter von Beftphalen und bem Staatsministerium 148. 149; Aquivalente Ofter-reichs filr Preufische Concessionen 150 Wieberverwendung bes Grafen von Beftphalen im Breufischen Dienft 155; Uneigennütigfeit Breugens gegenüber Ofterreich 155; Breugens Bolitit in ber orien-talischen Frage 155; biplomatischer Bruch zwischen Breugen und Großherzogthum Deffen 161; Plan einer Ofterreichilch-Fran-Bofifch-Ruffifden Berbinbung gegen Breugen und England 163; Unpreußische Gefinnung bes wefifalischen Abels, Breugenfeinbliche Umtriebe im Fürftenthum Lippe 164; Reutralität Breugens in ber orientalifchen

Frage 167. 168; Beeinträchtigung ber Sicherheit Breugens 168; Buniche Ruglanbs in Bezug auf bie politifche haltung Breugens 171; Abbangigfeit Preugens von Dfterreich 171; Bruch ber Breugischen Regierung mit bem Brafibenten von Gerlach 171; Befetung ber Festung Mastricht burch Breußen 171. 172; Preußenseinbliche Mandlung bes herrn von Broteich 175; Allianz-fähigfeit Offerreichs, Berftreuung ber Furcht vor einer Jolirung Breugens. Warnung por einem verfrühten Seftlegen ber Breufiichen Bolitit, Schluffolgerungen für bas Berhalten gegenüber Ofterreich 176—178; Bedingungen für die Unterstützung Ofterreichs durch Preußen, Beziehungen Außlands zu Preußen 179. 180; Aufftellung eines Preußichen Armeeorps, sowie dem nachflige Saltung Breugens gegenüber ben Großmächten 182. 183; Stand bes Breugiichen Gelbes in Frankfurt a. M. 183; Berrath bes Breußischen Mobilmachungs. blans 185; Abichluß eines Allianzvertrages amifchen Breugen und Ofterreich 186—189, Bechiel bes Breugischen Gesanbten in Conbon 190; praftische Bebeutung bes April-bündnisses zwischen Preußen und Ofter-reich, sowie Formulirung der Ziele der Preußischen Politik, Borlage des April-bündnisses an den Bund, Perspektive in Bezug auf die demnächstige Haltung Ofter-reichs und Areusens 190-192; Ausome reichs und Breugens 190—192; Bufam-mentunft bes Raifers von Ofterreichs und bes Königs von Breugen in Tetichen, Opportunität eines Anichluffes Breugens an Ofterreichs Orientpolitit, Anschluß Ofterreichs sowie Preugens an bie Seemachte, Auflösung ber Bamberger Coali-tion fowie Argwohn ber letteren gegen Breugen und Ofterreich, Schicksale bes Aprilbunbniffce im Schofe ber Bunbesversammlung, Stand ber Preufischen Raf-jenanweisungen 192—197; Bejehung ber Stelle bes Staatssecretairs im Preufischen Ministerium ber auswärtigen Angelegen-beiten 200. 201; Werth bes Aprilbunbniffes für Deutschland und Breugen, Burudweifung ber Englischen Überhebungen in ber Breufifchen Correspondeng 209; Stellung Breugens gegenfiber ber Bamberger Coalition und Benutung berfelben gur Berbinberung bes Arieges zwifchen Rufland und Ofterreich, Unwahricheinlichteit eined Englischen Blotabe ber Breufischen Dafen, Reife bes Königs von Preufen nach Minchen 215—218; Saltung Breugens egenüber feinen Deutschen Bunbesgenoffen gegentiber jeinen betaligen Dapoleon in Betreff feiner Beziehungen gu Breufen priene Preußische Circusarbepesche in ber orientalifden Frage, Außerungen bes Berru von Bismard über bie vermuthliche Entwidelung ber Preußischen Bolitit 228. 229; Gerlicht von bem Abschluß eines Bertrages

awischen Breugen und Frankreich 233; Saltung ber Berliner Polizei 235; Boffnung bes Grafen von Rechberg auf eine Ber-ftänbigung zwischen Breußen und Ofter-reich, sowie Rückwirtung auf bie Haltung ber fleinen Deutschen Fürsten 241. 242; Aufnahme bes Sohnes bes Staatsraths von Eisenbecher in die Preußische Marine 242. 243; Warnung Ofterreiche vor ber Berbinbung Breugens mit Franfreich 246; Intereffe Breugens an ber balbigen Beichaftigung bes Bunbes mit ber Bolfteinichen Frage; Domicilirung ber Preußischen Zins-zahlungen bei dem Banthause Rothschild in Frantsurt a. M. 255. 256; Disposttionen ber Großmächte in ber Reuenburger Frage und Nothwendigfeit ber Annahme ber Conferenzbedingungen burch Breußen; Reife bes herrn von Bismart nach Berlin ju ben Rammerverhandlungen über bie Salgsteuer 259; Preußenfeinbliche Einflusse in Karlsruhe, die Kreuzzeitung über die Beziehungen Breußens zu Frautreich, Tact-losigkeiten in Bezug auf die Berson des Kaisers und des Prinzen Napoleon, Bunsch einer munblichen Befprechung ber Parifer Bahrnehmungen bes herrn von Bismard 259-261; Memoire, betr. bie allgemeine Bolitit Breugens: Befen und Bebeutung ber Alliang ber brei öftlichen Grogmachte, Auflösung ber beiligen Allians, Confequen-gen für ben gall eines Rrieges Deutschlanbs mit Frantreich, Befürchtungen ber Deutichen Fürsten im Falle eines Krieges Frant-reichs mit bem geeinigten Breufen und Dfterreich, Mangel bes Bertrauens ber Mittelftaaten in Ofterreichs Bolitit, gefteigertes Souverainetatsgefühl berfelben, Bortheile birekter Berhandlungen ber Gubbeutschen Staaten mit Frankreich, Auf-lösung bes Bundes für den Fall eines Krieges Deutschlands gegen Rußland und Frankreich, Werth des Deutschen Bundes für Breugen in Friedenszeiten, Biele ber Ofterreichischen Bolitit in Deutschland, Scheitern feiner Blane mabrent bes Orien -trieges, Betampfung bes Preußischen Gin-fluffes in Baben, Raftatter Befatungs-frage, Bunbesverträge als morfcher Stilt-puntt filr Preußens auswärtige Bolitit, Nothwendigfeit ber Anbahnung neuer bezw. Regenerirung ber alten Bunbniffe, Unmöglichfeit ber Bieberherftellung ber Rorbischen Allianz, Rothwendigfeit ber Sicherung eines zuverlässigen Defensivspftems für Preußen burch Eingehen auswärtiger Bundnisse, Werth eines Ausstlichen Bundniffes und ber Freundschaft Breugens für Frankreich, Bortheile Preußeus von einer berartigen Berbindung, Folgen einer Ab-lehnung ber Berbung Rapoleon's um bie Freundschaft Breußens, Aussicht auf eine sich alsbann bilbende Französisch-Russische Allianz, Nothwendigkeit der Belebung der

Disposition Frankreichs für ein Bunbnig besfelben mit Breugen, Confequengen einer Franfreich entmuthigenben Baltung Breu-Bens 264 - 272; Fortjetung bes Memoires über die Beziehungen Preußens zu Frankreich: Gründe für die Abneigung gegen eine nähere Berbindung Preußens mit Frankreich, Biberlegung der Theorie von der Unzulässigkeit, eines Compromisses mit ber von Napoleon repräsentirten Revolution, ber Bonapartismus als Folge ber Revolution, Gefahrlofigfeit bes Bonapartismus für bie Propaganba revolutionarer Grundfate im Auslande, Antipathie gegen Franfreich bei einer anzustrebenden Allianz Breufens mit Napoleon, Holgen eines paffiven Abwartens ber Ereigniffe burch Breu-Ben, Schwäche besfelben bei einer Berbindung mit anberen Großmächten, insbesonbere England und Ofterreid, Werth eines Befuches Napoleon's in Breugen ale oftenfibles Zeichen ber guten Beziehungen awischen Breugen und Franfreich 274-280; Bemühungen in Betreff einer Jusammentunft Napoleon's mit ben Ronig von Breufen und bem Raifer von Rugland, Bebeutung berfelben für Breugens Stellung in Deutschland, Brincipielle Opposition Dierreiche gegen Breugen, Saltung ber Pferreichs gegen Preugen, Haltung ber Freuzeitung gegenüber Frankreich und Ofterreich, Stimmung bes Kaisers Alexan-ber in Betrest Ofterreichs und einer Tripelallianz Preußens, Ruflands und Frankreichs, sowie Auslassungen des Filr-sten von Gortschafoss bierüber 282. 283; Diplomatische Bertretung Preußens in Hannover, Stimmung und Haltung des Königs Georg 286. 287; Berbesserung der militairischen Stellung Breußens in Maine. militairifden Stellung Breugens in Mainz, Antunft bes Prinzen von Preußen baselbst, Juftanb bes Königs von Preußen 291. 292; Beurtheilung ber Bermählungsseier bes Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen in Frankreich 296; Stellung Preußens im Zollverein, Reformvorschläge, Nothwendigfeit ber Schaffung eines Zollparlaments, sowie einer rudhaltslosen Discuffion ber Breußischen Bollpolitit in ben Rammern und ber Breffe 298-300; Intereffe Breu-Bens an ber Lofung ber Bergogthilmer-frage 300; Memoire bes herrn von Bismard über bie Beziehungen Preugens gum Bunbe und ju Ofterreich, fowie nabere Entwidelung bes barin enthaltenen Brogramms, Buderfteuervorlage in ber Breußiichen Rammer und Beichwerbe über bas Breugische Sanbelsministerium, Saltung Babens gegenüber Preufen 301—304; Raftatter Befatungsfrage, Frankfurter Börse und Rhein: Nabe-Bahn, Wahlnachrichten und Parteiberhältnisse in Preußen 307— 309.

— Pring von, Reisebispositionen 99; An-nahme einer Pathenstelle bei bem Sohne

bes herrn von Bismard 104. 109; Aufenthalt in Frankfurt a. M. 131. 291; Herrichtung einer Gouvernementswohnung für benfelben in Maing.

Breugenfeinbliche Saltung ber in Beft-Deutschland ansaffigen ftanbesberrlichen

Familien, f. Beftbeutschlanb.

Richtung in Bien, Träger berfelben 78. Breufifche Rammerguftanbe, f. Breugen. Staatspapiere, Begebung in Gubbeutich.

land 183, 197, 256,

Preußisches Wochenblatt, Inbiscretionen in bemfelben und bie muthmaglichen Quellen berfelben 114. 117.

Projekt einer Sisenbahn von Neunkirchen über Kreuznach nach Bingerbrud 307. 308.

Bromemoria von Rlindworth 84, f. auch Preugen.

Provinzial-Landtag in Merfeburg, f. Preußen, Sachsen.

Provinzialstände, f. Preußen. Bulverexplosion, f. Mainz.

Bulverthurm-Katastrophe in Mainz, f. Mainz.

Quabrupelalliang, Fiction einer gegen Ruß-land gerichteten 208. 209. »Quid faciamus nos«, Brochlire, betr. bie politische Situation Preußens 297.

Raftatter Befatungefrage, Berechtigung Frantreiche ju einer Deinungeangerung in ber 288; Theilnahme Preugens an ber Befatung 292—294. 305. 306.

— Festungsbau, f. Festungsbau. — Matritularbeiträge, Umlage zur Be-icaffung von Kafernen- und hospital-Ginrichtungen für bie Bunbesfeftung Rastatt 40.

Reisen bochfter Berrichaften 235, f. auch

Rumpenheim.

Revolution, Beforgniffe vor einer Rrifis 38; Wiberlegung ber Theorie von ber Unguläffigteit eines Compromiffes mit ber von Rapoleon reprafentirten, f. Prengen. Rheinbund . Belleitäten , Unwahricheinlichkeit berfelben 84.

Rheinisch-conservative Opposition, f. Preußen. Rhein-Nabe-Bahn, f. Frantfurt, Breugen. Revision ber Geichäftsorbnung bes Bunbes,

f. Deutscher Bund.

Rofft, Graf und Grafin 49-50. Rothschilb, Berleibung bes Titels Gofbankier, Bolitische Tenbengen bes Saufes, Berhalten besselben bei bem Flottenanleben 132; Orbensverleihung 153. 154; Domicilirung ber Preußischen Binezahlungen bei bem Banthause Rothschild in Frankfurt a. M. 256.

Rumpenheim, Besuche von Fürftlichen Berr-ichaften 125, 235.

Runbichau, Unterbrudung berfelben 167. Ruffische Antwort, Behandlung berfelben fei-tens Ofterreichs, j. Orientalifche Frage, Ofterreich, Rufland.

Ruffifches Bunbniß, Werth eines folden und ber Freundschaft Breugens für Frankreich, f. Breußen; Bortheile Preußens von einer berartigen Berbinbung, f. besgl. uffices Circular, Erlag bezüglich ber

Ruffifches Circular,

Donauffirftenthumer 273.

Rufland, Bolitit gegen Ofterreich 114; Annaberung an Frantreich 161; Buniche in Bejug auf bie politische Saltung Breu-fens, Senbung bes Grafen von Orloff 171; Eintreffen bes herrn von Brunnow in Frantfurt und Ueberfiebelung besfelben nach Darmftabt 178; Rriegerifche Abfichten 178. 179; Beziehungen ju Breufen 179. 180 ; Drangen ber öffentlichen Meinung gegen Ruflanb 185 ; Berbaltnig amifchen Aufland und Frantreich 190; Berhältnis Ofterreichs zu Rußland, Rußlands euro-päisches Übergewicht, Auflösung ber Coali-tion von Rußland, Ofterreich und ben Mittelstaaten 192—194; Miffion bes Oberften Kowalewsty 199; Stimmung gegenüber Ofterreich und Preußen 200; Absicht Ofterreichs in Bezug auf die Behandlung ber Ruffischen Antwort, Fiction einer gegen Rufland gerichteten Quabrupelalliang, Berwerfung ber Ruffifchen Conceffionen burch bie Weftmachte 207. 208; Borlegung ber Ruffifchen Antwort am Bunbe 216. 217; Berfahren bes Biener Cabinets in Betreff ber Ruffichen Antwort 219. 220; Reife bes Raifers Ritolaus nach ber Krim 233; Drientpolitit, größere Ausficht auf Berfländigung im Falle biretter Berhandlungen mit Frantreich 242; Wechfel in ber Berfon bes Ruffifchen Befanbten am Bunbe 244; herrn von Fonton's Außerungen in ber Neuenburger Frage 245; Neubesetung bes Rufflichen Gesandtenpoftens in London, Ruffliche Circularnote in Betreff ber Hol-fteinschen Frage 250; Haltung Auflands in ber Danischen Frage 254; Besprechung ber Danifden Frage feitens bes Deren von Bismard mit bem Furften von Gorticatoff und herrn von Billow 281; Bemilhungen in Betreff einer Zusammentunft Napoleon's mit bem König von Breußen und bem Raifer von Rufland 282; Stimmung bes Raifers Alexander in Betreff Ofterreichs und einer Tripelallianz Breu-gens, Ruglands und Frantreichs, fowie Auslaffungen bes Fürften Gortichatoff bierüber, Ginlabung bes Berrn von Bismard jum Befuch bes Raifers Alexander 283. 284; Benutung ber Reife bes Raifers Alexander jur Berftellung befferer Begie-hungen zwijchen Ofterreich und Rufland, jowie Scheitern biefes Berfuches, Begruftung bes Raifers burch einen Frangöfischen Ge-neral, Reisebispositionen bes Ersteren 285. 286; Reisebispositionen bes Raisers Alexanber 289; Bujammentunft ber Raifer von Ofterreich und Rugland in Weimar, Reifebispositionen bes Raifers Alexander und

Busammentunft besselben mit herrn von Bismard in Darmftabt, Symptom für die Bebeitung eines Busselben Frangofischen Bunbuiffes mit prattifdem Biele 289-291.

Sachien, Ronigreich, Saltung bes Dresbener Cabinets in Bezug auf ben Beitritt bes Bunbes ju bem Aprilbunbnig 200; Dispositionen in ber orientalischen Frage 227; Bollantrage, f. Bollantrage, Bollvereinstrifis.

Salzsteuer, Rammerverhandlungen, f. Breu-

Ben.

Sarbinien, Ernennung eines Gefanbten beim Bunbe 25; Bechfel in ber Berfon bes Sarbinifden Gefanbten am Bunbe, fowie beffen Berhaltniß ju bem Grafen von Rechberg 244. 245; Politit Sarbiniens in bem Conflicte Preugens mit ber Schweig 250; Haltung Sarbiniens in ber Reuen-burger Frage 253.

Schleswig, f. Berfaffung, Bolfteiniche Frage. Schut ber Bunbesversammlung, f. Bunbes-

tag, Bunbesverfammlung.

Schut- und Trutblindnif nebft Zusagartitel 186—189; f. auch Ofterreich, Breugen. Schwäche Breugens bei einer Berbindung

mit anderen Großmächten, insbesonbere England und Ofterreich, serengen. Schwarzenberg, Fürst von, Artitl über die Politit besselben, s. Ofterreich. Schwediche Deirath, Borbereitung in Wies-

baben 274.

Schweiz, Streitigkeit Ofterreichs 147; Dag-regeln bes Bunbes 149; Politik Sarbiniens in bem Conflict Breugens mit ber Schweiz 250; Saltung in ber Reuenburger Frage 244. 246-253. 257. 258.

Seemachte, Anichluß Ofterreichs fowie Breu-Bens an biefelben 193.

Socialbemotratie, f. Demotratie.

Sonderhaltung einzelner Deutscher Cabinette, insbefonbere Baperns 138.

Sophie, Erzherzogin, Schwierigkeit ber Erlangung einer Aubienz 73. 74; f. auch Preußen.

Souverainetätsgefühl, gesteigertes, ber Mittel-

ftaaten, f. Breugen. Spanien, Wechfel in ber Berfon bes Befanbten am Bunbe 244.

Speneriche Beitung, Artitel über perfonliche Bufunftsplane bes Fürften von Bismard 99; besgl. über bie Bollvereinstrifis 100.

Stellung Ofterreichs zur Deutschen Fotte, f. Flottenfrage.

Subbeutiche Kürften, Entgegentommenbe Baltung berfelben und Abnahme ber Furcht vor Frankreich 239.

Subbeutiche Staaten, Bortbeile birefter Berhandlungen mit Frankreich, s. Preußen.

Subalternperfonal, Preußifches, Berbachtigung besfelben, f. Breugen.

Substituirung bes herrn von Bismard für Dfterreich 128.

Sybow, von, Saltung besfelben gegenüber ber Preffe und ben Ultramontanen 196.

Zauffeierlichkeiten bei herrn von Bismard 101. 104. 105. 109.

Thronfolge in Danemart, Regelung berfelben auf ber Londoner Conferenz 69.

Tripelallianz Preußens, Ruflands und Frantreichs, Stimmung bes Kaifers Alexander, sowie Austassungen bes Fürsten Gortschatoff hierüber 283. 284.

Gorticharoff hiertiber 283. 284. Truppenberhaltniffe in Frantsurt, f. Bunbesgarnison.

Effrifc-Ruffischer Conflict, f. Orientalische Frage.

Altramontane Partei, Zuwachs berselben in ber Preußischen Kammer 128. 131; Umtriebe berselben 168. 169.

— Aufreizungen gegen Preußen 196.
— Zusammenkuntte in Heibelberg, sowie
Umtriebe bes Freiherrn von Bursian 199;
s. auch Kirchenconstict.

Ungarn, Steuerverhaltniffe baselbft, f. Ofter-

Unterredung des herrn von Bismard mit dem Feldmarschall Filieft zu Bindischgrätz 78; desgl. mit dem Freiherrn von Kibed 82; desgl. mit dem Grasen von Buol 74—78. 84. 85, bezüglich der Zollvereinstrist, des Berhaltens in Bezug auf Frankreich, der Londoner Conferenz zur Regelung der Dänischen Erbsolgefrage und der Rickfehr des Herrn von Bismard nach Frankfurt a. M. 92—96.

Berbinbung Preußens mit Frankreich, Grunbe für bie Abneigung gegen eine folche, f. Preußen.

Berbächtigung bes Subalternpersonals ber Breußischen Gesanbtschaft, f Breußen.

Berfassung, Abänberung bersetben in Hannover, ! Hannover; besgl. in Kurhessen,
s. Kurhessen; besgl. in Hurhessen,
s. Kurhessen; besgl. in Hurhessen,
s. Kurhessen; besgl. in Holstein: Russische
Eircularnote 250; Behanblung ber Polsteinschen Angelegenheit am Bunde, Auswahl
und Absendung eines Commissars besselben
nach Copenhagen, Haltung Frankreichs und
Russlands in der Dänischen Frage und
Reise des Herrn von Bismard nach Paris
zur Ersäuterung berselben 253. 254; Beschäftigung des Bundes mit der Frage,
Medalitäten des Borgehens des Bundes,
Reise des Herrn von Bismard nach Paris,
Stellung Frankreichs zur Frage 255. 256.
258; Besprechung des Herrn von Bismard
mit dem Fürsten von Gortschafts und
Derrn von Billow 281; Dispositionen der
Bundestagsgesandten 288; Haltung Ofter-

reichs 288. 289; Einziehung Schleswigs in die Controverse und Eventualität im Falle der Behandlung der Dänischen Antwort am Bunde 300. 301.

Berhältniß zwischen bem General von Gerlach und bem Minister von Manteuffel 103.

Berhängung bes Belagerungszustandes über Frantfurt a. M., f. Frantfurt a. M.

Berhalten und Auftreten bes Bunbes-Bräfibialgefanbten Grafen von Thun, f. Bunbesversammlung.

Berhandlungen mit dem Bergog von Auguftenburg, Gereiztheit desselben über das
Dänische Bersahren 19. 20; Bermittelung
der Berhandlungen durch herrn von Bismard 34—36. 62. 70. 97; Übernahme berselben durch herrn von Billow 44; Rechnungslegung der rückftändigen Reveniten 99.
Berrath des Breufticken Mobilmachungshlans

Berrath bes Preußischen Mobilmachungsplans 185; besgl. ber Festung Graubenz, s. Graubenz.

Bersetung bes Grafen von Platen nach Baris 102. 103.

Bertretung bes Bunbes auf ber Londoner Conferenz für die Regelung ber Thronfolge in Dänemark 69.

Bermaltungsausschuß bes Bunbes, Erfüllung feiner Aufgabe 20.

Borlage ber Militairconvention an ben Bunb 222—224.

Wahlergebniß zur Preußischen Kammer 131. 132; s. auch Preußen. Beimar, Sachsen-, Zusammentunft ber Kaiser

Beimar, Sachsen-, Zusammentunft ber Kaiser von Offerreich und Rufland in Beimar 289. 290.

Bestbeutschland, Preußenseinbliche haltung ber bortselbst ansässigen ftanbesherrlichen Familien 65. 66.

Weftfälifder Abel, Unpreußifde Gefinnung besfelben 164.

Bieberberftellung Bolens, f. Bolen.

Wien, Preis - und Milmverhältniffe 76. 77, f. auch Breußen; Auslassungen ber Wiener Gefellichaft 86.

Biener Breffe, Artikel über bie Thätigkeit bes herrn von Bismard, namentlich über besten Führung bes Borfitzes in ber Bunbesversammlung 142.

Birren, orientalische, s. Orientalische Frage. Blirttemberg, Abbruch ber Berbindung Alindworth's mit dem König von Wärttemberg 113; Berstimmung siber die Einbringung bes neuen Beschlüsentwurfs wegen Beitrittes des Bundes zum Aprisolindnis in die Bundesversammlung 209; Außerungen des Königs von Württemberg und des Ministers von der Pfordteu über die Stellung des Bundes in dieser Frage 219; Dispositionen Württembergs in der orientalischen Frage 227; Ertlärung für die hinneigung Wärttembergs zu Österreich 284. 285; Beunruhigung der Deutschen Fürsten durch

bie Stuttgarter Monarchen-Bufammentunft !

Bohnungeverhältniffe bes herrn bon Bismard in Frantfurt, f. Bunbestagegefanbte.

Beitungenachrichten über Berrn von Bismard's Diffion nach Bien, f. Breugen. Bollanichluß an Breugen, f. Bannoveriche

Berfaffungefrage. Zollconferenzen, f. Zollvereinstrifts, auch Boll-

verhandlungen.

Boll- und Banbelsgeseigebung, f. Bollvereinsfrifis.

Bollparlament, f. Bollverein, auch Breufen.

Bollunion, f. Hollvereinstriffs.
Zollunion, f. Hollvereinstriffs.
Zollverband, f. Hannoversche Berfassungsfrage.
Bollverein, Nordbeutscher, Gründung eines solchen 254; Stellung Breußens im Bollverein 254; Stellung Breußens verein, Reformvorschläge, Rothwenbigleit ber Schaffung eines Bollparlaments, sowie einer rudhaltslosen Discuffion ber Preufischen Zollpolitit in ber Kammer und ber Breffe 298—300.

Bollvereinstrifis, Saltung Ofterreichs, übertragung ber Boll- und Sanbelsgesetzgebung an ben Bund 57. 58; Behandlung ber Mittel- und Rleinstaaten 69; Unterrebung mit bem Grafen von Buol in Wien über bie Bolltrifis und Bollunion 74. 75; Ausfichten über bas Ergebniß ber Diffion bes herrn von Bismard in Bezug auf biet Bollfrage, Anfichten bes Grafen von Blaten über bie Ofterreichische Bollpolitit 79. 80; Ansching Olbenburge an Breugen in ber Bollfrage 81; Bannoveriche Borichlage für bie Reconfirultion bes Bollvereins 82; Anficht bes Freiherrn von Rilbed über bie-felbe 83; Paltung ber Darmftabter Coalition, Starrheit und Unbilligfeit ber For-berungen Dfterreichs, Lojung bes September-Bertrages 87-89; Sprengung bes Boll-vereins, Forberungen Offerreichs 89-91;

Ruffice und Dannoveriche Bestrebungen, Ausschließung Ofterreichs 92—95; Bermit-telungsvorschläge bes Grasen von Platen 96. 97; Umschwung in Rassau 98; Haltung ber Presse und ber Breußischen Regierung 100. 101; Dispositionen Batens 101; muthmaßliche Haltung Ofterreichs und ber Coalitionsflaaten, wwie Beburfniß Preu-Bens gu einem Fefthalten an feiner Bollpolitit 105-107; Conferenz ber Coalitionsstaaten 109. 110; politische und commerzielle Confequengen einer Bollunion mit Ofter-reich, Unmöglichteit einer biretten Berfianbigung 113. 114; Saltung ber Coalitionsstaaten 117; Unterrebung mit herrn von Schele wegen Beilegung ber Zollvereins-bifferenzen und Bermittelungsanerbieten bekselben, Haltung Baperns 122—125. 148; Aussichten in der Zollfrage 126. 127; Berhandlungen mit Ofterreich und den Konstitungskacken Seine ber Indian. Coalitionsstaaten, Stand ber Bolljache 129.

Bollverhanblungen, Bulaffung Gübbeutich- lanbs ju benfelben 62. 63.

Zollvertrag zwischen Breugen und Hannover Bufammenhang mit ber Bannoverschen Berfaffungefrage 40-42.

Zudersteuervorlage, f. Kammerverhandlungen, Preugen.

Busammentunft einiger, ber ultramontanen Bartei angehörenben Berfonlichteiten in Beibelberg 199; besgl. ber Raiser von Ofterreich und Rufland in Weimar 289. 290; besgl. bes Raffers Alexander mit herrn von Bismard in Darmftabt 290; besgl. bes Raifers Napoleon mit bem Ronig von Breugen und bem Raifer von Rugland 282. 283; f. auch Franfreich, Breugen, Rugland.

Bumachs ber ultramontanen Bartei in ber Preußischen Kammer 128; f. auch ultramontane Bartei, auch Breufien.

1220

## Berichtigungen.

S. 151 und 165 Beile 16 v. u. lies: S. 73, Rete 2. S. 176 **S. 73.** S. 235 **න**. 73,

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.